

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

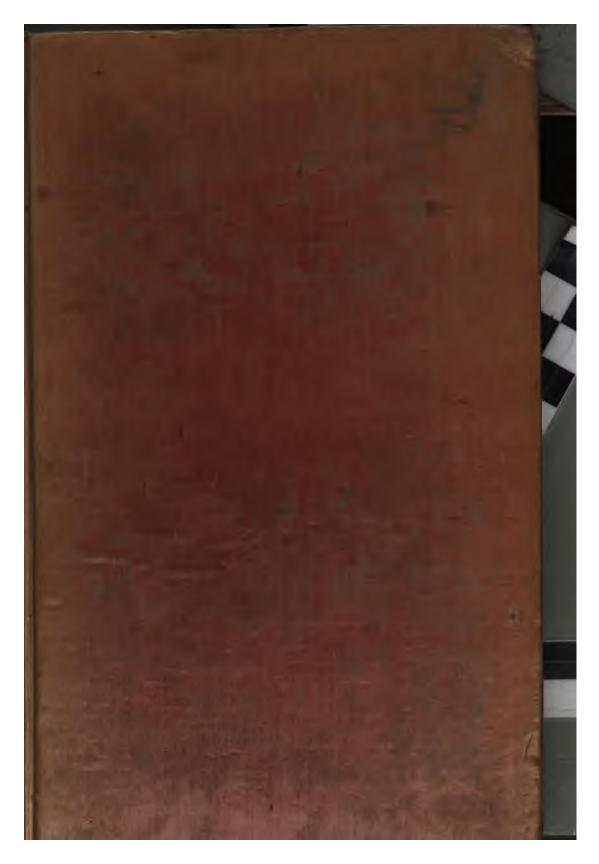

5. 4 Marie Commanda



•

# Böhmen. Bidschower Kreis

b o n

Johann Gottfried Sommer.



Prag, 3. G. Calve'sche Buchhanblung. 1835.

Glaenfere.

## Das

## Königreich Böhmen.

Bidschower Kreis.

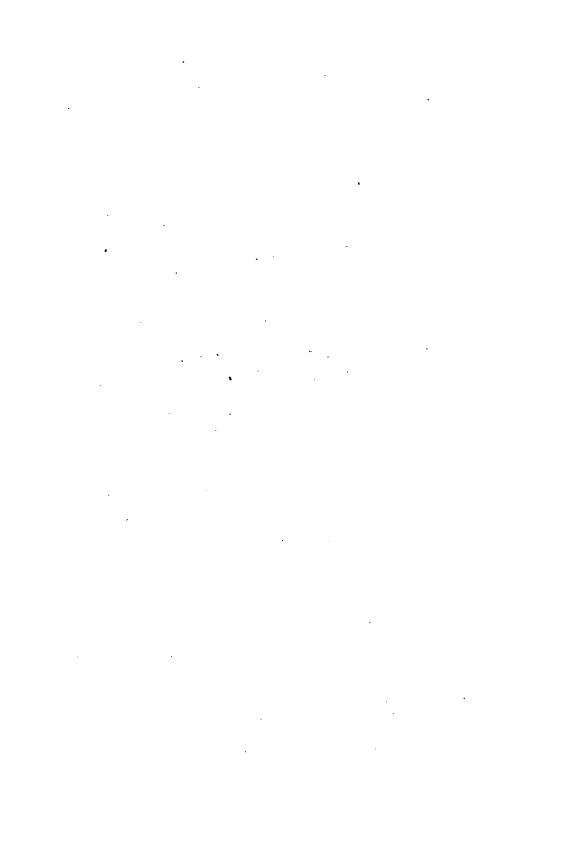

## Königreich Böhmen;

statistisch = topographisch dargestellt

v o n

Johann Gottfried Sommer.

Dritter Band.

Bibschower Kreis.

Prag, Berlag ber 3. G. Calve'ichen Buchhandlung. 1835.

Gebrudt

bei

Johann Spurny, Buchbruder und Schriftgießer.

# Böhmen. Bidschower Kreis

b o n

Johann Gottfried Sommer.



Gebruckt bei **Johann Spurny**, **Bud**drucker und Schriftgießer.

# Böhmen. Bidschower Kreis

**b** 0

Johann Gottfried Sommer.



Prag, 3. G. Calve'fche Buchhanblung. 1835.



• 

## Vorwort.

Indem ich den britten Band biefes Berkes dem Dublikum über= gebe, fühle ich mich neuerdings verpflichtet, Seiner Ercelleng, unserm alles Gute und Gemeinnützige so thatig als einsichtsvoll fördernden herrn Dberft=Burggrafen, Rarl Grafen von Chotek, für ben Gifer, mit welchem Sochberfelbe bie Berausgabe bes Werkes zu unterftugen fortfahrt, meine warmfte Dankbar= keit auszudrücken. Eben so aufrichtig banke ich allen löbl. Be= hörden, namentlich der k. k. Staatsbuchhaltung, dem k. ftanbischen Rectificatorium und bem f. f. Kreisamte ju Gitschin für ihre zur Bervollständigung meiner Arbeit fehr bereitwillig gelieferten Auskunfte. Auch ben lobl. Magiftraten von Neu=Bibich ow und Gitichin, fo wie ben 55. Umte. vorstehern und andern Beamten in Chlumes, Gitschin, Ceretwit, Podebrad, Smidar, Politschan, Striwan u. und ben Sh. Wirthschafterathen Seibel und Pagat bin ich für zahlreiche schätbare Mittheilungen bochlich verbunden.

Wenn ich bei mehren Dominien und Ortschaften, vorzügslich bei Podebrad, Kopidlno, Welisch - Wokschie und Hofie, im Stande war, vollständigere und zuverlässigere historische Ueberssichten mitzutheilen, als ich in den bereits früher erhaltnen Außstünften und andern mir zu Sebote stehenden literärischen Hilfssmitteln fand: so gebührt das Verdienst dieser größern Vollstänsbigkeit der Unterstützung dreier würdigen Gelehrten, des durch seine geschichtlichen Arbeiten ruhmvoll bekannten Herausgebers der Beitschriften des vaterländischen Museums, Herrn Kr. Palacky, des auf dem Felde der historischen Vaterlandskunde gleichfalls tressich orientirten k. k. Hoftaplans und Dechanten zu Kopidlno, Herrn Kr. Al. Wacek, und des durch verschiedne wissenschaftsliche Werke, besonders durch seine Abhandlung über Miletin, als Quellenforscher erprobten k. k. Prosessors an der Prager Universsität Herrn Lad. Jand er a.

Ein großer Theil topographischer Einzelnheiten ber Dominien Podebrad, Dimokur, Ropiblno, Belisch = Bokschik, Kumburg, Auslidik, Radim, Tschista, Arnau, Hokik, Sadowa und Chlumet, beruht auf eignen Beobachtungen, die ich im Sommer 1834 bei einer Bereisung des Bibschower Kreises gemacht habe. Auch Herr Prosessor Bippe, bessen freundschaftlicher Mitwirkung ich mich bei diesem Bande eben so wie bei den vorhergehenden, zu erfreuen hatte, kennt die von ihm bearbeiteten, im Werke selbst mit einem \* bezeichneten Dominien Lomnit, Starkenbach, Hoshenelbe, Forst-Studenet, Hermannseisen und Wildstung, großentheils aus eigner Anschauung.

Manches einzelne brauchbare Datum haben wir ber zuvorskommenden Gute der Königlichen Gefellschaft ber Wissenschaften zu verdanken, welche die vom verstorbnen k. k. Gubernialbeamten Herrn Jaksch gesammelten topographischen Nachrichten im verstoffenen Jahre käuslich an sich gebracht und sowohl mir als Herrn Zippe zum beliebigen Gebrauche für diesen und alle folgenden Kreise großmüthig dargeboten hat.

Prag, am 18. April, 1835.

3. G. Sommer.

## Abtürzungen.

| Brettm.    | bebeutet | Brettmühle.           | nnő. I  | beboutet     | nordnordöftlich.  |
|------------|----------|-----------------------|---------|--------------|-------------------|
| Ð.         | 5        | Dorf.                 | nnw.    | =            | norbnordwestlich. |
| Dfď).      | 3        | Dörfcen.              | nő.     | =            | norböftlich.      |
| Dom.       | 3        | Dominium.             | nw.     | =            | nordwestlich.     |
| eingpf.    | 2        | eingepfarrt.          | obriti. | =            | obrigteitlich.    |
| emph.      | *        | emphyteutisch ober    | ð.      | s            | öftlið.           |
|            |          | emphyteutifirt.       | onð.    | 2            | oftnorböftlich.   |
| frbhsøftl. | \$       | fremdherrschaftlich.  | ofő.    | 2            | ostfüböstlich.    |
| Frsth.     | :        | Forsthaus o. Förster= | ſ.      | =            | füdlich.          |
|            |          | haus.                 | Sájäf.  | 2            | Schaferei.        |
| S.         | .5       | . Gut.                | f. g.   | 3            | fogenannt.        |
| Gärtn.     | 5        | Gartnerei ober Garts  | ſő.     | s            | füböftlich.       |
|            |          | nerewohnung.          | ffő.    | 3            | fübfüböstlich.    |
| Sft.       | 2        | Herrschaft.           | Mv.     |              | fübfübweftlich.   |
| hschftl.   | =        | herrschaftlich.       | St.     | =            | Stunde.           |
| Jägh.      | 2        | Jägerhaus.            | fro.    | =            | fübweftlich.      |
| Mahlm.     | s        | Mahlmühle.            | w.      | =            | westlich.         |
| Mf.        | =        | Martifleden.          | Wirth8  | <b>h</b> . = | Wirthshaus.       |
| Mhf.       | =        | Maiethof.             | wnw.    | =            | westnorbwestlich. |
| n.         | =        | nörblich.             | ໜ[ໜ.    | =            | westsübwestlich.  |

## Allgemeine Ueberlicht

der physikalischen und statistischen Berhaltniffe des Bid-

Bon &. X. M. Bippe.

Der Bibichower Rreis (nach ber fonigl. Leibgebingftabt Neu-Bodjow benannt, alfo eigentlich Bobjower Rreis) gehort gum nordöstlichen Theile von Bohmen. Er machte vorbem einen Beftanbtheil bes Roniggrager Rreifes aus, murbe aber wegen gu großer Ausbehnung bes Lettern bavon getrennt und einem eignen Rreisamte untergeordnet, welches feinen Gis in Bitfchin bat. Er liegt zwifchen 50° 2' 42" und 50° 48' 10" nordlicher Breite, und zwifchen 32° 35' und 33° 30' 30" öftlicher Lange von Ferro. Geine Grangen find gegen Dften ber Koniggraber, gegen Guben ber Chrubimer, mit einem fehr fleinen Theile ber Castauer und jum großern Theil ber Raufimer Rreis, gegen Beften mit feiner größten Lange ber Bunglauer Rreis, gegen Norben aber ift ber Sirichberger Rreis ber fonigt. preußischen Proving Schleffen fein Rachbar. Die größte Musbehnung bes Rreifes ift von G. G. D. gegen D. D.; fie beträgt in geraber Richtung von bem Dorfe Giegfelb bis jum Beigelfteine an ber Kranichswiese 11% t. Die gerabe Linie von Gub nach Rord, von bem Dorfe Romarow bis gum Beigelfteine, beträgt 103/4 t. Die Linie von 2B. nach D. beträgt im fublichften Theile bes Rreifes, vom Dorfe Grabisto bei Gabsta bis nach Sprowatta bei Dobrgenis, 71/2 t. D., in ber Mitte bes Rreis fes, von Plhow bis nach Romar, 5% t. M., im nördlichften Theile aber, von Barracheborf bis gur Biefenbaube nur 21/2 t. M. Rach Rreibich's Berechnung enthalt ber Rreis 463/4 [ Meilen, nach bem Ratafter 461/2 | Meilen Dberflache.

Beschaffenheit ber Oberfläche. Nach bieser wird ber Kreis in drei naturlich von einander gesonderte Striche getheilt, in den nördlichen, oder bas Hochgebirgsland, welcher seiner Ausbehnung nach der kleinste; den mittlern, das Mittelgebirgsland, und den sulichen, das Flachland, welcher der größte ist. Wir betrachten zuerst

a. bas Sochgebirgsland. Der bochfte Theil ber Bebirgs= fetten, welche Bohmen gleich einem Balle umgeben und als natur= liche Grangen von ben ringeum liegenden Landern fcheiben, ift bas Riefengebirge, welches ben norblichften Theil biefes, und einen fleinen Theil bes Koniggrager Rreifes bilbet. Es ift bieg Gebirge ber bochfte Theil ber gangen, unter bem Ramen ber Gubeten befann= ten Bebirgefette, welche von bier weiter meftlich im Bunglauer Rreife, wo wir fie fcon betrachtet haben, bann weiter öftlich burch ben Roniggrager Rreis nach Schleffen und Mahren, bis an die Rarpathen bin fich verbreitet und verzweigt. Db biefer Sauptgebirgeftoch ber Subetenkette ben Ramen Riefengebirge (montes gigantei s. gigantum ) von ber, im Bergleiche mit ben umliegenden Gebirgsketten, befonders hervorragenden Sohe und Große feiner Berge erhalten habe, ober von bem fabelhaften riefenartigen Berggeifte, bem vorgeblichen Beherricher biefes Gebirges, ober von andern Riefen, welche baffelbe ber Sage nach bewohnt haben follen, bas laffen wir dahingestellt senn. Der böhmische Name, Erkonosky bory, nach welchem fich ebenfalls ein lateinisch gebilbeter (cerconossii montes) findet, mag wohl am naturlichften figurlich gedeutet werben, weil biefe Berge, gleich bem Utlas ber Mpthe, vom flachen Lande aus angeschen, bedeutend am Borigonte emporragen und fo gleichsam ben Simmel auf ihrem Raden zu tragen fcheinen. Diefes Gebirge, bas bochfte im nordlichen Teutschland, nabert fich binfichtlich feiner Naturbeschaffenheit und Sohe ben Alpen. Es beginnt an ber nordwestlichen Grange bes Bibschower Rreifes, wo es burch bas enge und tiefe Sferthal vom Sfergebirge im Bunglauer Rreife getrennt wird, verbreitet fich über die Berrichaften Starkenbach und Sobenelbe bis in ben Koniggrager Rreis, fo daß bie fübliche Abbachung bes= felben, vom Sauptruden, ober ber über biefen gezognen Linie ber Bafferscheibe, welche die Landesgrange bilbet, bis berab an beffen Fuß, gang biefen beiben Kreifen, und gwar der großere Theil bem Bib= Schower Rreife gufallt. Der Sauptruden felbft ift gang gufammen= hangend, und nicht von Thalern ober Rluften burchbrochen. Er bil-

bet eine, ftellenweise gegen eine Stunde breite Chene, welche fich vom westlichen gegen 600 Wiener Rlafter boben Enbe, mit welchem fie fich an bas Fergebirge anschließt, auf ihrer Berbreitung nach Dften allmählich bis gur mittlern Sobe von 700 Biener Rlaftern und barüber, erhebt, und auf welcher bie bochften Punkte bes Bebirges als einzelne Dome und Ruppen, theils am nordlichen Rande theils am fublichen, bis gegen 800 Biener Rlafter Deereshohe, und barüber, hervorragen. Die bochfte biefer Ruppen gehort jeboch in ben Ronig= graber Rreis. Bon ber Chene bes Sauptruckens bacht fich bie Flache bes Gebirges auf ber Dorbfeite nach Schlefien ploglich mit großer Steilheit ab, auf ber Gubfeite aber verzweigt fich bie Abbachung in mehre, an Sohe etwas abnehmenbe Gebirgsarme, welche burch tiefe und größtentheils enge Thaler von einander getrennt find; boch geht auch bier bas Gebirge nicht überall allmählich in bugeliges und fla= ches Land über; vielmehr erhebt es fich, befonders in feinem mittlern Theile, von feinem Fuße ploglich mit ziemlicher Steilheit, und haupt= fachlich find es zwei machtige Berge, welche als bie Enben ber am weiteften vorfpringenden Sauptafte bes Bebirgsftodes, fich aus bem fie umgebenden Flachlande bis ju 600 Biener Rlafter Meereshobe erheben, namlich ber Beibelberg und ber Spiegelberg mit bem Schwarzenberge, welche bann allmählich hober anfteigenb fich an ben Sauptruden, als ihren Stamm, anschliegen. 3m nord= westlichen Theile bes Bebirges verläuft ein anderer Sauptaft bes Bebirges mit bem Sauptruden parallel in westlicher Richtung, und enbet mit fteil absturgenden Felsgehangen am Sferthale. Bon minberer, aber immer noch beträchtlicher Sohe ift ber öftliche Sauptaft, welcher mit bem Rebborn = Gebirge ebenfalls fteil abgefchnitten endigt; nur an diefer, ber sudoftlichen, ichon in ben Koniggraber Rreis ge= hörenben Seite, und an ber fubweftlichen, finbet fich ein eigentlicher Uebergang in Mittelgebirge; doch ift auch hier bas plobliche Unftei= gen bes Sochgebirges noch febr auffallend. Das Sochgebirgsland bes Bibschower Kreises unterscheibet sich als solches nicht nur von ben übrigen Theilen bes Kreifes, fonbern auch von andern Gebirgsgegenben Bohmens febr auffallend, fowohl in ben von feinem Charafter abhangenben klimatifchen Eigenschaften, als auch in ben öfenomischen, induftriellen, und andern, mit ber Lebensweise und bem Saushalte ber Bewohner in Berbindung ftebenben Berbattniffen. Die Breite biefes Gebirgstandes, von feinem Tufe bis zu feinem Sauptruden, beträgt

faft burchaus 21/2 Meilen, und ber Flacheninhalt deffelben, fo weit es biefem Rreife angehort, beilaufig 7 [ Meilen. Es bat gwar nicht bie über bie Bolfen ragenden ichneebedecten Riefenhaupter ber Soch= alpen, nicht bie Borner und bie nabelformigen Geftalten ihrer Felfen= fetten, nicht bie zwischen benfelben verbreiteten, in bie Thalgebange berabfteigenben, aus ewigem Gife beftebenben Gleticher, nicht bie bimmelanragenben Kelfenwande, bie breiten Thaler mit gablreichen Geen auf ihrem Grunde; vielmehr erreicht bas Riefengebirge mit feinen bochften Gipfeln noch nicht die Linie des beständigen Gifes; Die Berg= formen find fast burchaus fanft zugerundet, die Thalgebange zwar fast überall febr feil, aber feltener felfig, bie Ruden ber Berge meift breit und abgeplattet, und nur einige berfelben in flippig bervorragende Felsgrathe ausgehend, die Thaler bagegen oft fehr enge, ber Grund berfelben häufig nicht viel breiter, als bas Gerinne bes barin laufen= ben Fluffes, fo bag bas That felbft nichts anderes, als eine tief ein= gefchnittene Rinne barftellt, aus beren Grunde fich bie Behange als fteil anfteigende Alachen bis an ben Rucken ber Berge hinaufziehen. Nur am obern Ende bes Berlaufes ber Thaler gegen ben Saupt= rucken find bie Thalgehange fast burchaus felfig, aus furchtbar übereinandergethurmten ungeheuern Selsbanten und Blocken, ober farren Felswänden bestehend, gwischen welchen fich bie Thater in tiefe enge Schluchten und Grunde verzweigen.

Die meiften Thaler bes Riefengebirges verlaufen in fublicher Richtung nach ber Abbachung ber gangen Gebirgsmaffe; bie langften find bas Elbthal und bas Mupathal, welches lettere jedoch größtentheils in ben Roniggrager Rreis gehort; biefe find als Sauptthaler zu betrachten, welche vom Sauptkamme ausgeben und am Rufe bes Gebirges fich ins flache Land öffnen. In gleicher Rich= tung läuft auch bas That der Rleinen Etbe zwifchen ben vorerwähn= ten Sauptthälern, welches erft im Klachlande fich ins Elbthal ausmunbet, und nicht am Sauptkamme anfangt, fo wie bas Rleine Sferthal, welches erft bei feinem Mustritte aus bem Sochgebirge fich westlich wendet, und in biefer Richtung burch bas Mittelgebirge fortfett und ins Große Iferthal ausmundet. Das Mumelthal, am Sauptkamme anfangend, verläuft zwischen diesem und bem obenermabnten nordweftlichen Gebirgsarme, in meftlicher Richtung, und munder innerhalb des Sochgebirges ins Broke Sferthal. Alle übrigen Thaler bes Riefengebirges find Seitenthaler ber vorgenannten, welche

innerhalb bes Sochgebirges in biefe fich öffnen; man finbet fie in ber Topographie naher bezeichnet.

Die Ruden ber Berge fowohl, als ihre Behange, find meift mit Dammerbe und Begetation bebeckt; nur bie, über ben Sauptrucken bervorragenden hohern Gipfel, und einige in fcharfere Grathe auslaufende, nach ihrer Form fogenannte Biegenrucken, fo wie einzelne bervorragende Feleklippen und einige febr freile, mit Berolle bebectte Gehange, fogenannte Steinlehnen, zeichnen fich burch ihre Ractheit aus, und erinnern mit ben obenermabnten Felsgrunben in ben obern Enben ber Thaler, an die gigantischen Formen ber Alpennatur; ber größere Theil bes Bebirges bingegen, befonbers nach feiner fublichen Bergweigung, hat burch feine flachen und fanft gugerundeten Formen mehr ben Charafter eines hohen Mittelgebirges, beffen Berggipfel fich jedoch nicht fo vereinzeln, ober in Gruppen von einander trennen, vielmehr fich zu großen weitgebehnten Bergrucken verschmelzen, welche untereinander und mit bem Gangen gufammenbangen. Rach biefen allgemeinen Umriffen ift alfo bas Sochgebirge bes Bibichower Rreifes, ober bas eigentliche Riefengebirge, ein Maffengebirge, welches als ein gufam= menhangender, undurchbrochner Gebirgewall mit großer Steilheit nordlich ins Nachbarland abbacht, nach Guben zu aber in weiterer Berbreitung mit fanfterer Abbachung fich in mehre Urme theilt, welche burch tiefe und enge Thaler von einander getrennt find, die bis an ben Saupt= famm verlaufen, mo fie in engen Schluchten und Grunden endigen.

b. Der mittlere Theil des Kreises ist Mittelgebirge, und im Bergleiche mit dem Hochgebirgslande größtentheils hügeliges und Klachtand zu nennen. Es findet sich, wie schon gesagt, nicht überall ein eigentlicher Uebergang aus dem Hochgebirge ins Mittelgebirge, vielmehr erhebt sich Letteres erst in der Entsernung von 1 bis 2 Meilen vom Fuße des Hochgebirges etwas bedeutender, und bildet Gruppen von Bergen und Bergrücken, welche in der Richtung von Westen nach Often den mittlern Theil des Kreises durchziehen, und so mit dem Hochgebirge fast parallel streichen. Zwischen diesem Mitztelgebirge, gewöhnlich das Borgebirge des Riesengebirges genannt, und dem Hochgebirge ist hügeliges und flaches Land verbreitet. Nur an der Westgränze des Kreises zieht sich sas Mittelgebirge mehr nordzwärts, und schließt sich an das Hochgebirge an, so daß dort, wie oben erwähnt, ein Uebergang und Zusammenhang der Gebirge vorzhanden ist. Diese Mittelgebirgszüge sind die Fortsetzungen des Koz

la fomer Gebiratzmast im Bunglauer Rreife, (fiebe bie allgeineine Uebersicht in der Topographie des Bunglauer Kreises) welcher fic nordöftlich in bas Bebirge bei Liebftabtel und Startenbach verläuft, und bort fich an bas Riefengebirge anschlieft, subofilich aber mit bem Bebirge bei Lomnit, Rumburg und Gifenstädtel pufammenbangt, welches fich hier in schonen Gruppen von Regelbergen bervorbest, bann aber weiter öftlich in langgezognen Berg- und Sugelruden verläuft, und mit biefer Gestaltung, über welche nur einzelne Ruppen bober bervorragen, ben Rreis in feiner Mitte bis zur Dftgranze burchzieht, wo es in gleicher Geftalt in ben Koniggrager Rreis forts fest. Rorböftlich, bei Arnau und Pilnikau, nabert fich diefes Mittelgebirge wieber mehr bem Auße bes Riefengebirges, ift aber auch bier noch burch einen Strich nieberes Bugel: und Thalland scharf von bemfelben getrennt. In biefen Mittelgebirgeftrich fcblieft fich fublich bie Kortsetung des Großstaler Sandsteingebirges, welches aus bem Bunglauer Areise gleichfalls bis hieher fortgefest, und seinen grotesten Charafter an der Westgranze bes Areises, bei Prachow und Wofschip, noch beibebalt, bann aber auf feinem weitern Berlaufe gegen Diten fich in Sügelland verliert, und mit feinen schroffen Thalwanden erft im Roniggrager Rreife wieber auftritt.

c. Der fübliche Theil bes Kreifes, bas eigentliche Rlachlanb, bitbet verhaltnismäßig ben größten Theil und beinahe die gange fübliche Balfte beffelben; es scheibet fich nicht scharf vom Mittelgebirge, sondern geht durch hügeliges Land allmählich in daffelbe über. bieß Flachland ift nicht burchaus eine weitgebehnte Chene, sonbern meift von fanft anfteigenben weitgebehnten Sugelruden burchjogen, welche fich hie und da etwas mehr erheben. In solcher Beschaffenheit bacht fich bas Flachland unmerklich nach Guben gegen bas Strombette ber Elbe ab. Das Flachland bes Kreises zeigt nirgends auf meite Strecken bas Einformige ber fanbigen Sochebenen anberer Begenden; vielmehr bringen üppige Walbungen, welche sich bie und ba in der Ebene und über die Sügelrücken verbreiten, und mit fruchtba= ren weit gebehnten Felbfluren und Wiefengrunden, und zwischen ben= felben fich ausbreitenden gablreichen Bafferfpiegeln abwechfeln, viel Mannichfaltiafeit in bie Begend, welche burch bie bestandige Anficht bes hochgebirges am nördlichen und öftlichen horizonte zu einer großartig schönen Landschaft fich gestaltet. Weniger Malerisches zeigt bas Mittelgebirge, besonders im mittlern und öftlichen Theile, wo os nicht

fo febr burch tuppenformig fich erhebenbe Berge und fcproffe Rels: manbe ausgezeichnet ift; boch gemabren gabllofe Stellen auf ben Bergruden bie überrafchenbften Unfichten bes Sochgebirges, welches fich mit feinen gigantischen Formen jenfeits bes Sugellandes bervors bebt, und mit Entjuden ichweift ber Blid in anberer Richtung über einen großen Theil ber öftlichen Chene unfere Baterlandes, bis an ben bergbegrangten Borigont in Dften und Guben. Das Sochgebirge felbft zeigt, befonders in ben obern Theilen feiner Thaler, bas Große artige und Rubne in feinen Formen in einem bei weitem großern Magftabe, ale man es nach ben fanft gugerunbeten Formen feiner außern Geftalt erwarten follte. Enge Thaler mit fieil anfteigenben Gebangen, finftere tiefe Grunde und Schluchten, beren ftarre Felswande haufig von ichwargenner Balbung verftedt werben, welche bas Dunkel berfelben noch vermehrt, nachte, meift jugerundete Bergruden, welche über biefe malbigen Grunde hervorragen, auf melden man meiftens große Theile bes Gebirges felbit, und bie baran liegenben Lanber bis in unbegrangte Ferne überfieht, bilben bie Sauptjuge bes Bochgebirges in pittorester Binficht.

Biemlich genau mit ber äußern Beschaffenheit ber Oberstäche und ben brei, nach bieser gebildeten Abtheilungen bes Kreises, stimmen auch bessen geognostische Berhältnisse überein. Es berrschen nämlich im Hochgebirge die Glieder der Urformationen, im Mittelgebirge bie ältere, und im süblichen Flachlande die jungere Flüsformation. Die im Hochgebirge vorkommenden, dasselbe zusammenseigenden Felsatten sind

a. Granit. Aus biefer Felsart besteht ber Hauptrücken bes Gebirges und die an seinem nördlichen Rande, über welchen die Landesgränze führt, herborragenden Kuppen, so weit sie diesem Kreise zufallen. Er sindet sich in dem obern Ende des Elbthales, wo sich dieses in enge Schluchten und Gründe am Hauptrücken verzweigt, als Felsmasse der Thalgehänge in ungeheuren, übereinander liegenden Bänzen und Blöcken; eben so bildet er das nördliche, vom Hauptkamme abstürzende Gehänge des Mummelthales. Seiner Beschaffenheit nach kommt der Granit des Riesengebirges mit dem des Jergebirges vollsfommen überein, und sieht auch mit diesem in ununterbrochenem Zussammenhange. Diese Felsart bildet nämlich in beiden Gebirgen nur eine große, dis auf einzelne örtliche Abweichungen, gleichförmig zusamsmengesette Masse, welche jedoch im Riesengebirge sich weiter auf der

nördlichen Seite verbreitet; in geognostischer Hinsicht find baher biese beiben Gebirge nicht von einander zu trennen. Die zweite Felsart, welche ben größten Theil, nämlich fast ben ganzen sublichen Abhang bes Gebirges bilbet, ist

b. ber Glimmerichiefer; er ift unmittelbar an ben Granit bes Sauptrudens angelagert, und bilbet bie, auf beffen fublichen Ranbe hervorragenben Ruppen und bie bavon auslaufenben Gebirgszweige, bis an ben Bug des Gebirges im mittlern und im öftlichen Theile beffelben. Das Streichen ber Schichten ift herrschend öftlich mit ftellenweisen Ubweichungen nach Rorboften und auch nach Guboften, bas Kallen berfelben allgemein norblich, gegen die Granitmaffe bes Saupt= fammes ju geneigt, meift fehr fteil, oft faft fenerecht; gegen ben Fuß bes Bebirges, bei Sohenelbe, findet fich jedoch beutlich eine entgegen= gefeste Reigung ber Schichten. Der Glimmerfchiefer ift meiftens febr quarareich; oft finden fich machtige Schichten und Lager, in welchen ber Quary in ber Felsart vorherrichend wird; gegen ben Suß bes Gebirges ift jeboch der Glimmer vorwaltend, und bie und ba ericheint bas Geftein auch chloritartig; bieß ift befonbers im öftlichen Theile haufiger ber Kall als im meftlichen. Der Glimmerfchiefer wird ba, mo er an ben Granit anliegt, von Gangen und Stoden biefer lettern Relbart burchfest; bafur fprechen hauptfachlich bie ziemlich großen Granitblode, welche fich im St. Petersgrunde finden, welcher mit feinem obern Ende bie Grange ber Granitregion nicht erreicht, und beffen Gehange überall bis zu beffen hochftem Ruden aus Blimmer= Schiefer befteben.

- c. Der talkartige Thonschiefer; dieser tritt als selbstiständige Felsart nur im sudwestlichen Theile des Riesengebirges, da wo
  das Hochgebirge in Mittelgebirge übergeht, in geringer Verbreitung
  auf, erinnert aber auch selbst dort noch häusig, seiner Veschaffenheit
  nach, an Glimmerschiefer, so wie sich in der Region des Glimmerschiefers einzelne Stellen sinden, wo das Gestein mehr thonschiefers
  artig erscheint. Es ist der Thonschiefer des Riesengebirges daher wohl
  nicht als eigne Gebirgsformation, sondern mehr als Abanderung des
  Urschiefers dieses Gebirges zu betrachten.
- d. Körniger Kalkstein, ober sogenannter Urkalkstein; er kommt in allen Theilen des Riefengebirges vor, erscheint aber nirgends als weitverbreitete selbsiständige Gebirgsmasse, sondern überall nur als Lager im Glimmerschiefer und Thonschiefer, von der Mads

tigkeit einiger Fuße bis zu ber einiger Klafter, und erscheint baber in Beziehung auf die herrschenden Felsarten bloß in untergeordneter Stellung.

Das Mittelgebirge bes Rreifes wird von ber Formation bes Ro= then Tobtliegenden (Rothen Sandfteins) und an der fübliden Grange vom Quaberfanbfteine gebilbet. Die Sauptmaffe ber erftern Flogformation ift Sandftein, meiftens mit rothem thonigen Binbemittel, oft fchiefrig, bisweilen ziemlich feft, häufig aber loderer; oft erfcheinen barin auch Lager von weißlichem und grunlichem Sandfteine, und in einigen Gegenden auch feftere fehr feintornige Sandfteine mit falkartigem Binbemittel, in bunne Platten abgefonbert, welche treffliche Schleif = und Betifteine liefern. Mit ben Sandfteinen biefer Formation wechfelt bas rothe thonige Conglomerat ab. Die Schichtung biefer Maffen ift im Großen wellenformig, haufig auf weite Streden borigontal, oft auch geneigt, und am Fuße bes Sochgebirges icheinen die Schichten in ber Regel an biefes angelagert und folgen nach ihrem Streichen ber Richtung bes Sauptgebirges. Bon untergeordneten Lagern erfcheinen einige Lager von bichtem Ralkfteine, in welchem bier feine Berfteinerungen befannt find, und von ben, anderwarts in biefer Formation verbreiteten Lagern von Steinkohlen find in biefem Rreife bisher febr wenige und unbedeutende befannt geworben. Bahlreich und mannichfaltig find die Blode und Bruchftude von verfteinerten Solgern, welche fich in mehren Begenden in ber Dammerbe und auf ber Dberfläche biefer Formation vorfinden und auf bedeutende Nieberlagen diefer Refte ber vorweltlichen Klora Schließen laffen. Merkwürdig ift bas ifolirte Auftreten ber Ur= fchiefer = Formation, welche hier am Switschiner Berge aus biefer Flog= formation hervorragt. Die ungeschichteten Felbarten biefer Formation find hier ziemlich verbreitet und bilben meift bie hervorragenben Rup= pen berfelben; namentlich berrichen bier Bafaltit und Dandelftein, zwischen welchen Feldarten bier febr schone Uebergange vorfommen. Die Drte ihres Auftretens an ber Beffgrange bes Rreifes und im mittlern Theile ber Mittelgebirgeregion merben in ber Topographie naber bezeichnet werben.

Auch der Bafalt nimmt an der Bilbung des Mittelgebirges Theil. Er tritt im fühmeftlichen Striche besselben in mehren nicht sehr hohen Ruppen und Regelbergen auf; es find dieß fast die letten füb=östlichen Glieder der großen Basaltsormation, welche das Mittelgebirge

bes Leitmeriger Kreises bilben, von welchem aus sie sich als zerstreute Regelberge durch ben Bunzlauer Kreis bis hieher verbreiten. Diese Basalckuppen und Kegel treten hier theils in der Formation des Rozthen Todtliegenden, und zwar in Gesellschaft des Mandelsteines auf, theils erheben sie sich aus der Formation des Quadersandsteines. Diese letztere Felsart erscheint als hervorragende Gebirgsmasse fast nur in der Gegend ihrer Auslagerung auf die vorerwähnte ältere Flössormation, und gehört hier noch zur Bildung des Mittelgebirges. Die ihr eigenthümsichen Gestalten erscheinen bei weitem hier nicht in den großartigen Verhältnissen, wie solche in den Gebirgsbildungen des Leitmezriger und Bunzlauer Kreises vorkommen; die hier im Quadersandsteine eingeschnittenen Thäler sind viel slacher und weiter, und nach Süden zu verlieren sich ihre schrossen Gehänge und geben ins Flachland über.

In biesem lettern ist fast durchaus der Plänerkalkstein bie herrschende Unterlage der Dammerde; selten jedoch erscheint diese Fels-art hier als festes Gestein, und nur in den vorerwähnten langgedehnten Höhen = und Hügelrücken dieses Landstriches ist sie anzutressen; meistens ist die Masse sehr aufgelöst und besteht bis auf beträchtliche Tiefe aus weißem thonigem hie und da sandigem Mergel von schiefriger Struktur. Im südlichsten, am linken Elbufer gelegnen Theile des Kreises beginnt das Land sich wieder allmählich aus der Ebene zu erheben, und der Gneus, die vorherrschende Felsart des ganzen südlichen Böhmens, verbreitet sich von dort aus in seiner nördlichen Abdachung gegen das Etbethal bis hieher, und bildet die sansten Anhöhen in dem südlichsten Winkel des Kreises bei Siegseld und Předhrad.

Bon Diluvial=Formationen find in biefem Kreise bie edelsteinführende und die metallführende zu bemerken; erstere scheint in mehren Gegenden des Mittelgebirges verbreitet, wie das Borkommen des Pyro= pes (böhmischen Granates) an mehren Orten in der Dammerde und in den Bächen beweist; sie ist jedoch nirgends durch Gräbereien ausgeschlossen; die metallführende scheint in mehren Gegenden des Hochgebirges vorhanden; die Ablagerungen derselben mögen jedoch durch die Goldwäschereien unserer Borkahren vorlängst ausgebeutet seyn.

Auch in ben Berhaltniffen ber erbigen Decke bes festen Untergrundes finden in biefem Kreise Berschiebenheiten Statt, welche durch bie vorbeseichneten geognostischen Berhaltniffe bedingt werden. Der hohe Granitzucken bes Riefengebirges ift großentheils mit fumpfiger Moorerde

bebeckt, über welche lose Felsblöcke hie und ba, theils einzeln, theils in Gruppen und aufeinander gehäuft, hervorragen. Die Rücken und steilen Gehänge des Schiefergebirges tragen eine magere Dammerde. Zur Gewinnung und Sicherung des kargen Grundes sind die zahllosen grössern und kleinern Felsbruchstücke, welche in der Dammerde verborgen sind, ausgesondert, und zu langen mauerähnlichen Hausen zusammengetragen; diese, zum Theile als Einfriedigung der Grundstücke statt der Hetzen und Zune dienend, durchziehen die Gebirgsabhänge meist nach der Länge und Duere, und geben denselben ein eigenthümliches Ansehn; sie sind Zeugen von den Beschwerlichkeiten, mit welchen hier die Bearsbeitung des Bodens verbunden ist, und von der unverdrossenen Mühr und Sorgfalt, mit welcher die Bewohner sich diesen Beschwerden unterzziehen.

In der Mittelgebirgsregion herrscht rother thoniger, theils etwas gaber, theils lockerer und tiefer Ackergrund, welcher durch Fruchtbarkeit die Mühr bes Felbbaues viel reichlicher lohnet.

Im füblichen Flachlande bildet theils ber aufgelöste Plänerkalkstein selbst eine fruchtbare und großentheils tiefe Dammerde, theils, und bessonders in den eigentlichen Niederungen, ist der Untergrund auf beträchteliche Tiefe mit einer ungemein fruchtbaren schwarzen Dammerde bedeckt, welche an die Eigenschaften des Bodens der Marschländer erinnert.

Bemaffer. a. Die Etbe, zu beren Flufgebiete bie fammtlichen übrigen Gemaffer bes Rreifes gehoren. Diefer Sauptftrom Bohmens hat feine erften und höchften Quellen auf bem Rucken bes Riefengebirges. Eine Menge fogenannter Tumpel und Brunnen, beren Entstehung und Rullung ber fumpfige Moorboben auf ber Elbwiefe, ber Mabelwiefe, Teufelswiese und Beigen Biese (fo beigen die einzelnen ebenern Gegen= ben bes hier über 700 2B. Rl. hohen Sauptrudens) veranlagt, geben bem Strome feinen Urfprung. Der Moorboben vertritt hier bie Stelle bes Gletschereises ber Alpengebirge, und fo wie auf biefen bas Abschmelzen bes Gifes die Entftehung gabllofer Bache veranlagt, fo ift es im Riefen= gebirge die loctere fcmammige Decke von Moorerbe, welche auf undurch= bringlichem Gefteine ruhend, die atmosphärischen Nieberschläge in fich aufnimmt und allmählich auf die felfige Unterlage burchrinnen lagt, auf welcher bas Waffer fich in zahllofen Bertiefungen ansammelt und aus folden burch bie Schluchten und Grunde, die oberften Musläufer ber Thater am Sauptkamme, berabrinnt, ober auch als Bafferfall über bie

fteilen Banbe berabfturgt. Bon ben obengenannten Biefen ober obern Klachen bes Sauptrudens eilen bie fo gebilbeten Bilbbache, bier gewöhnlich Geifen ober Floffe genannt, burch ben Elbgrund, bie Gies bengrunde und ben Teufelsgrund berab, und vereinigen fich im obern Elbthale zu einem farten Bache, welcher fofort ben Ramen Ethe führt. Es ift nicht mit allfeitiger Uibereinstimmung angenommen, meldes von ben, auf biefe Urt entftebenben und abfliegenben Bemaffern bes Sauptruckens als ber eigentliche Urfprung ber Elbe zu betrachten fei. Einige nehmen bie westlichsten, unter bem Beigelfteine auf ber Elbwiefe, in ben fogenannten Etbebrunnen fich fammelnden Gemaffer, welche burch ihren vereinigten Abfluß einen Bach bilben, ber burch ben Etbegrund berabstürzt und ber Elbfeifen genannt wird, ale bie Saupt= quellen ber Etbe an; Unbere wollen ben öftlichften Abflug biefer Ge= maffer, bas auf ber Beigen Diefe entftebenbe Beige Baffer, melches burch ben Teufelsgrund herabeilt, bafur angesehen miffen. lette ift afferbings unter ben Gewäffern bes Sauptkammes, welche burch ihre Bereinigung beim Mustritt aus ben Siebengrunden die Elbe bilben, bas ftarefte, und ber Beg, ben es von feinem Urfprunge bis gu biefer Bereinigung gurudlegt, ber langfte. \*) Der junge Bergftrom eilt burch bas enge Elbthal in fublicher Richtung abwarts, tritt bei Sobenelbe aus ber Region bes Sochgebirges in die bes Mittelgebirges, wo er feinen jugendlichen rafchen Lauf zu mäßigen anfängt, wendet fich allmählich füboftlich, nimmt oberhalb und bei Urnau noch zwei andere Sochaebirgegemaffer, bie Rleine Ethe und ben Geifen, bann bei Rottmis ben aus dem Mittelgebirge fommenden Rottwiger Bach auf, und tritt unterhalb Nieder = Praufinis aus dem Bibichower Kreife. berührt benfelben abermals an feiner fubweftlichen Granze und burch= flieft bie Chene besfelben bei Pobebrab, nachbem fie vorher einen weiten Bogen burch bas flache Land bes Koniggrager, Chrudimer, Caslauer und Raufimer Rreifes beschrieben, und auf diefem Bege ihre Richtung allmählich in eine nordweftliche umgeandert, und fammtliche Fluffe, welche von ben Gebirgen an ber nordöftlichen und öftlichen Lanbesgrange berabkommen, aufgenommen hat. Unter biefen ift bie Mupa ber ein= gige, welcher noch am Sauptkamme bes Riefengebirges im Roniggrager Rreife entspringt, und bei feinem Mustritte aus bem Sochgebirge ben Bibichower Rreis auf eine furge Strecke burchfließt. Die Elbe tritt bei

<sup>\*)</sup> Mehr über ben Urfprung ber Elbe in ber Topographie ber herrichaften Stars tenbach und hobenelbe.

Rowanis aus dem Bibschower Rreise, wendet fich westlich und bilbet, nachdem sie Nimburg berührt hat, noch auf eine kurze Strecke die Gränze zwischen dem Bibschower und Bunzlauer Kreise.

Der zweite Hochgebirgsfluß bes Kreises ist b. bie Ifer, hier bie Große Ifer genannt. Ihr Ursprung und Lauf ift schon in der Topographie bes Bunzlauer Kreises beschrieben worden; sie gehört dem Bidschower Kreise eigentlich bloß als Gränzsluß mit dem Bunzlauer Kreise an, und nur eine einzige Ortschaft an ihrem rechten Ufer (Oberschttow) gehört zum Bidschower Kreise. Sie nimmt von den übrigen Gewässern des Niesengebirges c. die Milnig, mit dem Mummelbache, und d. die Kleine Ifer auf, welche nehst andern kleinern Bächen sämmtlich auf der Herrschaft Starkenbach ihren Ursprung und Berlauf haben, und in der Beschreibung derselben näher bezeichnet werden.

Unter ben Fluffen, welche im Mittelgebirge entspringen, ist ber bebeutenbste e. bie Cyblina. Sie hat ihre ersten Quellen am Taborgebirge bei Lomnig, fließt süblich, tritt bei Gitschin ins Flachland, nimmt
bei Smidar ben vom Lewiner Gebirge herabkommenben Blatnigbach,
und bei Chlumes den am Switschin entspringenden Bystrigbach auf,
wendet sich dann westwärts, und geht unterhalb Libis in die Elbe.

An stehenden Gewässern oder Teichen ist besonders das Flachtand noch immer sehr reich, obwohl in früherer Zeit noch mehre vorshanden waren, welche in Felder und Wiesen umgeschaffen wurden. Sie sind für die Dekonomie von hoher Bedeutung und tragen viel zur Verzschönerung und Bewässerung der flachen, sonst etwas wasseraren Gegend bei. Die meisten und bedeutendsten sinden sich auf den Herrschaften Chlumes, Dimokur und Kopidlno. In der Mittelgebirgsgesgend sind nur wenige Teiche von minderer Bedeutung, und im Hochsgebirge ist kein stehendes Gewässer vorhanden; die wenigen derselben, welche nur eine sehr entsernte Aehnlichkeit mit den Apenseen haben, sinden sich auf dem jenseitigen Gebirgsabhange. Die Area sämmtslicher Teiche des Kreises beträgt nach dem Katastral zergliederungsseummarium 16083 Joch 56 Al., wovon 6973 Joch 1313 Al. mit Aeckern, die übrigen mit Wiesen im Erträgnis verglichen sind.

Bon Mineralquellen ift hier vorläufig die reiche warme Quelle von Johannesbad ju erwähnen, beren bei der Befchreibung ber herrschaft Bilbschug naher gedacht wird.

Die flimatifden Berbaltniffe bes Rreifes entfprechen in ihren Gigenthumlichkeiten ebenfalls ben brei, nach ihrer Lage verschiebnen Strichen besfelben; am auffallenbiten ift jeboch ber Unterschied gegen bie übrigen Striche im Sochgebirge. Ein ftets fehr fcneereicher Winter, welcher im Oftober beginnt und bis in ben Mai bauert, verfürzt bie Krühlings = und Berbftgeit auf wenige Bochen; ber Berbft felbft be= ginnt mit Froften, welche auf ben Bebirgeruden meift von Schnee= geftober begleitet find, wenn berfelbe im Flachlande einen naffen Charat-Muf bem bochften Bergruden fcmilgt bann ber erfte Schnee gewöhnlich nicht mehr weg, und nur auf ben niedern Abhangen und in ben Thalern berricht vor bem ganglichen Ginwintern noch einige Bochen ber Bechfel von Froft = und Thauwetter. Begen biefes geiti= gen Schneefalles erreicht auch bie Daffe besfelben eine bei weitem gro-Bere Machtigkeit als im Mittelgebirge, und gewöhnlich überfteigt bie Schneebede eine Klafter an Sobe, und hauft fich auch wohl zur Dide einiger Rlafter an, fo baß in vielen Begenben bie Communication wochen = ja monatelang fast ganglich unterbrochen und mit Lebensgefahr verbunden ift; oft muffen bie Bewohner ben Gin= und Musgang gu ihren Wohnungen burch Dachluden ober burch ben Kamin nehmen. Die Richtung ber gewöhnlichsten Wege wird beshalb burch aufgesteckte lange Stangen bezeichnet, welche bisweilen noch verlängert werben muffen, wenn ber Schnee bei außergewöhnlicher Saufigkeit ihre Spite verbedt. Diefe großen Schneemaffen haben auch bier, wie in allen Sochgebirgen, an ben fteilen Lehnen baufige Schneefturge ober Lawi= nen jur Folge; boch find fie bier minder gefährlich, und bie gefährlich= ften Stellen find bekannt und werden nicht mit Wohnungen befest. Der Winter wird aber im Sochgebirge mehr burch feine lange Dauer, als burch eine verhaltnigmäßig großere Ralte ftrenger. Es ift bies eine alte Erfahrung, welche fich anderwarts, fo wie hier auch burch Beobach= tungen, auf miffenschaftlichem Wege gemacht, wieber bestätigt, wie es aus ben, von ber f. f. patriotisch = ofonomischen Befellichaft veranftal= teten, in ben verschiedenen Rreifen und Gegenden mit übereinstimmen= den Inftrumenten gemachten und zur Bergleichung gefammelten Be= obachtungen hervorgeht. Rach ben in Sobenelbe, vom S. Juftigiar Lamb gemachten Beobachtungen ergiebt fich fur biefen Drt, nach einem mittlern Durchschnitte aus 16 Jahrgangen, nämlich von 1817 bis 1832, bie mittlere Jahresmarme mit + 5,20 R. Unter biefen 16 Jahr= gangen war ber marmfte bas Jahr 1818 mit + 6,20, bas faltefte

bas Jahr 1829 mit + 3,210 mittlerer Barme; bie größte Ralte mar im Jahre 1830, wo bas Thermometer auf 210 R. unter bem Gefrier= puntte herabfant, bie großte Barme im Jahre 1826 mit + 23,80 R. Mus biefen Angaben ift erfichtlich, bag meber die Barme noch bie Ralte am Sochgebirge bie boben Grabe erreichen, wie in viel niebrigern Gegenden bes Flachlandes. Sobenelbe liegt bart am Fuße bes Soch= gebirges im Mustritte bes engen Elbthales ins Borgebirge, in einer Seehohe von 240 MB. Rt. Bu Gt. Peter, in einem Thale im Bergen des Riefengebirges, beffen Coble 415 B. Rt. über bie Meeresflache erhaben ift, mar nach ben Beobachtungen bes bortigen Lotalkaplans, 5. Schlums, Die größte Ratte im Binter von 1830 am 30. Januar gleich mit ber in Sohenelbe, nämlich - 21° R., wahrend in andern Ge= genben Bohmens im Flachlande, in einer Seehohe zwifchen 100 und 200 B. Rt., bas Thermometer auf 24° unter bem Froftpunkte, und gu Tetschen in einer Seehobe von 50 2B. Rl. fogar auf 27° berabfant. Unter ben 20 im Lande vertheilten Beobachtungsorten ift blog einer, welcher bamals noch einen geringern Raltegrad zeigte, nämlich Rothen= haus, am Erzgebirge, gegen bie Nordwinde geschütt, in 200 2B. Rt. Seehohe liegend, wo die größte Ralte nur 190 R. war. Die größte Barme mar im Jahre 1830 am 5. August zu Get. Peter + 230, zu Sobenelbe am nämlichen Tage + 23,20, bie mittlere Sahresmarme für erftern Drt + 4,470, mahrend fie fur Sohenelbe im gebachten Sabre mit + 5,15° ausfällt. Unders als in ben Thalern find aller= bings die Berhaltniffe auf den Boben, welche bem Bindftriche ausge= fest find, und wo die Temperatur in eben bem Berhaltniffe abnimmt, als die junehmende Sohe fich ber Schneelinie nabert; fo ift nach ben Mittheilungen bes herrn Schlums bie mittlere Jahreswarme auf ber Beigen Biefe, bei ber hochften Gebirgewohnung, blog + 1,5° R., und für ben hochften Punet bes Bebirges, für bie Rapelle auf ber Schnee= foppe, entfällt nach Siebenhaar's Beobachtungen bie Sahreswarme mit + 1/5 ° R.

Der eigentliche Sommer hat im Sochgebirge mehr ben Charafter bes Frühlings im Flachlande; beständiges Grün und Pflanzen in der Blüthe bekleiden allenthalben die waldfreien Stellen der Bergrücken und Thalgründe, und nirgends erblickt das Auge das falbe Gelb reifenber Getreibefluren ober verdorrender Grasslächen, welche lettere trockene und heiße Sommer im Flachlande bezeichnen. Häusiger Wechsel von Regen, Nebel und heiterer Witterung find für die Gebirgsgegend cha-

tafteriftifch und erft in ber letten Beit bes aftronomifchen Sommers. im Anguft und September, pflegt eine beständig beitere Bitterung eingutreten; fonft find bie bochften Ruppen und Ruden bes Gebirges ben größten Theil bes Jahres in Bolken gehüllt, und diese oft plots liche Einhüllung pflegt für bas Flachland ein Borbote veranderlichen Betters m fenn. Im Gebirge felbft, welches als die Beranlaffung gu biefer Bolkenbilbung zu betrachten ift, find biefe Rebel theils trockener Art, wo fie bann ben Charafter bes Boberauchs ober Beerrauches an= nehmen, und gewöhnlich ift biese leichte Rebelbecke eine Folge langer an= baltenber trodener und beiterer Bitterung; baufiger aber bat diese Boltenbilbung einen naffen Charafter, und entladet fich im Gebirge felbft als Staub = ober Nebelregen (ber Bewohner bes Gebirges fagt alsbann: es fiefert); nur wenn diese Bollenbildungen von heftigem Binde begleitet find, wie es fich zuweilen ereignet, entladen fie fich in Platregen und auf bem Gebirgsruden oft mitten im Sommer als Schneeschauer. Die atmosphärischen Niederschläge find daber im Riesengebirge bei weitem häusi= ger als im Flachlande, und übertreffen felbft die anderer Gebirgsgegenden Bohmens. Rach einem zehnjährigen Durchschnitte beträgt ber Regenfall in Hohenelbe jährlich 32 Pariser Boll, mahrend er in Prag und andern Se genden bes Flachlandes nur 18 Boll, im mahrifch-bohmischen Gebirge gegen 26 Boll und am Kufe des Böhmerwaldes nur gegen 28 Boll beträgt. In Sft. Peter beträgt nach ben wenigen, bis jest bort angestellten Beob= achtungen die Sohe dieser Niederschläge noch um 6 bis 15 Boll mehr. Diefen Angaben nach kann man bas Klima bes Hochgebirges fehr wohl als rauh, stürmisch und mehr feucht als trocken bezeichnen.

Bu ben Eigenthumlichkeiten bes Hochgebirgs gehören auch noch die fast stets herrschenden Luftzüge, welche gewöhnlich als mehr ober mesniger heftige Winde fühlbar werden, oft auch in furchtbare Stürme ausarten. Die herrschenden Winde sind Nordwest und Südwest; Nordostwind ist gewöhnlich stürmisch, und Oftwind von heiterm Wetter begleitet. Furchtbar sind die Gewitter, hauptsächlich in den Thästern, minder auf den Höhen, welche zuweilen von den Wetterwolken selbst eingehüllt werden, oft auch über diese hinausragen; doch treffen Blige häusig die höchsten Gipfel des Gebirges.

Auch auf das angranzende Mittelgebirge verbreiten sich die klimastischen Verhältnisse des Hochgebirges in ihren Wirkungen. Die Hösen bes Mittelgebirges sind bem Ueberstriche der kalten Nordwinde aus-

gefest, welche von bem, ben größten Theil bes Jahres mit Schnee bebeckten Sochgebirge herabfturmen; Die ungeheure Schneemaffe entzieht bie jum Schmelgen nothige Barme ber Atmofphare, und bewirkt be= fonders im Fruhjahre häufige Spatfrofte, welche ben Reimen und Bluthen gefährlich werben. Gelbst über bas Flachland im Guben bes Rreifes verbreiten fich biefe nachtheiligen Wirkungen, und bas Klima ift bier merflich rauber, als es nach ber geringen Meereshohe (amifchen 90 und 150 2B. Rl.) fent follte; die mittlere Jahresmarme ift nach ben Beobachtungen in Gitschin + 7,20 R. Die febr flachen Thaler verlaufen meiftens in fublicher Richtung, es giebt baber feine et= mas fteilern Thalgehange, welche burch ihre Richtung gegen bie Nord= winde geschütt waren. Daber gebeiht auch bier in fast gleicher Sobe und Breite mit bem fublichen Theile bes angrangenden Bunglauer Rreises ber Weinftod nicht, wie im lettern; boch gehort ber fübliche Theil bes Rreifes fonft in klimatischer Sinficht unter bie marmern Gegenben unfers Baterlandes.

Raturprodufte. Das Mineralreich bes Rreifes ift faft in jeber Binficht, im Bergleiche mit anbern Gegenden Bohmens, arm ju nennen, und bie Erwartungen bes Bergmannes und bes Minera= logen werben burch bie außere Geftaltung feiner Bebirge getäuscht. Das Riefengebirge hat nicht bie mit eblen Metallen reich erfüllten Abern und Gange aufzuweifen, welche fonft ben Urfchiefergebirgen eigen find. Die Ginbilbungefraft unferer Boraltern bat gwar bas Innere bes Gebirges mit Schaben angefüllt; ber wirklichen Erfahrung nach gehoren diefe aber mit ihrem mothifchen Beherrfcher, bem Berggeifte Ruberabl, in eine Rlaffe. Aller Bergbau auf eble Metalle, welcher vorbem in verschiebnen Gegenben bes Riefengebirges, als gu Sohenelbe, zu Get. Peter, zu Schwarzenthal und am Rebborngebirge betrieben wurde, hat vorlangft ganglich aufgehort, und bie Musbeute fcheint niemals von großer Bedeutung gemefen zu fenn. Golbmafche= reien Scheinen in frubern Beiten in mehren Gegenben bes Gebirges Statt gefunden zu haben, und noch haben fich einige Benennungen erhalten, welche barauf binbeuten. Dach einer Rachricht von Balbin fann man vermuthen, daß in biefen auch Platin gefunden worden fei. Ein Bleiglang führenber Gang wurde vor einigen Jahren bei Bar= rachsborf erfchurft, bat aber bis jest feine merkliche Musbeute gegeben. Bergbau auf Rupfererge mag bei Rochlig fatt gefunden haben, wie man aus ben bort vorhandnen Salben vermuthen fann. Alle Metall=

fchabe bes Gebirges find jest auf einige Eifen fteingruben im fub= westlichen Theile, und auf die Lager von Arfenit= und Rupferties im Riesengrunde (Königgräter Kreis) herabgebracht. Die ersten find der einzige Gegenstand bes Bergbaues im Riefengebirge Bibschower Antheils, und sie liefern vortreffliche Brauneisenerze, welche auf den Eisenhütten zu Ernstthal verschmolzen werden. Auch ber Ruf von eblen Steinarten bes Gebirges ift größer, als ihr Werth; fie befchranten fich auf meiftens gu= fällige Kindlinge von durchsichtigen verschieden gefärbten Quarzerp= ffallen, welche als Amethoft, Rauch = und Goldtopas von den Stein= schneibern verarbeitet werben. In fruberer Beit murben biefe Steine fleißiger gefucht und auch wohl häufiger gefunden, als gegenwärtig; be= sonders sollen einige Gegenden in ben Siebengrunden und am Planur= berge reich baran gewesen sepn; sie stammen mahrscheinlich aus quart= führenden Sangen im Granit und im Glimmerschiefer, welche nach all= mahlicher Berftorung bes Bebirgsgefteines ihrer Lagerftatte entriffen und burch die Gemaffer fortgeführt murben. Bichtiger find die reinen, gur Glasfabrifation tauglichen Abanderungen bes Quarges und die vielen Ralffteinlager, welche nicht nur die Gebirgegegenben, sondern auch einen großen Theil bes flachen Landes mit Ralt verforgen.

Auch das Mittelgebirge, die Formation des Rothen Tobtliegenden, hat keine metallführenden Lagerstätten, und außer unbedeutenden Stein=
kohlen=Lagern keinen Gegenstand des Bergbaues. Bon Bichtigkeit
sind jedoch die, zu Schleif= und Betssteinen tauglichen Abanderungen des
and steines. Die im Mandelsteingebirge vorkommenden Ach ate,
Carneole, Jaspisse und ähnliche Abanderungen des Quarzes wers
den gesucht, und von den Steinschleifern im Bunzlauer Kreise verarbeitet.

Der fübliche Theil bes Kreises hat außer ben, zu Baufteinen tauglischen Abanderungen bes Quadersanbsteines und Planerkalksteines, an welchen zudem noch auf viele Meilen großen Strecken Mangel herrscht, und außer den zu Ziegeln tauglichen Lehmablagerungen kein nugbares Mineral.

Die Produkte des Pflanzenre iches find mannichfaltig, und ber Kreis gehört in Beziehung auf Pflanzenproduktion unter die fruchtbarften Gegenden unfers Baterlandes. Der süblichste Theil desfelben, etwa von der Breite von Smidar anfangend, fällt in denjenigen Landstrich des öfflichen Böhmens, welcher seiner ausgezeichneten Fruchtbarkeit wegen den glänzenden Beinamen "ber goldne Zweig" ober "die goldne Ruthe" (zlaty prut) erhielt. Alle Arten von Körner = und Gusenfrüchten, so

wie die Delpflangen, welche überhaupt in Bohmen Gegenftand bes Land= baues find, vorzuglich aber Baigen, Korn und Gerfte, gebeihen bier und find bie gewöhnlichen Produfte ber Landwirthschaft. Der mittlere Er= trag ift ber fiebenfältige. Much ber Dbftbau, obwohl in minberer Berbreitung als in andern Gegenden, wird bier betrieben. Im Mittelgebirge ift Winterforn bie Sauptfrucht; nebfibem wird hier etwas Baigen und Gerfte, wie auch Saber und Flachs erzeugt; ber Unbau bes lettern finbet fich hauptfächlich in ben hohern Gegenben bes Mittelgebirges und ver= breitet fich von bort bis in bas Sochgebirge, fo weit in bemfelben ein Ackerbau Statt bat. Ferner werden auch Rohlfraut, Ruben und Futter= Frauter erbaut, und Erbapfel werben überall, befonders aber in ben Bebirgegegenden, in Menge gepflangt. Sopfen wird nur im Flachlande und in ben niebern Mittelgebirgegegenben von wenigen Dominien fur ben eignen Bebarf erzeugt. Der Ertrag in ben Mittelgebirgegegenben ift bei ben Getraibegattungen bas Drei = bis Bierfache, bei ben Erdapfeln bas Siebenfache ber Musfaat. Bon Doft werben bis an ben fuß bes Soch= gebirges bin, hauptfächlich Rirfchen und Pflaumen, meift jedoch nur in gefchloffenen Garten und an Spalieren gezogen. 3m' Sochgebirge felbft kommen nur bie wilben Beichfel = und Bogelfirfchen vor, und bas Dbft wird jum Theile burch die vielen Beerengewachfe, als Johannisbeeren, Erbbeeren, Simbeeren, Preugelsbeeren und Beibelbeeren erfest. Soher im Gebirge befchrankt fich ber Landbau allmablich auf Saber, Flachs und Erbapfel, und hort mit beilaufig 400 B. Rt. Meereshohe ganglich auf.

Die Area des gesammten landwirthschaftlichen Grundes im Rreise beträgt

|     | ragt        |     |       |     |      |       |      |     |       |              |        |          |          |
|-----|-------------|-----|-------|-----|------|-------|------|-----|-------|--------------|--------|----------|----------|
| an  | ackerbaren  | 8   | elbe  | rn  |      |       |      |     | 15    | 190637       | Toch   | 1390     | □ RL     |
| =   | Trischfelde | rn  |       |     |      |       |      |     |       | 17963        | -      | 1089     | -        |
| 7   | Wiesen      |     |       |     |      |       |      |     |       | 32009        | -      | 1474     | -        |
| =   | Gärten      |     |       |     |      |       |      |     |       | 7871         | 10     | 1057     | -        |
| =   | Weingarte   | n   |       |     |      |       |      |     | 4     | 3            | -      | 300      | -        |
| =   | Sutweiden   | 1   | 4     |     |      |       |      |     | 1     | 31241        | -      | 916      | -        |
| Vo  | n diefen Di | dub | rife  | n e | ntfa | Hen   | fü   | e d | as e  | igentliche S | oothge | birge di | e acker= |
| Kar | on Folher   | 07  | nelic | 6   | ST   | 111 1 | mish | Fan | 7 hot | anen hie S   | Bomok  | mor bor  | Born-    |

Bon biesen Rubriken entfallen für das eigentliche Dochgebirge die ackerbaren Felber gänzlich. Nur muhsam bebauen die Bewohner der Berglehnen noch kleine Fleckchen Erbe durch Handarbeit mit etwas Haber, und wir sahen selbst diesen in dem außerordentlich warmen jungst verflossenen Sommer, an der Winterseite der Thäler, in der Hälfte Septembers noch grun. In den kleinen Hausgärtchen bei den Hochgebirgswohnungen, ben sogenannten Bauben, sind einige Arzneipstanzen, größtentheils für den Hausbedarf, und einige Blumen Alles, was durch Fleiß der Erde noch abzugewinnen ist, und nur das, was sie hier freis willig spendet, die Gräserei, kann noch zur landwirthschaftlichen Prosduktion gezählt werden. Auf den höchsten Bergrücken wächst hier meist das sogenannte Wolfsheu (nardus stricta L.), welches, so wie der üppigere Grass und Pflanzenwuchs einiger andern Stellen, theils durch Abweiden zu Nugen gebracht, theils im Sommer gesammelt und gestrocknet, und dann im Winter mit den Schlitten einzeführt wird. Wanche von den wildwachsenden Pflanzen des Hochgebirges werden als Arzneikräuter von den Einwohnern gesammelt und verführt, so besonders häusig Cetraria islandica, Angelica archangelica, Inula helenium, und andere; das erstgenannte, hier Lungenmoos genannt, wird zuweilen auch zur Rahrung verwendet.

Die Balbungen bes Rreifes find betrachtlich; ihr gefammter Klächeninhalt beträgt 112956 J. 652 🗌 Kl. Den ersten Rang neh= men bie im Bochgebirge ein; sie mogen in fruherer Beit mehr ge= Schloffen gewesen fenn, jest find fie häufig burch abgeholzte Stellen gelichtet, an welchen Ech nach und nach die ftets zunehmende Bevollerung angesiedelt hat. Diese Lichtungen und die fahlen über die Bald= region hervorragenden Bergruden unterbrechen ben Bufammenhang ber Walbungen mehr, als in andern Gebirgsgegenden Bohmens, 3. B. im Böhmerwalbe, und im angranzenden Zfergebirge der Fall ift; am bichtesten ift die Waldung noch im nordwestlichen Theile des Gebirges, welcher fich an bas Jergebirge anschließt. Der herrschende Balbbaum ift die Richte; bloß an den Bergabhangen in den niedern Thalgegen= ben findet fich auch die Tanne in Gefellschaft ber Fichte, und Rothbuchen kommen nur in einigen Gegenben als geringer Bestand vor. Der Uhorn, burch Difgriffe in der Kultur fast gang verschwunden, mirb burch Unbau wieber eingeburgert; eben fo hat man Birten, gar= chen und Riefern, lettere jeboch mit weniger Gluck angepffangt. bere Waldbaume, als ber Wogelbeerbaum ober bie Cheresche, die Linde, mehre Arten von Weiben, ber Bogelfirschbaum u. a. m. kommen minber häufig ober nur vereinzelt vor, und fint nicht Gegenstand ber eigentlichen Forfikultur. Pauptfächlich find es bie fogenannten Grunde. bie Thalgehange und die minder hohen Bergrucken, welche mit Wald bedect find. Bei 600 B. Kl. Megreshohe hort ber eigentliche Balb= wuchs allmählich auf, und die Sichte fängt an zu verfümmern und zu verkrüppeln; ihre Jahrestriebe sind hier so nahe an einander gerückt, baß ein Jahrhundert alte Stämme kaum die Höhe einiger Klaster erzeichen, und mit Mühe erkennt man an ihrer zusammengedrückten Form noch den schlanken Stamm der Gattung im niedern Walbboden. Allemählich gesellt sich zu dieser zwergartig gestalteten Fichte die Zwergstiefer (pinus pumilio, hier Knieholz genannt), und bei zunehmender Höhe sindet sich diese als allein herrschendes Waldgewächs in sparsamer Vertheilung auf den weiten Moorslächen des Hauptrückens und der von diesen absallenden Gebirgssoche. Nur vereinzelt zeigt sich auf diesen Höhen hie und da noch der Vogelbeerbaum. Die höchsten Kuppen des Gebirges sind gänzlich kahl, und nur Kryptogamen und einige andere Pstänzchen bedesen hie und da ben nackten Fels. \*)

Im Mittelgebirge sind bie Walbungen vertheilt, aber großentheils gut bestanden, welches von den Hochgebirgswaldungen nicht allenthalben gesagt werden kann, da dort häusige Stürme oft ganze Strecken verwüstet haben, und das rauhe Klima der Kultur dieser, so wie der spstematisch kahl abgetriebenen Stellen gewaltige Hindernisse entgegenstellt. Der Waldbestand des mittlern Theiles ist ein gemischter, doch herrscht im Ganzen die Kiefer vor; in einigen Gegenden giebt es auch trefsliche Buchenbestände. Im südlichen Theile sind üppige, weitversbreitete Waldungen, deren Hauptbestand die Siche und die Kiefer bilden. Die Benugung des Holzes im Hochgebirge ist außer der gewöhnslichen für die Haushaltung und als Baumateriale, theils die Verwertung desselben in größern Holz verzehrenden Industrialwerken, als Bleichereien, Eisen= und Glashütten, theils gewährt es Materiale zur

<sup>\*)</sup> Anmerkung. Nach Bersuchen, welche auf ber Herrschaft Starkenbach angestellt wurden, gab ein Joch 120jähriger Kichtenbestand an einem östlichen Abhange im lockern, mit Rollsteinen gemischten Lehmboben, im Ganzen 560 Stämme von 4 bis 18 Joll Durchmesser und 54 bis 90 Jus Höhe, welche zusammen 176 n. ö. Klaster Scheitholz lieserten. Ein zweiter Bestand von gleichem Alter, aber höher im Gebirge, lieserte 352 Stämme von 5 bis 21 Joll Durchmesser und 60 bis 90 Jus Höhe, welche 136 Klaster Scheitholz lieserten. Auf einem 600 Klaster hohen Bergrücken gab ein 130jähriger Bestand bloß 236 Stämme, wovon die stärksten 16 Boll Durchmesser hatten und sämmtlich 36 bis 54 Jus hoch waren; sie lieserten zusammen bloß 32 Kl. Scheitholz zu 5/4 Ellen. Geschlossene Knicholzbesstände geben pr. Joch 18 bis 21 Klaster Prügelholz, wovon die kärksten Kloben 4 Zoll im Durchmesser bei einem Alter von 110 Jahren haben. (S. Forsteliche Statissist bes Riesengebirges vom Forstmeister Zahnel, im Ausmerksamen Forstmann, von Christoph Liebich. 2. 88b. 1826.)

Beleuchtung, mit bessen Versertigung, so wie mit ber von mancherlei andern Holzgerathen, sich viele Menschen beschäftigen. Der mittlere Theil bes Kreises erzeugt eben seinen, bei der starken Bevölkerung nicht unbeträchtlichen Bedarf, und aus dem sublichen Theile wird aus den unfern der Elbe gelegnen Wälbern auch Holz in andere Gegenden des Landes abgeseht.

Bon ber Flora bes Rreifes, welche nicht mehr Gegenstand ber Kultur ift, entwirft ber ruhmvoll bekannte Botanifer, M. Dr. und f. f. Professor ber Naturgeschichte, Karl Boriwog Prefl, folgende, für biefes Werk eigens verfaste Charakteristik:

"Das Riefengebirge, welches größtentheils in den Bibschower Kreis gehört, ist kein so hohes Gebirge, um die Schneegränze zu erreichen, insem die höchsten Punkte dieses Gebirges keine tausend Klaster hoch sind; die Flora desselben zeigt aber eine merkwürdige Mischung von Pflanzen, die auf niedrigern Gebirgen des mittlern Europa's gefunden werden, und von solchen, die auf wahren Alpen des mittlern und nördlichen Europa's vorkommen; einzelne Pflanzen, die im Norden auf Ebenen vorskommen, haben sich in dieses Gebirge gestüchtet, und bilden den südlichssten Punkt ihrer geographischen Berbreitung."

"Das vorwaltenbe Urgebirge bes Riefengebirges eignet fich bie meisften Burger Flora's zu, aber bas in ben Schneegruben vorkommende Bafaltgebirge bringt Gewächse hervor, die man bisher mit Necht als Alvenpflanzen angesehen hat und anfehen muß."

"Die Vorberge des Riesengebirges, welche auf der böhmischen Seite einem breiten Gürtel gleich das hohe Gebirge umgeben und allmählich in das hohe Gebirge selbst übergehen, haben diesenige Flora, welche man in waldichten Mittelgebirgen im ganzen mittlern Europa bis weit nach Norden antrifft. Hier sindet man die fünf bis sechs einheimischen Arten von Pyrola, die Vaccinien, Chrysosplenien, Prenanthes purpurea, Solidago virga aurea, Senecio nemorensis, Epilobium angustisolium, Campanula Trachelium, latisolia, Phyteuma spicatum, orbiculare, Veronica montana, Asperula odorata, Galium rotundisolium, Atropa Belladonna, Lonicera nigra, Sambucus racemosa, Paris quadrisolia, Actea spicata, Spartium scoparium, Ginsterarten, sehr häusig mancherlei Himbeerarten, u. s. w."

"In ben Gartden ber gabtreichen Stadte und Dorfer gwifden biefen Borbergen werben mancherlei Pflangen angebaut, Die fonft in

ganz Böhmen nicht vorkommen, manchmal die Gartenplanken übersteigen und verwitdern, so daß sie als Bürger der böhmischen Flora angesehen werden dürsen. Solche Pflanzen sind vorzüglich der Liebsstöckel, Levisticum officinale, der große Baldrian, Valeriana Phu, die gemeine Meisterwurzel, Imperatorium Ostruthium, der Alant, Inula Helenium und mehre andere. Es scheint keine gewagte Beshauptung zu sepn, daß diese Pflanzen aus dem nahen Riesengebirge mehrmals geholt und dort allmählich ausgerottet wurden, da sie sich auch in den Gärtchen der Bewohner des höchsten Gebirges wiederssinden. Unter den Obstarten, die in dem Vorgebirge angebaut werden, zeichnen sich insbesondere die Kirschen, Prunus avium, aus, welche ungeheure Bäume bilden und zahlreiche schmachbaste, obwohl kleine Früchte mit weißem Saft und Fleisch hervorbringen."

"In biesem Vorgebirge find noch die meisten Pflanzen der Ebene vorhanden, z. B. die Ackerwinde, das Bilsenkraut, einige Arten von Ganfesuß u. s. w., welche die geringe Höhe über der Meeressläche und über die flachen Gegenden Böhmens anzeigen, welche Beschaffensheit auch durch die Kultur aller in der Ebene vorkommenden Getreides, Gemuse und Obstarten deutlich bewiesen wird."

"Die hochften Borberge bes Riefengebirges bilben ein Gebiet, welches man mit bem Ramen bobere Balbregion gewöhnlich bezeichnet, indem barin febr viele Pflangen vorkommen, welche man in den mabren Ulpen Teutschlands, ber Schweig, ber Rarpathen u. f. w. nur in ber obern Balbregion antrifft, welche an bie fubalpine grangt. In biefen bochften Borbergen wird ber Balb von Wiesen unterbrochen; zuweilen fieht man noch ein im Balbboben angelegtes Saber = ober Erbapfelfelb. Die vorzuglichften Pflangen biefer Berge find etwa folgende: Ranunculus aconitifolius, Thalictrum aquilegifolium, Delphinium intermedium, Dentaria enneaphylla, Cardamine sylvatica, Arabis hispida, Halleri, stricta, Geranium phaeum, Lychnis sylvestris, Rosa alpina, pyrenaica, Rubus hirtus, Geum rivale, Alchemilla alpestris, Pyrus intermedia, Epilobium trigonum, hypericifolium, Sedum telephium, latifolium, Chaerophyllum hirsutum, aureum, Myrrhis odorata, Heracleum angustifolium, Anthriscus alpestris, Archangelica officinalis, Sonchus alpinus, Hypochaeris maculata, Cirsium rivulare, Gnaphalium sylvaticum, Chrysanthemum leucanthemum var. montanum, Arnica montana, Empetrum nigrum, Trientalis europaea, Melampyrum alpestre, Polygonum bistorta, Salix sphacellata, Gymnadenia conopsea, albida, viridis, Neottia latifolia, cordata, Lupula maxima, Poa sudetica, etc. etc."

"Was die Flora des höchsten Theiles des Riesengebirges selbst betrifft, so gehört sie in diejenige Kathegorie, welche man mit dem Ramen "subalpine Region" in den Alpengegenden bezeichnet; das Riesengebirge bietet aber eine Eigenthümlichkeit dar, daß es in seinem höchsten Theile auch solche Pflanzen beherbergt, die in den Alpen Teutschlands und der Schweiz nur in der wirklichen Alpenzegion vorkommen, welche Region das Riesengebirge nicht erreicht. Um die Flora dieses Theiles der Sudeten gehörig kennen zu lernen, muß sie nach zwei Rücksichten betrachtet werden, nämlich im Verhältzniß zur übrigen Flora Vöhmens, und im Verhältniß zur Flora Teutschlands oder Europas."

"Betrachtet man die Produkte bes Gemachereiches im hochsten Riefengebirge im Berhaltniß zur übrigen Flora Bohmens, fo ergiebt fich, daß die größte Bahl berjenigen Pflanzen, welche ihre Bierde find, bier vortommt. Die vorzuglichsten Phanerogamen berfelben maren folgende: Ranunculus montanus, Anemone vernalis, alpina, narcissiflora, Cardamine resedifolia, Opitzii, Arabis alpina, Viola biflora, grandiflora, Alsine verna, Hedysarum obscurum, Pyrus sudetica, Rubus Chamaemorus, Potentilla aurea, Geum montanum, sudeticum, Epilobium alpinum, nutans, alpestre, Sedum Rhodiola, annuum (S. rubens Haenke), Ribes petraeum, Saxifraga bryoides, nivalis, oppositifolia, Pleurospermum austriacum, Imperatoria astruthium, Galium hercynicum, sudeticum, Valeriana officinalis, β. exaltata, sambucifolia, Scabiosa lucida, Hieracium alpinum, 6. tubulosum, lanceolatum, nigrescens, Schmidtii, succisaefolium, boreale, aurantiacum, Halleri, grandiflorum, prenanthoides, sudeticum, Sternberg, Tauschianum (sudeticum Tausch), cydoniaefolium, Hypochaeris uniflora, Carduus personata, Cacalia Petosites, Gnaphalium supinum, β. pusillum, Petasites alpina, alba, Achillaea magna, Cineraria rivularis, Solidago alpestris, Campanula pulla, sudetica (Camp. linifolia Presl F1.

ezech et alier.), Oxycoccos palustris, Andrewede polyfelia, Myesetis alpestris, Andresace Chamacjasme, Primula minima, Plantago atrata, Gentiana asclepiadea, campestris, Swertia percanis, Thymus sudeticus, Acinos alpinus, Pedicularis sudetica, Bartsia alpina, Rhinanthus alpinus, Veronica bellidioides, alpina, officinalis, floribus plenis, Thesium alpinum, Rumex alpinus, arifolius, Betula carpathica, Salix silesiaca, myrtillioides (iserana Prest flor. czech.), nivea, nepetaefolia, arbuscula (Weigeliana Willd.), arenaria, Pinus pumilio, Veratrum album  $\beta$ . Lobelianum, Streptopus distortus, Allium Victoralis, sibiricum, Juncus trifidus, squarresus, alpinus, Lupula spicata, sudetica, Trichodium alpinum, Phleum alpinum, Poa depressa, laxa, Festuca varia, Enodium caeruleum & pumilum, Carex leucoglochin, pulicaris, sudetica, atrata, saxatilis, capillaris, frigida, irrigua, limosa, filiformis, Eleocharis caespitosa, Eriophorum alpinum, caespitosum."

"Im Berhältniß zur Flora Teutschlands oder Europas ist das Riesengebirge arm zu nennen; hiezu scheint die geringe Sche, die große Entsernung von hohen und großen Gebirgszügen, und seine geringe Ausdehnung selbst das Reiste beizutragen. Dem Riesengezbirge sind solgende Gewächse ganz allein eigen: Cardamine Opitzii, Geum sudeticum, Epilodium nutans, hypericisolium, Galium sudeticum, Valeriana sambucisolia, Hieracium sudeticum, Tauschianum. Campanula sudetica, Thymus sudeticus, Salix silesiaca, nivea, nepetaesolia, Weigeliana, Poa depressa, Carex sudetica. Für die teutsche Flora siesert es nur drei eigenzthümliche Arten, nämlich Saxisraga nivalis, welche in Lappland, Schottland, Grönland u. s. workommt, Cineraria rivularis, welche außerdem in den Karpathen wächst, und Pedicularis sudetica, die auch in Sibirien gesunden wird."

"Das flache Land des Bibschower Kreises bietet wenig Ausgezeichs netes in der Flora dar; die vorzüglichsten Psanzen möchen folgende sein: Hesperis inodora, Lavatera thuringiaca, Linum austriacum, flavum, Galega officinalis, Lythrum virgatum, hyssopisolium, Scorzonera glastifolia, Teucrium Scordium, Chaiturus Marrubizstrum, Drasocephalum, Ruischiana, Linaria Elatine, •

Euphorbia palustris, Calla palustris, Carex lepidocarpa, etc. etc."

Das Thierreich und beffen Produfte in landwirthschaftlicher Begiehung zeigt fich gleichfalls nach ber berfchiebnen Lage ber Gegenben verschieben. Im Sochgebirge ift nur durch bie Biebzucht bem fargen Boben etwas abzugeminnen; fie ift baber auch bort von bochfter Bebeutung, beschränkt fich jedoch bloß auf Rindvieh und Biegen. Die Eriffeng bes Menfchen in biefen rauben Begenden ift gleichsam burch bie Bucht und Erhaltung biefer Sausthiere bedingt, baber findet man wohl im gangen Sochgebirge faum ein Sauschen, welches nicht wenig= ftens eine Ruh ober einige Biegen eingestallt hatte; ben fur biefe Thiere nothigen Futtervorrath berbeiguschaffen, macht nebft ber Wartung und Pflege berfelben eine ber Sauptbeschäftigungen aus; im Commer mer= ben fie auf die Bebirgswiesen und in die Balbung auf die Beibe getrieben, wofür der Dbrigfeit ein magiger Bins entrichtet wird. Die Probufte biefer Thiere liefern ben größten Theil ber Nahrung fur ihren Befiger und feine Kamilie; eine bedeutenbe Menge Butter und Rafe werben auch noch fur auswärtigen Ubfat erübrigt. Da ber Sochge= birgebewohner feinen Feldbau treibt, fo wird ber Dunger auch nicht geachtet, und fommt fast blog ben Biefen und Gartchen in ben nach= ffen Umgebungen ber Bauben gu Gute.

In ber Mittelgebirgsgegend ift ebenfalls Viehzucht eine ber vorzügztichsten Nahrungsquellen, und die vornehmste Stüge des Landbaues; es wird sowohl Nindvieh= als Ziegenzucht, lettere jedoch weniger als im Hochgebirge betrieben. Nebst diesen Viehgattungen hält der Landmann auch Pferde, eigentliche Zucht derselben findet sich jedoch nicht, eben so wenig die Zucht der Schweine, welche zur Mastung für den Hausbedarf gehalten werden. Die Schafzucht des Mittelgebirges ist ebenfalls sehr unbedeutend, und nur auf wenigen Dominien sinden sich einige Schäfereien.

Im Flachlande steht die Nindviehzucht im Verhältnisse gegen die Gebirgsgegenden zurück; auch ift der Biehschlag im Stalle des Landmannes minder fräftig und stark, als im Hoch = und Mittelgebirge. Ziegen sieht man hier selten, bagegen sind Schafzucht und Pferdezucht, sowohl auf herrschaftlichen Maiereien, als bei den Unterthanen einheismisch. Die Schweinezucht so wie die Mastung dieser Thiere wird durch die vielen Eichenwälder begünstigt. Bon geringer Bedeutung, und mehr

Sache der Liebhaberei einzelner Landwirthe, ist die Bienenzucht. Die Feberviehzucht, besonders Gansezucht, ist vornehmlich im sublichen Theile bes Areises verbreitet.

Der landwirthschaftliche Biehftand betrug nach ber, von ber t. E. patriotisch=ökonomischen Gesellschaft mitgetheilten Tabelle, am 30. April 1833, zufolge ber, von der hohen Landesstelle veranslagten Bablung:

|          | Bei ben Obrigfeiten.     | Bei ben Unterthanen.        | Busammen. |
|----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| Pferde   | 605                      | 13919                       | 14524     |
| •        | (508 Mite, 97 Fohlen)    | (10859 Mite, 3060 Fohlen)   | •         |
| Rindvieh |                          | 73159                       | 80798     |
| ·        | (150 Buchtft., 258 junge | (390 Buchtfliere, 235 junge | •         |
| •        | Stiere,3612Rübe,1957     | Stiere, 45509 Rube, 16825   |           |
|          | Ralbinnen, 31Maftoch=    | Ralbinnen, 259 Daftoch=     |           |
|          | fen,1091 Bugochfen, 540  | fen, 6560 Bugodifen, 3380   |           |
|          | junge Ddifen).           | junge Ddifen).              |           |
| Schafe   | 45179                    | 29918                       | 75097     |
|          | 12057(4- 40054 0 2       | \ (0044')Y(4. @0050'Smm\    |           |

(34325Alte, 10854 Cammer). (22113Alte, 7805Cammer).

Der Wildstand ift im Sochgebirge ungeachtet der vielen Balbungen boch nicht bedeutend; ber hohe Schnee und ber lange Winter find ihm nicht gunftig. Hochwild kommt ale eigentliches Standwild fast gar nicht vor, mehr noch findet sich bas Rehwild; Hasen sind ebenfalls seltener als im Flachlande. Bon Feberwild findet sich bas Muer = und Birkhuhn, seltener das Haselhuhn, dann die wilde Taube und die Balbichnepfe. Bon Singvogeln, welche Gegenstand ber 20= gelstellerei find, finden fich mehre Arten von Droffeln, als die Mifteldroffel (ober ber Schnarrer), die Bacholberbroffel (ber Biemer), bie Singbroffel ober Zippe (hier eigentlich Droffel genannt). Ferner bie Umfel, feltener die Ringbroffel; einige Urten von Finten, Rernbeißern, Rreutschnabeln (Rrunite) und Meifen. Der Bogelfang wird in eini= gen Gegenden fehr ftart, von Manchem faft als Gewerbe getrieben, und kleinere sowohl als größere Bogel in Quantitaten ausgeführt. Von andern feltenen Singvögeln finden fich hier die Schneelerche und die Steinamfel. Bon Raubthieren find die Bolfe und Baren, welche sonft hier einheimisch maren, langst ausgerottet; ber lette Bar murbe in den Siebengrunden am 16. September 1726 erlegt. Bon den flei= nern Raubthieren finden sich die überall in Gebirgswäldern einheimischen Füchse, einige Arten von Marder und Strie, ber Sgel. Dem Gichhorn= chen wird als Baldverwufter eifrig nachgestellt, woburch fich biefe Thier=

gattung bereits sehr verminbert hat. Bon ben größern Raubvögeln kommen Abler und Geier seltener vor; häufiger sind habichte und andere kleinere Falkengattungen, so wie Krähen, Eistern, Eulen u. dgl. Unter ben Amphibien mag hier nebst der unschädlichen Ringelnatter auch die gefährliche Gistnatter, hier Walbotter genannt (Vipera berus), dann der gestedte Salamander oder Wassermolch erwähnt werden. Bon Fischen kommt in den Riesengebirgsgewässern fast nur die Forelle vor, welche häusig und zuweilen von bedeutender Größe gefangen wird.

Im Mittelgebirge sind Rehe, Hasen und Rebhühner die gewöhnlischen Wildgattungen, im Flachlande sind lettere beiden besonders häusig; nebstdem beherbergen hier die eingehegten Waldungen auch Hoch = und Schwarzwild; besonders berühmt aber sind die Fasanen dieses Landsstricks, welche theils in den zahlreichen Fasanerien gezogen werden, theils auch verwildert im Freien leben; sie werden für die besten in Böhmen gehalten. Die zahlreichen und ausgedehnten Teiche beherbers gen eine große Menge von Wassergessügel, von welchen als Gegenstänse der Jagd die Blaßente, die Stockente, die Tauchente, die Bekassins und die Moosschnepse zu. erwähnen sind; nebst diesen finden sich auch die Meerschwalbe, Rohrdommel, einige Reiher, und andere Sumpse und Schwimmvögel hier ein. Unter den Fischen sind vorzüglich die Karpsen ihrer Größe (es gibt deren bis zu 20 Pfund und darüber) und ihres Wohlgeschmackes wegen berühmt; Hechte hat man ebensalls von besonderer Größe.

Einwohner. Der einheimische Bevölkerungsstand bes Kreises betrug im Jahre 1833 nach dem Conferiptionssummarium 255064 Seelen. Werden jedoch von diesen die in der Fremde Abwesenden mit 5752 Individuen abgezogen, und dafür die anwesenden Fremden mit 2102 zugezählt: so ergiebt sich der eigentliche Bevölkerungsstand mit 251414, nämlich 117729 männlichen und 133685 weiblichen Inzbividuen. Unter dieser Gesammtzahl sind 204 Geistliche, 43 Abelige, 440 Beamte und Honoratioren, 1209 Gewerbsinhaber, Künstler und Studirende, und 8774 Bauern.

Der Kreis zählt an Wohnstellen in 1 königl. Leibgebingstabt, 2 königl. Kameralstäbten, 6 Schutz und Municipalstäbten, 15 Borftäbzten, 19 Stäbtchen und Märkten und 612 Dörfern zusammen 36782 Häuser, mit 60662 Wohnpartheien. Nach bem zehnjährigen Durchzschnitte von 1824 bis 1833 kommen auf ein Jahr 9702 Geburten und 7180 Sterbefälle, fonach ergiebt fich ein jahrlicher Buwache ber Bevollerung von 2522 Seelen.

Die Bevollerung bes Rreifes im Berhaltniffe gur Glache giebt burchschnittlich auf eine Deile 5406 Menschen; fie zeigt fich ba= ber im Bangen bichter, ale in irgend einem Rreife bon Bohmen; allein obwohl bie Bevolkerung nicht gleichformig vertheilt ift, fo ericheint fie boch bier in feiner Begend fo bicht, wie in einigen Gegenden bes Leitmeriber Rreifes. Muf ben beiben Berrichaften Startenbach und Sobenetbe, welche mit bem größten Theile ihrer Area im Sochgebirge liegen, ergiebt fich auf bie [ Meile eine Bolksangahl von 6490; biefe fann aber nicht mohl ale bie Berhaltnifgabl ber Bevolkerung im eigent= lichen Sochgebirge angenommen werben, ba eine bedeutenbe Ungabl Detschaften biefer Dominien im Mittelgebirge liegen. Dimmt man bie Begrangung bes Riefengebirges nach ben geognoftifchen Berhaltnif= fen, namlich fo weit bie Urschieferformation berricht, und giebt biefem nach eine Linie burch die an biefer Begrangung, und zugleich bart am Fuße bes Gebirges liegenden Drie Ernftthal, Bichowa, Sobenelbe, Dit= tel = Langenau, Lauterwaffer, Pollenborf, Freiheit, Thalfeiffen, Quinten, Schablar und Bober, fo bag bie genannten Drte außerhalb biefer Linie fallen, und nur bie nordlich berfelben liegenben gum Riefengebirge gerechnet werben; fo ergiebt fich fur ben gangen bohmifchen Untheil bes Gebirges im Bibichower und Roniggrager Rreife eine Bollemenge von 35910 Einwohnern mit 4951 Saufern; auf den Bibichower Rreis entfallen bievon 29418 Einwohner. Es ift aber bier auch ber gro-Bere Theil bes Mittelgebirges ber Berrichaft Startenbach bagu gerech= net, welches noch nicht jum eigentlichen Sochgebirge gebort; wird bieß bavon abgezogen, fo bleiben fur bas lettere 3873 Saufer mit 26934 Einwohnern. Den Flächeninhalt bes gangen bohmifchen Sochgebirges gu 7 [ Meilen berechnet, tommen auf eine [ Meile 3848 Einwohner. Dichter als im Sochgebirge ift bie Bevolkerung im mittlern Theile bes Rreifes, befonders in bem junachft an bas Riefengebirge grangen= ben Striche; es kommen ba auf eine [ Meile 7290 Ginwohner. Im fublichen Theile bes Rreifes, wo ber Landbau fast bie einzige Dab= rungequelle ber Einwohner ift, zeigt fich die Bevolkerung minber bicht, und nach ben angestellten Berechnungen kommen im Durchschnitte auf eine Meile 3460 Einwohner.

In firchlicher hinficht gehört ber Rreis jur Dioges bes Koniggrager Bisthumes. Er ift in funf Bifariate eingetheilt, nam= lich das Hohenelber, Sitschiner, Neu-Bibschower, Petrowiger und Podebrader, zusammen mit 98 Seelforgersprengeln, welche von 6 Dechanten, 56 Pfarrern, 4 Pfarradministratoren, und 32 Lokalfeelforgern versehen werden. Klöster sind zwei, ein Augustinerkloster mit 2 Priestern, und ein Franziskanerkloster mit 2 Priestern und 2 Laien. Die Akatholiken haben 8 Pastorate und die Juden 2 Synagogen.

Schulen find 203. Bon bobern Lebranftalten ift ein f. f. Onmnaffum, welches von weltlichen Profefforen verfeben wirb. Rur bas Schulmefen im Sochgebirge, wo die Entlegenheit ber vereingelten Wohnungen ben Schulbefuch febr erfchwert, und im Winter ben Rinbern bie und ba wirklich unmöglich macht, ift burch Schulftagionen geforgt, welche burch fogenannte ambulirende Lehrer oder Schulgehilfen verfeben werben; gewöhnlich ift bie Einrichtung fo getroffen, bag ein folder Lehrer in zwei bergleichen Schulen entweder in abmedfelnben Tagen ober halbtagweise Schule halt. Auf Diese Art ift es möglich gemacht, bag gegenwärtig Jeber bes Schulunterrichts theilhaft werden fann, fo wie auch bie Geelforge im innern Theile bes Sochgebirges nunmehr fo beftellt ift, bag bie Bewohner überall ber geiftlichen Pflege und bes Unterrichtes theilhaftig werben fonnen. Beispiele von folder Unwiffenheit in Religionsgegenftanben, wie une Frang Tug in fei= nem 1788 erfchienenen "Berfuche einer topographifchen Befchreibung bes Riefengebirges" ergablt, burften jest nicht mehr vorfommen.

Die oberfte Behörde bes Kreises in politischer hinsicht hat ihren Sit nicht in der Kreisstadt, wie in den meisten Kreisen in Böhmen, sondern in Girschin, weil die Kreisstadt Neu-Bioschow wegen ihrer größern Entfernung vom Mittelpunkte und der start bes völkerten Gebirgsgegend hiezu weniger gelegen ist. Die Anzahl der Dominien bes Kreises, welche in politicis dem k. k. Kreisamte, in judicialibus dem k. k. Appellationsgerichte in Prag untergeordnet sind, ist 37. Das Nichteramt verwalten 3 geprüfte Bürgermeister und 11 geprüfte Räthe in den Städten, dann 21 Justiziäre auf den Dominien; Eriminalgerichte sind in Gitschin und in Neu-Bidschow,

In militarischer hinficht ift ber Kreis in 5 Settionen eingetheilt, wovon zwei zum Werbbezirke bes f. f. Infanterie=Regismentes Nr. 36, (gegenwärtig Baron Palombini) im Bunglauer Kreise zugetheilt find, so baß fie nach einer neuen Eintheilung biefes Werbs

bezirkes bessen neunte und zehnte Sektion (benanntlich Dimokur und Starkenbach) bitben. Der größere Theil bes Kreises, die Sektionen Podebrad, Gitschin und Rumburg, gehören zum Werbbezirke des k. k. Infanterie: Regimentes Nr. 18 (gegenwärtig Graf Listenberg) und bilben bessen drei erste Sektionen; die übrigen sind dem Königgräßer Kreise zugetheilt. Das Conskriptions: und Rekrutirungswesen wird von diesen beiben Werbbezirkskommanden verwaltet.

Erwerbequellen ber Ginwohner. Im Sochgebirge, mo bie Lage und bas Klima feinen Uderbau geffatten, find Biebzucht und einige Induftrialgemerbe bie einzige fargliche Rahrungequelle ber Gin= mobner; unter ben lettern ift es hauptfachlich bie Flachsfpinnerei, welche bon faft allen Bewohnern bes Riefengebirges, und gwar von vielen als einziger Erwerbezweig, getrieben wirb. Debft biefem wirb auch die Beberei, jeboch mehr im Mittelgebirge als im Sochgebirge, Das Solgfällen, bas Buruden beffelben gu ben flogbaren Bewäffern, welches meift im Winter auf Sanbichlitten gefchieht, Die Berarbeitung deffelben gu Fadeln und gu mancherlei Sausgerathen, und ber Sanbel damit, verschaffen ebenfalls einer bedeutenben Ungahl Menschen Rahrung. Un Mannichfaltigkeit ber Induftrie fieht ber Bibichower Rreis feinem westlichen Rachbar nach. Die beiben erft= genannten Induftriegweige bilben gleichsam bie Saupterwerbequellen berjenigen Einwohner, welche mit ihrem Unterhalte auf Induftrie angewiesen find; fie werben baber auch in ausgebehnterm Dage, als in andern Rreifen Bohmens betrieben, und bie Weberei hat fich fast über ben gangen Rreis verbreitet, obwohl fie fich im füblichen Theile weniger baufig, und nur in ben Stadten und Stadtchen findet. Gin anderer wichtiger Gewerbszweig ift die Papierfabrifation, welche fich hier mehr als in andern Gegenden Bohmens verbreitet hat und auch auf einer ziemlichen Stufe von Bolltommenbeit ftebt.

Im südlichen, ber Ausbehnung nach größten Theile des Kreises ift Landbau fast die einzige Nahrungsquelle; es finden sich auf den Dörfern nur die überall nothwendigen Polizeigewerbe. Bloß in den Städten sind nebst der schon erwähnten Beberei noch einige Commerzialgewerbe zu hause, welche aber fast nur für die Bedürfnisse der nächsten Umgebung arbeiten. Aus dem Gewerdsstande der Dominien und Städte, wie er in der Topographie ausführlich angegeben ist, sind diese Berhältnisse genauer ersichtlich. Der gesammte Gewerdsstand bes

Rreifes, mit Musnahme berjenigen Perfonen, welche von Spinnerei, Tagtohnerei und andern, nicht zu eigentlichen Gewerbsarten ober Profeffionen geborigen Sandarbeiten ihren Unterhalt gewinnen, beträgt mit Inbegriff bes Bilfsperfonales, 21131 Perfonen. Bon großern Induftrial= anftalten findet fich eine Glasfabrif mit 265 Arbeitern, ein Gifenmert, mit 102 Arbeitern, eine Baumwollenfpinnerei mit 160 Gehilfen, 8 Pa= pierfabrifen mit 314, 42 Garn = und Leinwandbleichen mit 288, eine große Leinen = und Battiftfabrif mit 314 Arbeitern. Die Ungahl ber übrigen Leinen = und Baumwollenweber betragt 6142 mit 3663 Behil= fen. Die Bahl ber Flachsspinner fann nicht genau angegeben werben. weil nur einige Dominien biefe in ihren amtlichen Tabellen verzeichnet haben; boch läßt fich ihre febr große Menge nach bem Berhaltniffe ber gangen Bevolkerung ber nördlichen Dominien beiläufig aus ber Ungabl und bem Berhaltniffe berfelben auf ber Berrichaft Starkenbach entnehmen, auf welcher ber vierte Theil der Bevolkerung die nothigften Lebens= bedurfniffe burch Spinnerei erwirbt, zu welchem Erwerbe auch die Rleinen bas ihrige beitragen muffen. In Diefer Gegend wird vornehmlich febr feines Barn gefponnen, welches ju Battift und ju Spigengwirn meiter verarbeitet wird. Daffelbe Berhaltnig ber Spinner gur gangen Bevolkerung durfte auf ben Dominien Sobenetbe, Bilbichus, Bermann= feifen, Forft und Studenes, Urnau, Tichifta, Lomnis und noch in einem bebeutenben Theile bes Mittelgebirges Statt finben.

Bon ben vorzüglich in Stäbten betriebnen Commerzialgemersben finden fich Meister und Gewerbsinhaber in folgender Anzahl, als: 4 Blattbinder, 11 Buchbinder, 14 Buchsenmacher, 40 Drechsler, 54 Schön = und Schwarzfärber, 1 Feilenhauer, 6 Gelbgießer, 2 Gold = und Silberarbeiter, 46 Hutmacher, 7 Kammmacher, 39 Kürschner, 6 Klämpener, 3 Kupferschmiebe, 62 Lohgarber, 2 Messerschmiebe, 12 Potaschenssieder, 37 Niemer, 28 Sattler, 60 Seifensieder, 41 Seiler, 49 Schlosser, 58 Strumpfstricker, 12 Tuchmacher, 6 Tuchscherer, 18 Uhrmacher, 8 Wachszieher, 21 Beiggärber, 1 Zinngießer, 2 Zirkelschmiebe 2c.

Der handel beschäftigt überhaupt 565 Personen. Bon besonderer Wichtigkeit ist der Leinwandhandel, durch welchen das hauptIndustrieprodukt des Kreises von hier aus, durch größere handelsunternehmer, in die entserntesten Provinzen der Monarchie und ins Ausland,
von kleinern Unternehmern aber auf die Marktpläße des Landes verführt
wird. Auch mit Glaswaaren werden bedeutende Geschäfte im Inund Aussande gemacht.

Das Canitatemefen beforgen 6 Doctoren ber Medizin, 46 Bundarzte, 221 geprüfte Bebammen und 10 Apotheter.

Die Doft = und Commergial = Sauptftragen im Rreife find : 1. Die Roniggraber Strafe, von Prag nach biefer Stadt, und von da weiter nach Mahren und nach Schleffen führend; fie durchfchneis bet ben fublichften Theil bes Rreifes nach feiner gangen Breite, und geht burch bie Stadte Sabsta, Pobebrad und Chlumet, wo Poftftationen find. 2. Die Schlefische Strafe, von Prag über Jung-Bunglau, geht durch die Drie Gitfchin, Reupaka, Dels, wo Poftstationen find, und fest bann über Trautenau nach Schleffen fort. 3. Die Berbindungs= ftrafe gwifchen Gitichin und Roniggras ift gugleich die Fortfegung ber, von Tetichen an ber Etbe burch Bohmen nach Mahren und Schleffen führenden Sauptftrage; fie geht über Boris, mo eine Poft= fation ift. 4. Die Berbindungeftrage mifchen Bitichin, Do= bebrad und Rollin, mo fie mit der Biener Sauptftrage gufammen= trifft, geht über Gitichinowes und Ropiblno. 5. Die Berbindung s= ftrafe zwifden Rollin und Jung = Bunglan, welche von ber Biener Strafe burch ben westlichen Theil ber Berrichaft Pobebrad nach Nimburg führt. 6. Die Seiten fragen gur Berbindung der Ge= birgeftabte Starfenbach und Sobenelbe mit ber Prager und Schlefischen Strafe. Alle biefe Strafen find Chauffeen, fur beren Erhaltung bie f. f. Landesbaudireftion burch die Strafenfommiffariate in Bitfchin und in Pobebrab, und bas übrige Straffenauffichtsperfonale in Neupaka, Pilnifau, Studenes, Dimofur, Ropidino und Chlumes, Gorge tragt. Rur von Podebrad bis Dimotur ift die Berbindungeftrage Dr. 4 noch nicht chauffeemäßig vollenbet.

Im Hochgebirge ist in neuerer Zeit eine gute Strafe von Starkens bach nach Rochlig und Neuwald zu Stande gekommen; sonst sind nur gewöhnliche Fuhrs oder Landwege, und über den Hauptrucken nach Schlessen einige sogenannte Commerzialwege für Fußganger vorshanden.

Die Kameral=Behörden des Kreises sind die f. f. Gränzzollämter zu Neuwald, Friedrichsthal und Rochlig, die f. f. Commerzialwaaren=Stempelämter in Branna und Hohenelbe, die
f. f. Berzehrungssteuer=Commissariate zu Gitschin, Horig,
Hohenelbe und Chlumeg, und das f. f. Gränzwache=Commissariatin Hohenelbe; diese sämmtlichen Uemter sind der f. f. Kameral-

Begirteverwaltung zu Neuftadt an der Mettau, im Ro= niggrafer Kreife, untergeordnet.

Sprache ber Einwohner. Die teutsche und bie bohmische Sprache find beibe hier einheimisch; bie erftere wird ausschließlich in eigentlichen Dochgebirge und in bem baran granzenden füboftlichen Striche bes Mittelgebirges gesprochen; die bohmifche Sprache herricht im westlichen Theile bes Mittelgebirges bis an bas Sochgebirge hin, und im gangen mittlern und füblichen Flachlande. Die Angahl ber Einwohner in ben teutschen Ortschaften ift nahe an 55,000. Der teutsche Dialekt bes Gebirasbewohners ist durch die häuffge Verwandlung des e in a. burch herrschende Beränderung der Endsplben en und er in ein bloges a febr weich und gebehnt; und durch Bufammenziehung von Wortern wird die Sprache jum Theil wieder abgekurzt und unverständlich, j. B. hotta fatt: habt ihr, aber nicht umgefehrt, benn, a hot heißt: er hat, und ihr hott: ihr habt. Ein bekanntes Schiboleth zur Bezeichnung des Riefengebirge=Dialeftes ift: able Nable habla ne, fatt ,alte Nagel halten nicht." Im Ganzen ist die Sprache von dem im Bunglauer. Rreife herrschenden Gebirgebialette nicht fehr verschieden, nur mehr ge= behnt; auch hört man nicht das grobe l, welches dagegen im angränzenden Schlessen vorklingt.

Die bohmische Sprache wird hier, nach bem Urtheile bes Beren Bibliothetar's Santa, befonders rein gefprochen, und eine Menge Musbrude, welche in andern Rreifen theils nur aus der Schriftsprache, theils gar nicht bekannt find, kommen hier in der Umgangesprache vor. In diefer eigenthumlichen Reinheit verbreitet fich die Landessprache aus Mahren her durch den Chrudimer, Koniggrager und Bibichower bis in den Bunglauer Rreis. Charakteristisch ist bie bumpfe Aussprache bes w vor andern Konsonanten und am Ende ber Worte, wo es fast wie u klingt, 3. B. deuta, freuný, zpeu, koneu statt dewka, frewný, zpew, Konew; welche Aussprache mit ber ber Lausiger Wenden und ber winbifchen in Steiermart übereinkommt; in ber Orthographie Ungeübte verwechseln auch im Schreiben diese Buchftaben, und schreiben rauny ftatt rowný, Frauný statt Frowný. Der weibliche Sociativ j wird hier burchgehends in ej aufgelöft, fo ulicej ftatt ulici, und gegen bas Be= birge zu vernimmt man auch bas grobe t ber Polen und Ruffen. dem Gebirgestriche von Lomnis bis and Riefengebirge hin ift die Sprache etwas singend, und die Infinitive werden mit weichen t, z. B. hadat, dawat, wie bei den Ruffen bezeichnet.

In den Sitten und Gebräuchen, so wie in den Kleider= trachten ber Bewohner bes Flachlandes finden fich feine wesentlichen Berschiedenheiten gegen die im Bunglauer Areise herrschenden. wohner find ein ichlanker, kräftiger Menschenschlag, welcher fich burch höhere Gestalt vor den flawischen Einwohnern anderer Gegenden aus-Die Riesengebirge = Bewohner haben noch immer bas Eigenthumliche in Gewohnheiten Rleibertracht und Lebensart, wie es uns Sofer in feiner trefflichen Beschreibung bes Riesengebirges vor mehr als breißig Sahren geschilbert hat, und die Beit hat in biefen Bugen wenig geanbert. Unverbroffene Thatigfeit, Einfalt bes Bergens und ber Sit= ten, Frommigkeit bilben bie herrichenden Buge ihres Charakters; bei aller Armuth hängen sie mit Vorliebe an ihrem beimischen Boben, und viele, welche durch Auswanderung und Ansiedlung im Flachlande ihre Lage zu verbeffern meinen, tehren, ber behaglichern Lage bes bohmischen Landmannes ungewohnt, mit Sehnfucht wieder in die heimischen Berge. Die Wohnungen im Sochgebirge werben allgemein Bauben genannt; fie find durchaus von Holz, auf einer fteinernen Grundmauer, welche eine Rlafter und mehr über den Boden hervorragt. Der Gingang ift burch das überhängende Dach vor dem Wetter geschütt; die Wohnstube ift gewöhnlich geräumig, baneben eine Rammer, und gegenüber, burch Saus= flur und Rüche getrennt, der Stall; das Dach ist durchgängig von Schindeln, und geht bei ben an Bergabhangen ftehenden Bauden an ber Sin= terfeite bis auf den Boden herab; unter demfelben ift der Futtervorrath und zuweilen die Schlafstelle für einen Theil ber Kamilie. boben muskelkräftigen Gestalten anderer Berglander bier nicht fo baufia angetroffen werden, fo ift der Riefengebirgs=Bewohner doch im Allgemei= nen gefund, und erreicht ein hohes Alter, wozu Ginfachheit ber Lebensweise und Abhartung von fruhefter Jugend auf bas Meifte beitragen; Rropfe find hier nicht so häufig ale in andern Gebirgegegenden, und Cretinismus fast ohne Beispiel. Eigentliche Bolkslustbarkeiten, an welchen ein größerer Theil ber Bevolkerung Theil nimmt, finden fich bei den Gebirgsbewohnern nicht. Mit manchen Beluftigungen ift in einigen Gegenden das erfte Austreiben des Biehes im Fruhjahre und bie Banberung in die Baldweiden verbunden. Die hirten wetteifern mit ihren langen hölzernen Schalmeien (hier Sellahörner genannt), und ihre Tone, vermischt mit fröhlichem Gesange und dem Geklingel der Glockchen, beren jedes Rind eins an einem verzierten hölzernen Bügel am Salfe trägt, bieten ein lebendiges Gemalbe ber einfachen Freuden biefer genug=

#### XLIV

١

samen Bergbewohner. Im Winter find Schlittenfahrten ein gewöhnliches, bem Anscheine nach halsbrechendes Bergnügen ber männlichen Jugend, bei welchem jedoch Kühnheit und Gewandtheit alle Gefahren beseitigt.

Bei ber ziemlich gleichförmigen Vertheilung ber Glückzüter find im Gebirge bie eigentlichen Wohlthatigkeiten fialten nicht wohl einführbar; im flachen Lande find fie auf ben meisten Dominien vorhansben, wie in ber Topographie allenthalben angezeigt ift.

# Ronigliche Rreis = und Leibgebing = Stadt Reu = Bibicom.

Die königliche Kreis = und Leibgeding = Stadt Neu = Bid schow (270s wy Byddow, Bytziovia, Bidzovium) liegt im südlichen Theile des Kreisses, 10 Meilen oftnordöstlich von Prag, 5 St. südlüdöstlich von Sitschin, und 5½ St. westnordwestlich von Königgräß, am rechten User des kleinen Flusses Eydlina, über den hier eine hölzerne Brücke führt, und welcher etwas weiter abwärts von der Stadt an seiner linken Seite den Hauptarm des Baches Jaworka (oder Jawurka) aufnimmt. Sie gränzt nebst den ihr gehörigen Dörfern in Norden an das Gut Slaupno, in Osten an dasselbe Gut, so wie an die Dominien Sadowa, Zwikow und Klein-Barschow, in Süden an die Herrsschaft Chlumet und in Westen an die Herrsschaft Smidar.

Die Stadt war seit bem J. 1420, wo sie nach ber damals am 15. Junt erfolgten großen Feuersbrunft ganz neu wieder aufgebaut wurde, mit einer Ringmauer und einem Graben umgeben, über welchen zu den noch vorhandenen zwei großen, mit Thürmen befestigten Stadtthoren Zugbrücken führeten. Der Graben ist jest größtentheils in Obstyärten verwandelt worden und die Ringmauer hat sich nur noch an vier Stellen in unversehrtem Zustande erhalten. Die Stadtthore sind das Prager und das Metlitschaner oder Königgräßer, jenes an der westlichen, dieses an der östlichen Sciteber Stadt.

Neu = Bibschow besteht aus ber eigentlichen Stabt, 188 D. mit 1809 E., ber Prager Borstabt, 97 H. mit 626 E., und ber Koniggräßer Borstabt, 137 H. mit 967 E. Die Fraeliten haben eine besondere Gasse ber Borstabt inne, welche 41 H. mit 461 E. zählt. Ganz Neu-Bibschow hat demnach 463 H. mit 3863 E.; 73 von diesen Häusern besigen das Recht des Bierbräuens. Unter den Häusern der Königgräßer Borstadt sind die an der Cydlina liegende "Neue Mühle," und die "Fanstauer Mühle" mit begriffen; bei der Legtern besindet sich die Wasserleitung, durch welche die Röhrbrunnen der Stadt versorgt werden. Mit Ausnahme dessenigen Theils der Stadt, welcher seit der legten, weiter unten näher zu erwähnenden, großen Feuersbrunst vom 6. Dettr. 1817 ganz neu, massiv und feuerfest wieder ausgebaut worden ist, tragen die übrigen Gebäude noch das alterthümliche Gepräge vieler andern böhmischen Landstädte an sich, worunter namentlich die s.g. Lauben gehören, mit welchen der Marktplat (oder Ring) umgeben ist. Zus der Witte dieses Plates erhebt sich eine im

3. 1697 errichtete, mit neun Figuren gezierte Mariensaule. Die öffentlichen Gebäube sind: das Rathbaus, das städtische Brauhaus, das Spital, die Militär=Kaserne (in der Königgräßer Borstadt), die städtische Ziegelebrennerei (ebendaselbst), zwei Kirchen, die Schule, die Dechantei und die jüsbische Synagoge.

Reu-Bibschow hat sein eignes Stadtwappen, ben gektönten böhmisschen (weißen) Löwen in rothem Felbe enthaltend, und seinen eignen regulirten Magistrat, welcher zugleich das Eriminal = Gericht für den Bibschower Kreis ist, und aus 1 geprüften Bürgermeister, 3 geprüften Räthen, 1 Sekretär, 2 Eriminal-Aktuaren ze. besteht. Auch war die Stadt bis zum J. 1784 der Sie des k. k. Kreisamtes, welches aber das mals nach Gitschin verlegt wurde, wo es sich noch jest befindet. Eben so ist die ehemals hier bestandene k. k. Post schon seit längerer Zeit nach Ehlumes übertragen worden, und Neu-Bibschow hat nur noch eine Briefsamplung.

Die Dechanteis und Pfarrfirche, unter bem Titel bes heil. Laurentius, erscheint in ben Errichtungsbuchern schon 1384 und 1413 als Pfarrkirche, besteht aber in ihrer jegigen Gestalt erst seit dem 3. 1772, wo fie am 26. April feierlich eingeweiht murbe. Bei bem ermähnten gro-Ben Brande im J. 1817 wurde der Thurm mit der Uhr und den Glocken gerftort, Alles aber ichon in ben nachstfolgenden Sahren wieder hergestellt, fo daß bie funf neuen Gloden bereits am 24. Aug. 1818 feierlich eingefegnet werden konnten. Die größte wiegt 37 Centner. Das Hochaltarblatt ftellt den Märtprer = Tod des heiligen Laurentius dar, und ift im 3. 1683 von Johann Georg Beimschl zu Prag gemalt worden. Das Pa= tronat über diefe Rirche befitt der Magiftrat, jedoch mit der Befchrankung, daß er bei Erledigung der Dekanal-Pfrunde nur das Recht hat, drei Bewerber vorzuschlagen, welche dann burch bas f. f. Unterfammeramt der k. Leibgedingstädte zu Prag, der allerhöchsten Hofstelle zur Wahl und Bestätigung vorgelegt werden. Die eingepfarrten Ortschaften sind, außer der Stadt felbst, fammtliche zum Gute Neu=Bidschow ge= hörigen Dörfer, bloß Prafee, Rehot und Bechowit ausgenommen, welche zum Sprengel von Metlitschan (Gut Slaupno) gehören.

Die Kirche zur heiligen Dreieinigkeit, in ber Prager Borftabt, wurde in ben ersten Jahren bes XVII. Jahrhunderts auf Kosten ber Bürgerschaft erbaut, welche den Grund und Boden bazu 1601 eigens erkaufte.

Die Einwohner der Stadt bekennen sich, mit Ausnahme ber Ifraeliten, durchaus zur katholisch en Religion. Die herrschende Sprache ist bie bohmisch e.

Die Nahrungsquellen ber Einwohner find die Landwirthichaft und einige Gewerbs = Induftrie.

Die nuthare Bobenfläche beträgt nach eignen Angaben des löbl. Mas giftrats vom J. 1825:

|            | An obrigfeitlichen<br>Grünben.                                          | An unterthänigen<br>Grünben.                                                      | Zusammen.                                                                                            |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | 60 %. 538⁴/ <sub>6</sub> □ £1.<br>110 = 389⁴/ <sub>6</sub> =<br>— = — = | 1385 ℑ. 15 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> □ ℜ. 275 = 1428 / <sub>6</sub> = 18 = 38 = | 1445 3.554 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> □ £1.<br>386 = 218 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> =<br>18 = 38 = |  |  |
| Ueberhaupt | 170 3. 9282/6 □ Kl.                                                     | 1678 3. 14824/6 □ £1.                                                             | 1849 3. 811 □ Kl.                                                                                    |  |  |

Nach bem Kataftral=Berglieberunge=Summarium vom 3. 1833 war bie pugbare Dberfläche ber ftabtischen Grunbe:

| ,             |     |      |    | 2 | Domii      | nicale.      | Rust:         | icale.       | Busan         | men.         |
|---------------|-----|------|----|---|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Un ackerbaren | Fel | (bei | rn | • | 30h.<br>92 | □ Ki.<br>487 | 30d).<br>1382 | □ £1.<br>483 | 30ch.<br>1474 | □ £1.<br>970 |
| = Wiesen .    |     | ٠    | ٠  | ٠ | 54         | 65           | 277           | 1487         | 33 <b>1</b> • | 1552         |
| = Garten .    |     |      |    |   | 2          | 1558         | 52            | 599          | 55            | 557          |
| = Hutweiben   | 2C+ |      |    | ٠ | 82         | 1513         |               | 160          | 83            | 73           |
| = Waldungen   |     |      |    |   |            | _            | 18            | 537          | 18            | 537          |
| Rusammen      |     |      |    |   | 929        | 192          | 4721          | 68           | 4063          | 480          |

Den besten Boben haben die Wiesengrunde in der nächsten Umgebung der Stadt; der Acerboben aber ist größtentheils nur mittelmäßig fruchtbar. Obstbau wird in Gärten getrieben. Die Waldung besteht aus Laubholz, und zwar meistens aus Eichen.

Den Biehstand, worunter zugleich ber bes Gutes Neu-Bibfchow, welches ber Stadt gehört, mit begriffen ist, zeigt folgende Uibersicht vom 30. April 1833:

| •        | Bei ber Obrigteit.     | Bei ben Unterthanen.   | Busammen. |
|----------|------------------------|------------------------|-----------|
| Pferde   | 62                     | 394                    | 456       |
|          | (59 Alte, 3 Fohlen)    | (292 Mte, 102 Fohlen)  |           |
| Rindvieh | 410                    | 1642                   | 2052      |
| •        | (2 Buchtft., 304 Rube, | (5 Buchtft., 982 Rube, |           |
|          | 56Ralbinnen, 16 Maft=  | 444 Ralbinnen , 119    |           |
|          | ochsen, 14 Bugcchsen,  | Bugochfen, 92 junge    |           |
| <b></b>  | 18 junge Ochsen.)      | Ochsen.)               |           |
| Schafe   | -                      | 470                    | 470       |
|          |                        | (376 Alte, 94 Cammer)  |           |

In ber nachfolgenden Uebersicht der Gewerb 6 = Industrie sind ebenfalls die wenigen Gewerbsleute des der Stadt gehörigen Gutes Neu-Bibschow mit begriffen. Die Zahl aller mit Gewerben und Handel beschäftigten Personen war am 1. Juli 1833: 438 gunftige Meister und andere Gewerbsbefugte, 143 Gesellen, 75 Lehrlinge und 96 andere Hilfsarbeiter, zusammen also 752 Personen. Man zählte im Einzelnen: 13 Bäder, 21 Bierschänker (7 auf den Dörfern), 3 Blaufärber, 22 Branntweinschänker, 3 Büchsenschäfter, 1 Drechsler, 3 Faßbinder, 16 Fleischhauer, 8 Fuhrleute, 2 Gärtner, 5 Gastwirthe, 4 Glaser, 1 Goldarbeiter, 16 Grießeler, 30 Grünzeughändler, 2 Handschuhmacher, 8 Hufschmiede (4 auf den Dörfern), 16 Hutmacher (beren Erzeugnisse in besonders gutem Ruse steehen), 1 Kammmacher, 1 Krapfen = und Kuchenbäcker, 10 Kürschner,

1 Kupferschmiedt, 4 Lebzelter, 1 Leinwandbleid, er (welcher an 10 Personen beschäftigt), 29 Leinweber, 1 Maurermeister und geprüfter Baumeister, 46 Maurergesellen (10 auf den Dörfern), 4 Müller (2 auf den Dörfern), 1 Potaschensieder, 3 Putmacherinnen (die an 50 Mädchen beschäftigen), 1 Kauchsangkehrer, 2 Riemer, 7 Rothgärber, 2 Sattler, 1 Schleifer, 3 Schlosser, 24 Schneider (10 Gesellen und 10 Lehrlinge), 46 Schuhmacher (27 Gesellen, 16 Lehrlinge), 12 Seisensieder, 3 Seiler, 1 Siebmacher, 1 Spengler, 1 Strumpswirker, 6 Tischler, 3 Töpfer, 2 Traiteurs, 4 Tuchmacher, 1 Tuchscheerer, 2 Uhrmacher, 1 Wachszieher, 5 Wagner (2 auf den Dörfern), 4 Weinschäfter, 2 Weißgärber, 2 Ziegelbrenner (die an 40 Personen beschäftigen) und 2 Zimmermeister (10 Gesellen).

Bum Sanbele ftanbe gehoren 8 Spezereihanbler, 10 Tuchhanbler, 20 Schnittmaarenhandler und 35 Haufirer. Der Sandel ift größtentheils in ben Banden ber Ifraeliten. Auf ben 5 privilegirten Jahrmarften ber Stadt (am 1. Fastenmittwoch, Pfingstbienffag, Egibi, Dienstag nach Galli und Thomas B.) ift der Verkehr fehr lebhaft; die Bahl der Stände kann im Durchschnitt auf 480 angenommen werben. Darunter befin= ben fich an 100 fur Schuhmacher (theils einheimische, theils auswärtige. namentlich von Startenbach, Neu = Pada, Gifenftabtel zc.), 40 fur Tuch= händler (auch von Reichenberg, Reichenau, Ruttenberg 2c.), 64 für Schnitt= handler, 25 für Leinwandhandler, 20 für Weiß = und Rothgarber, Riemer und Sattler, 30 fur Topfer = und Glasmaaren, 28 fur hutmacher, 20 für Kürschner, 30 für allerlei Metallmaaren, 30 für Krämer = und allerlei Burge Baaren, 10 für Lebzelter, 6 für Flachshandler, 10 für Pofamentirer, und die übrigen für Fagbinder, Seifensieder, Pugmacherinnen, Bilberhändler, musikalische Instrumente 2c. Mit diesen Sahrmärkten find zugleich nicht unbeträchtliche Biehmärkte, namentlich für Pferde und Hornvieh, verbunden. Un jedem Dienstag wird ein privilegirter 2Bo= chenmarkt gehalten, hauptfächlich für Betraibe und andere Felbfrüchte (von den Dominien: Neu-Bibschow, Chlumes, Dimotur, Smidar, Großund Klein=Barchow, Zwikow, Slaupno und Skriwan), Brennholz (Chlumes und Pardubis), Bretter, Latten und Schindeln (Pardubis, Chrudim, Maffaberg), Ralk (Chlumes, Bapno, Bermanmeftis, Podol und Sohen= elbe); ferner Dbft, Grunzeug ta (aus 2 bis 3 Meilen entfernten Orten). Außerdem wird feit zwei Jahren auch jeden Freitag ein f. g. Kleiner Wochenmarkt gehalten, auf welchem jedoch nur aus ben nachftgelege= nen Dorfern Butter, Milch, Gier, Geflugel zc. gebracht werben.

Das Sanitate = Per sonale besteht aus 1 Dottor ber Mebizin, 5 Bunbarzten, 1 Apotheter, und 4 geprüften Bebammen.

Bur Unterstügung ber hilfsbedürftigen Einwohner ist am 27. März 1801 ein Urmen = Institut errichtet worden, aus bessen Einkünften gegenwärtig 83 Urme in ber Stadt und auf den Dörfern, nach Verhälteniß ihrer Vermögens = und Erwerbslosigkeit, wöchentlich mit 30, 20 oder 10 kr. W. W. betheilt werden, auch in Krankheitsfällen unentgelbliche

Arzneien erhalten. Die Einklinfte bestehen in ben Zinsen der angelegten Kapitalien ber Unstalt, die am Schluß des J. 1833: 7525 fl. 29 kt. W. W. ausmachten, in Beiträgen aus den Gemeindrenten, in freiwillig subscribirten monatlichen Beiträgen, in wöchentlichen Sammlungen durch die Armenbuchse und verschiedene andern Zustüssen.

Die Verbindung der Stadt mit den umliegenden Ortschaften und Dominien besteht bloß durch Landwege. Bon diesen führen zwei an der östlichen Seite nach König gräß und Jaromir, welcher Lettere die von Königgräß nach Gitschin gehende Chaussei im Dorfe Klenis (Hr. Sabowa) durchschneidet; einer süblich nach der 2 St. entsernten Stadt Chlume h, wo er die von Prag nach Königgräß führende Chausse erreicht; einer westlich über Königsstadtel nach Nimburg und zwei nordwestlich, einerseits über Kopidsno, andererseits über Militschowes, nach der Stadt Gitschin. Die nächste Post ist in Chlumes, zu deren Handen in Neus Bibschow eine Briefsammlung besteht.

Die ifraelitischen Einwohner der Stadt haben in der von ihnen bewohnten Gaffe eine eigne, von Stein erhaute Spnagoge, welche unster der Aufsicht eines Rabbiners steht, der zugleich Kreis-Rabbiner ift.

Wir wollen es bahin gestellt seyn lassen, ob der Name Bibschow (Byddow), wie die Petkausty'sche Chronik melbet, wirklich von Byd, eisnem Sohne des Slawimyl, Kürsten von Kautim, herstamme, welcher im J. 763 auf der, eine halbe Stunde nordwestlich von der jetigen Stadt befindlichen Anhöhe ein "großes Haus wie eine Burg" (dum wellty gako hrad), erbaut haben soll. Bald ließen sich daselbst mehre Ansiedler nieder; aber Mangel an Wasser nöthigte in der Folge einen Theil der Einwohner, sich weiter südöstlich an den Fluß Cydlina zu begeben und hier das jetige Bibschow zu gründen, welches nunmehr Neus Bibschow (Nowy Bydow) genannt wurde, während jenes frühere den Namen Altsubisschow (Stary Bydow) erhielt. Dieses letztere ist jetzt ein zur Herrschaft Smidar gehöriges Dorf.

In welchem Jahre Neu-Bibschow zur Stadt erhoben worden, kann urkundlich nicht nachgewiesen werden. Daß es schon zu Anfange des XIV. Jahrhunderts eine Stadt gewesen sey und der könig lichen Kammer gehört habe, sinden wir bei Schaller (Topographie des Königreichs Böhmen zc. Bibschower Kreis, S. 7), welcher zugleich berichtet, daß König Johann im J. 1325 diese Stadt dem Benedikt von Baretenberg, herrn auf Große Skal und Turnau, verehrt habe. Um das Jahr 1400 war (wie die vom löbl. Magistrat zu Neue Bibschow, wahrscheinlich aus den Stadtarchiven mitgetheilten Nachrichten besagen), Genekt von Wartenberg und Wesele (späterhin 1414—1425 Oberstburggraf zu Prag) Besiger der Stadt und mehrer schon damals zu berselben gehörigen Dörfer. Er schelte 1407, am Mittwoch nach Lucia,

ten Cinmohnern der Stadt fur die Summe von 300 Schod Grofchen die vollkommene Freiseit und eigene Gerichtsbarkeit nach dem s. a. königs lichen Recht (Prawo Fralowiké), so dak sie nunmehr "frei testizen, Güter einkaufen und verkaufen, und mit ihrer habe frei schalten und malten konnten, wie bie Burger ber koniglichen Ctabt Roniggras und andes rer königlichen Stätte." Im J. 1420 am 15. Juni wurde bie Stade burch eine Feuersbrunft gang in Afche gelegt, aber balb barauf nach einem febr regelmäßigen Plane und bem Wefentlichen nach in ber Befralt, wie sie noch jest besteht, wieder neu aufgebaut. Sie wurde mit Ringmauern, Bafteien, Graben und Bugbruden verfeben, von melden Lestern in ben beiben großen Stadtthoren noch die Zugräder vorhanden find. Wann diese Befestigungen zerstört worden seren, läßt sich nicht bestimmt angeben, mabricheinlich aber geschah es mahrend bes Suffiten-Rrieges. Rach bem Tode des Cenet von Wartenberg erbte bie Herrschaft Neu=Bib= fcow beffen Cohn, Peter von Wartenberg und 3miretis, melcher unter anderm dem Bafler Concilium beimohnte und 1446 qu Neus Bibschow flarb. Auf ihn folget seine Tochter Elisse a (Elise) von Baztenberg und Befele, und auf biefe der Cohn berfelben Bermann von Wartenberg und 3 mitetit, welcher ber Stadt nicht nur bie frühern Privilegien bestätigte, sondern ihr auch 1473 bas Recht ertheilte, Wochenmarkte zu halten, zu welchen er 1478 noch bie Bewilligung eines Jahrmarktes nach Gaibi hinzufügte, welches Alles von Konig Wlabiflam II. im J. 1485 bestätigt wurde. Gein Gohn und Nachfolger, Peter von Bartenberg und 3miretig bewirfte ber Ctabt beim König Bladislaw im 3. 1497 die Bewilligung eines zweiten Jahrmarktes, am Dienstage nach Pfingsten. Auf ihn folgte Wilhelm von Pernftein auf Belfenftein, bohmifcher Dberftlandeshofmeifter, nach bef= fen Tobe, ba er ohne mannliche Erben gestorben mar, die Stadt und Berrichaft im 3. 1547 an Raifer Ferbinand I. gurudfiel. Diefer Monarch bestätigte am Str. Bartholomaus=Tage 1562 alle von ben vo= rigen Befigern und Regenten der Stadt bewilligten und beftatigten Borrechte und verlieh die Berrichaft bem Berrn Bbenet Sfriafny von Waldstein, nach beffen Tobe 1567 fie an Raifer Maximilian II. mrudfiel. Diefer vertaufte balb barauf, im 3. 1569, die Berrichaft an ben Burgermeifter, Rath und bie gange Gemeinde ber Stadt Reu-Bibfcom für bie Cumme von 10000 Schock bohmifcher Grofchen. Bur Beischaffung berfelben lieferten, wie sich die Sage bavon noch bis jest er= halten hat, fammtliche Burger ben auf fie fallenden Betrag theils in baarem Gelbe, theils in Gelbeswerth, und felbft die Frauen fleuerten bereitmillig ihren Schmud, goldene und filberne Retten zc. zu biefem 3mede bei. Schon ein Jahr früher, nämlich am 25. Janner 1568, war Reu-Bibicom in die Bahl ber konigl. Leibgebing = Stabte aufgenommen worden. Raifer Rudolph II. bewilligte 1589 ber Stadt einen britten Jahr= markt, am Tage bes heiligen Thomas B., und Raifer Leopold I. im 3. 1666 einen vierten Jahrmarkt, am erften Mittwoch in der Faften.

Bon bem großen Brande'am 15. Juni 1420, welcher bie gange Stadt einäscherte, war schon oben bie Rede. Schaller erwähnt (S. 9) noch zwi anderer großen Feuersbrünste, 1442 und 1552, von welchen aber die voruns liegenden Gingaben des lobl. Magistrats von Reu-Bibschow feine Ernähnung machen. Das lette Ungluck bieser Art, welches bie Stadt betraf, erfolgte am 6. Detober 1817, wo das in der Racht, mahrend ei= nes febr heftigen Sturmes, in der Koniggrager Borftadt ausgebrochene Feuer fo schnell durch ein Drittel der innern Stadt bis zum äußersten Ende ber Prager Borftabt um fich griff, daß binnen einigen Stunden 123 Häuser und 18 volle Scheuern in Usche gelegt wurden. Von öffent= lichen Gebäuben wurden die Dechantei, die Schule und bas Spital ganglich perftört, und auch das Metlitschaner Stadtthor und die Dekanal= Rirche, so wie der massive Rirchthurm, erlitten starte Beschäbigungen. Der amtlich erhobene Verlust der Stadt belief sich auf 742209 fl. Durch bie menschenfreundlichen Bemuhungen bes damaligen Rreishauptmanns, hier onn mus Grafen von Lugow, wurden in ben ersten Tagen ber größten Bedrangniß Nahrungsmittel für Menschen und Dieh berbeige= schafft, und mehre Sunderte von Wagen und Arbeitern eilten unentgelb= lich von allen benachbarten Ortschaften berbei, um bie Brandstätten von Schutt zu reinigen und andere Hilfsleistungen zu gewähren. Auch wurde durch feine gutige Verwendung bei der hohen Landesstelle eine Sammlung milder Beiträge im ganzen Lande veranstaltet, welche sich auf 38015 fl. belief.

Von merkwürdigen Männern, welche in Neu-Bibschow geboren worben, ist der seiner Zeit als gelehrter Mathematiser berühmte Marcus
Bidczovinus a Florentino anzusühren, welcher hier 1540 bas
Licht der Welt erblickte, füns Mal zum Dekan der philosophischen Fakultät
an der Prager hohen Schule, acht Mal zum Rector magnisicus derselben erwählt und von Kaiser Marimitian II. in den Abelstand erhoben
wurde, am 15. September 1612 aber als Rath der Neustadt Prag daselbst mit Tode abging. Näheres über seine Lebensverhältnisse und seine
gelehrten Arbeiten sindet man dei Schaller (S. 11 und f.) und im
III. Theise der Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten.

## Gut Reu = Bidschow.

Die Gränzen dieses, der königlichen Kreis: und Leibgedingstadt Neus Bibschow gehörigen Gutes sind schon vorhin bei der Beschreibung dieser Stadt angegeben worden. Die Dörfer, aus welchen es besteht, waren theils schon im Jahre 1569, als die Stadtgemeinde das Gut vom Kaiser Maximilian II. durch Kauf an sich brachte, damit vereinigt, theils sind sie späterhin zugekauft worden.

Die nutbare Oberfläche enthält, nach eignen Angaben bes Magistress vom S. 1825:

|                                            |                                    | rigteitlichen<br>: űnben .    | An unter<br>Grü           |                                                       | Busa                         | mmen.                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelber<br>Wiefen<br>Walbungen              | 30 <b>5.</b><br>528<br>178<br>1162 | □ sti.<br>222%<br>1374<br>483 | ვიტ.<br>2670<br>304<br>92 | □ £1.<br>674<br>531 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>47 | 300).<br>3198<br>483<br>1254 | □ £1.<br>896 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>395 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>530 |
| Ueberhaupt Nach bem Ka<br>die nugbare Ober |                                    | 479%<br>erglieberun           |                           | 1252 <sup>2</sup> / <sub>6</sub><br>rium vom          | 4936<br>I. 183               | 131%<br>3 betrug                                                                   |

| to the state of th |       |          |        |        |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dom   | inicale. | R u ft | icale. | Busai | nmen. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Noch. | □.Aī.    | Zoch.  | □ M.   | Jody. | □ RL  |
| Un ackerbaren Felbern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 529   | 936      | 2659   | 1036   | 3189  | 372   |
| = Zeichen m. Medern vergl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61    | 1122     |        | _      | 61    | 1122  |
| = Wiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219   | 1500     | 310    | 198    | 53●   | 98    |
| s Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15    | 1242     | 83     | 569    | 99    | 211   |
| = Zeichen m. Wiefen vergl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 91  | 961      |        |        | 91    | 961   |
| = Hutweiben 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103   | 568      | 325    | 811    | 428   | 1379  |
| = Waldungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1161  | 1583     | 91     | 722    | 1253  | 705   |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2183  | 1512     | 3470   | 136    | 5654  | 48    |

Die Dberfläche ist größtentheils eben. Die Bodenbeschaffenheit ist bieselbe, wie bei den schon oben beschriebenen Grundstücken der Stadtgemeinde. Die einzelnen Balbbestände haben folgende Namen: der Chlum, der Praseter Wald, der Bor, der Mieniker Wald, das Březiner Biekengestrüpp, der Zadražaner Wald, der Zachrasstener Wald, und der Wald Daubrawka. Sie enthalten durchaus Laubhölzer und zwar größtenstheils Eichen. Bon dem Ertrage kann nach Bestreitung des obrigkeitlichen Bedarfs nur eine geringe Quantität an die Stadt = und Dorsbewohner verkaust werden.

Die Jagbreviere find von ber Stadtgemeinde verpachtet. Sie enthalten hafen, Rebhühner, einige wilbe Fasanen und Rebe. Der Absat an frembe Ortschaften ist unbedeutend.

Die ehemals zahlreichen Teiche sind schon seit langerer Zeit trocken gelegt und in Aeder ober Wiesen verwandelt worden. Die Db st bau maucht, welche sonst nur auf einzelne Garten beschränkt war, wird seit mehren Jahren auch im Freien betrieben, und es sind bereits mehre Alleen langs den Strafen und Wegen angepflanzt, auch andere Anlagen eblerer Sotten um die Dörfer her gemacht worden.

Die Bahl ber Ein wohner war 1834: 2912. Sie find summtlich Ratholifen und sprechen Bohmifch.

Die fast einzige Ertrage = und Nahrungequelle ift bie Landwirthschaft. Die wenigen Professionisten und andere Be-

werbsleute, welche fich in den Dorfern zerftreut finden, find schon bei der Gewerbsübersicht der Stadt Neu-Bidichow mit aufgeführt worden.

Die Ortschaften find folgende:

- 1. Chubonig, 1/4 St. fübl. von ber Stadt Reu = Bibfcom, am Fahr= mege nach Chlumeg, Dorf von 38 S. mit 246 E., nach Neu = Bibfcom einguf.
- 2. Wisotschan (Wysokan), 1/2 St. siö. von Neu-Bibschow, am rechten Ufer ber Cyblina, auf einer Anhöhe, Dorf von 40 H. mit 230 E.; hier ist eine vom Dechanten in Neu = Bibschow beforgte Filial tirche, unter dem Titel ber heil. Margaretha, welche 1384 ihren eigenen Pfarrer hatte, 1 obrett. Bräuhaus (auf 8 Faß), 1 Wirthehaus und 2 Mühlen, von welchen die "Woseseter Mühle" 1/4 St. no. liegt.
- 3. Zab ebo w (Zaberow), 1/2 St. fübl. von Neu = Bibschow, am Wege nach Chlumes, ein an der Stelle bes ehemaligen, 1783 emph. Maierhofes ent standenes Dominikal = Dorf von 37 H. mit 214 E., nach Neu = Bibschow eingpf.
- 4. 3adrafftian, 3/4 St. füblich von Reu = Bibfchow, unweit weftlich von ber Cyblina, Dorf von 31 f. mit 75 C., nach Reu = Bibfchow eingepf.
- 5. Babraich an (Jadrajan), 1 St. fübl. von Reu = Bibichow, Dorf von 44 D. mit 292 G., nach Reu = Bibichow eingpf., hat 1 Wirthehaus.
- 6. Lieben, 3/4 St. fo. von Reu=Bibichow, o. von ber Cyblina, Dorfchen von 8 G. mit 39 G., nach Reu = Bibichow eingpf.
- 7. Mninit ober Mnienit (Mnenit), 3/4 St. fo. von Reu-Bibfchow, am Fahrwege nach Königgras, D. von 49 h. mit 303 G., hat eine vom Bibschower Dechanten abministrirte Filialtirche unter bem Titel ber heil. Bengel und Staniflaus, eine im J. 1817 neu erbaute Schule und 1 Wirthshaus. Der ehemalige Maierhof ift schon vor längerer Zeit aufgeshoben worben.
- 8. Prafek, 1 St. 5. von Neu = Bibschow, D. von 127 h. m. 856 E., ift zur Lokalie-Rirche in Metlitschan (Gut Slaupner Untheils) eingpf. und hat 1 Schule und 1 Birthschaus. Der 1/4 St. nw. vom Orte gelegne Reuhrazer Teich ift schon seit mehren Jahren trocken gelegt und die dabei bes sindliche Muhle kassirt worden.
- 9. Rehot (ober Kechot), 11/4 St. ond. von Reu-Bibschow, Dorf von 11 h. mit 71 G., nach Metlitschan eingpf.
- 10. Bechowie, 1 St. ofo. von Reu = Bibicom, Dorf von 41 S. mit 233 G., nach Metlitichan eingpf.
- 11. Chotka, 11/4 St. fo. von Neu = Bibichow, Dorf von 36 S. mit 214 G., nach Reu = Bibichow eingpf.

Außerbem gehören jum Gute Reu = Bibicow fleine Antheile von folgenben 2 Dorfern bes Gutes Claupno, und zwar:

12. von Metlitschan, 1/4 St. ö. von ber Stabt, 5 f. mit 32 E., und 13. von Aralit, 1 St. no., 1 f. m. 7 E.

## Gut Slaupno.

Dieses bem Benebiktiner=Stifte zu Braunau gehörige Gut liegt in geringer Entfernung nörblich von ber Stadt Neu=Bibsichow, und gränzt in Norden an bas Gut Skriwan, in Often an die Herrschaft Sadowa, in Suden an das Gut Neu=Bibschow, und in Westen an die herrschaft Smidar.

Die fruheffen bekannten Eigenthumer biefes Butes icheinen bie Rit= ter Rorbule von Glaupno gemefen gu fenn, ein 3meig bes im XIV. Jahrhunderte blubenden bohmifden Gefchlechtes von Glaupno, von welchem außerbem noch die Familien Ples von Claupno, Beimanfen von Staupnound Sadowfen von Staupno urfundlich vorkommen, welche fammtlich einen Ritterhandschub im Bap= pen führten. Der fon. Landtafel gufolge gehorte bas But 1550 einem bohmifchen Ritter bon Dernft ein, beffen binterbliebene zwei Gobne es nebit ber Pfarreirche ju Metlitschan und ber Salfte bes Dorfes Mit-Bibichow mit ber Rirche bafelbit erbten, biefes gefammte Befisthum aber 1551 an Johann Rlucgen von Libodrig fur Die Gumme von 2633 Schod 36 bobmifche Grofchen verlauften. Diefer verlaufte gleich barauf 1552 ben ermahnten Untheil am Dorfe Mit = Bibichow nebft ber Rirche an feine Schwefter Lubmilla, verebelichte Materna von Rwetnis, und behielt blog bas bafelbft befindliche Birthebaus für fich, welches noch jest zum Gute Claupno gebort. Im 3. 1553 ftarb biefer Johann Klucken von Libodrit, und vererbte bas Gut feinem altern Sobne Peter, von welchem es, als berfelbe gleichfalls mit Tobe abging, beffen jungerer Bruder Wengel erhielt. Diefer verfaufte es im 3. 1609 an feinen Schwager Ubalrich Sora Sudtowfen von Bendere-3m 3. 1620 gelangte Claupno burch Rauf an Seinrich Materna Ritter von Rwetnis, welcher es nebft ber Rirche gu Metli= tichan, bem Dorfe Rricow (bas ihm ichon fruber gebort batte) und bem Birthebaufe in Ult-Bibichow, 1628 an Ulbrecht Grafen von Bald= ftein und Bergog gu &r iebland fur 20000 Schod meifnisch verfaufte. Bon biefem Lettern gelangte es nach beffen Tobe 1634 an feine hinter= bliebne Gemablinn Unna Maria geborne Lib fteinftp von Rolos wrat, welche ben burch die bamaligen Rriegsunruhen febr verarmten Unterthanen große Bobithaten erwies, und namentlich viele Felder ichentte. Im J. 1636 murbe bas Gut Claupno vom ton. Fistus eingezogen, und dem Grafen Rifolaus Des fours gefchenet, von bem es im 3. 1662 feine hinterlaffene Gemablinn Barbara geb. Ranin von Lichte n= berg ererbte, aus beren milbthatiger Sand bie von ben Folgen bes breifigjährigen Krieges noch immer ichwer bedrangten Bewohner des Gutes gleichfalls zahlreiche Wohlthaten empfingen. Sierauf gelangte 1669 bas Gut burch Rauf an Abolph Wilhelm Sarant, Freiheren von Poltichis und Befenis, welcher es 1672 fur bie Gumme von 24000 fl. und 300 fl. Schluffelgeld an bas Benediftiner= Stift gu Brauna u verfaufte. Diefes brachte einige Beit nachber, im 3. 1686, auch einen Theil bes benachbarten Gutes Sfriman, und gwar ben bama= ligen Maierhof Pobolib (jest Chmelowis), bas Dorf Rralit, den Maierhof Neuhof, nebft bem Dorfe Robilig und fammtlichen Balbungen, von bem bamaligen Befiber bes Gutes Striman Johann Beithardt Grafen von Berberftein, für die Summe von 32150 fl. rhein. fauflich an fich, und vereinigte biefe fammtlichen Realitaten mit

bem Gute Slaupno, welches seitbem ununterbrochen ein Eigenthum bes Benebiktiner=Stiftes zu Braunau geblieben ist. (S. Landtaff. Hauptbuch Litt. S. Tom. XIII. Fol. 137.)

Der Flächeninhalt beträgt, nach wirthschaftsamtlichen Angaben vom I. 1825: 2569 Joch 1112 Sklafter. Nach bem Katastral = Zergliebe= runge=Summarium vom I. 1833 war bie nugbare Bobenfläche folgende:

|                       |   | Domi | nicale. | R u st   | icale.      | Bufai | mmen. |
|-----------------------|---|------|---------|----------|-------------|-------|-------|
| _                     |   | Zoc. | □£1.    | Zoch.    | □R1.        | Zoch. | □£1.  |
| Un ackerbaren Felbern |   | 661  | 794     | 413      | 184         | 1074  | 978   |
| = Zeichen mit Medern  | t |      |         |          |             |       |       |
| verglichen            |   | 170  | 1424    | _        | _           | 170   | 1424  |
| = Trischfelbern .     | • | 94   | 966     | 15       | 59 <b>0</b> | 109   | 1556  |
| = Wiesen              | ٠ | 118  | 213     | 60       | 178         | 178   | 391   |
| = Garten              | ٠ | 14   | 1080    | 40       | 195         | 54    | 1275  |
| = Teichen mit Wiese   | n |      |         |          |             |       |       |
| verglichen            | ٠ | 121  | 1474    |          |             | 121   | 1474  |
| = Hutweiben zc        | ٠ | 168  | 1013    | 45       | 27          | 213   | 1040  |
| = Waldungen .         | ٠ | 745  | 1004    | <u> </u> |             | 745   | 1004  |
| Ueberhaupt .          | _ | 2095 | 1568    | 573      | 1174        | 2669  | 1142  |

Die Oberfläche bes Gutes ist größtentheils ebenes ober gewelltes Land. Bon Norden nach Suden durchströmt es der kleine, von Gizschin kommende Fluß Cydlina, welcher hier an seinem östlichen Ufer einen kleinen Arm des Baches Jaworka (Jawurka) aufnimmt, und dann auf das Gebiet des Gutes Neu-Bidschow geht. Außer dem Teiche Netre ba, beim Maierhofe Chmelowis, sind nur noch beim Dorfe Kobilis einige kleinere Teiche vorhanden. Der 200 Joch große Teich Kehot sty ist bereits 1799 in Wiesen- und Ackerland umgestaltet worden, dürfte aber wegen Unfruchtbarkeit desselben wieder unter Wasser gesetzt werden.

Die Bevolkerung ift 1189 Seelen ftart; die Einwohner find Ratholiken und sprechen sammtlich Bohmisch.

Die Haupt = Ertrag & = und Nahrungsquelle ist die Landswirthschaft. Der Ackerbau ist am ergiebigsten auf dem humusreichen Lehm= und Thonboden zunächst bei Slaupno; minder fruchtbar und sehr von der Witterung abhängig ist der schwere lettige Boden bei Chmelowis, Kobilis, Opatow und Kralik, wo der mehr als 20 Klafter tiefe Untergrund aus grauem Mergelschiefer besteht. Der Obstbau wird sowohl in Gärten als im Frejen lebhaft betrieben.

Der Biehst and ergiebt sich aus folgender Uebersicht vom 30. April 1833:

|        | Bei ber Obrigkeit.  | Bei ben Unterthanen. | Bufammen. |
|--------|---------------------|----------------------|-----------|
| Pferde | 20                  | 86                   | 106       |
| • •    | (14 Alte, 6 Fohlen) | (69 Alte, 17 Fohlen) |           |

| Rindvieh | Bei ber Obrigfeit.<br>149                    | Bei ben Unterthanen.<br>390                     | Bufammen. |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|          | (4 Buchtft., 2 junge<br>St., 80 Rube, 38     | (1 Buchtft., 3 junge St., 158 Rube, 126 Ralbins |           |
|          | Ralbinnen, 19 Bugs<br>ochsen, 6 junge Ochs.) | nen, 56 Bugochfen, 46 junge Ochfen)             |           |
| Schafe   | 480<br>(418 Alte, 62 Lamm.)                  | -                                               | 480       |

Die Walbungen bilden zwei Reviere, das Kobiliger und das Kraliker. Die einzelnen Bestände derselben sind: Der Wald Swidnik, 297 Joch 950 Mt., Kasow, 113 Joch 459 Mt., Trnina, 69 Joch 83 Mt., Paseka, 53 Joch 388 Mt., der Staupner Wald, 184 Joch 975 Mt., und der Fasangarten 27 Joch 1349 Mt. Sie enthalten größtentheils Sichenholz, nehst einigen Weißbuchen und Kiefern. Der Ertrag wird auf dem Dominium perbraucht.

Außer dem oben ermähnten Fasangarten bei Kralik gibt es im Freien auch eine mäßige Zahl von Hasen und Rebhühnern. Der Jagdzertrag wird theils in der Nähe, theils nach Prag verkauft.

Der Gewerbsstand sammtlicher Ortschaften beschränkte sich am 1. Juli 1833 auf 4 Bierschänker, 1 Faßbinder, 1 Leinweber, 2 Müller, 3 Schmiebe, 2 Schneiber, 5 Schuhmacher und 1 Wagner.

In Slaupno ist eine Hebamme.

Durch Metlitschan, Kralit und Robilit gehen bie von ber Stabt Neu = Bibschow nach Jaromit führenden Fahrstraßen. (S. Neu= Bibschow.) Die nächste Briefsammlung ift in Neu=Bibschow.

Folgendes find bie einzelnen Ortschaften:

- 1. Slaupno, 11/2 St. nno. von Reu = Bibichow, und 43/4 St. fo. von Gifchin, am rechten Ufer ber Cyblina, D. von 68 h. mit 573 G., ift nach Metlitschan eingpf., und hat 1 obrett. Schloß mit dem Sige des Birthschaftsamtes und 1 Schloßeapelle unter dem Titel des heil. Benediktus, welche im J. 1745 unter dem Abte Thomas neu erbaut worden, 1 Mhf., 1 Brauh. (auf 12 Faß), 1 Schäf., 1 Schule, 1 Wirthsh., 1 Rüchle, 2 Schmiedten, 1 Biegelhütte und 1 Fischerh.
- 2. Kobilie,  $1^{1/2}$  St. ö. von Slaupno, D. von 40 h. mit 260 E., ift nach Rechanis (hft. Sabowa) eingpf., und hat 1 Birthsh., 1 Schmiedte und 1 abseits liegendes Jagh. Auch ist unter der Häusergahl von Kobilis das 1/4 St. w. davon liegende Dom. Ofch. Opatow begriffen, welches durch die emph. Bertheilung des ehemals hier bestandenen Mhf. Neuhof (Nowydwor) entstanden ist.
- 3. Chmelowis, 1 St. ond. von Claupno, D. von 11 S. mit 93 E., nach Petrowis, (Ht. Sabowa) eingpf. Dieses D. ist ebenfalls burch die emph. Bertheilung des ehemaligen Mpf. Po do tib entstanden, und erhielt seinen Namen von dem damaligen Abte Chmel. Späterhin wurden einige Gründe zurückgenommen, und daraus wieder ein Mhf. gebildet, welcher nebst der dazu gehörigen Schäf. noch jeht besteht.

Bon folgenden Dorfern gehoren Untheile zu frem ben Do minien:

4. Rralif (aud Kralid), 3/4 St. ö. von Glaupno, D. von 29 S. mit 207 E., bavon gebort 1 D. jum G. Reus Bibichow; beim hiefigen

Antheile befindet sich 1 Wirthsh., 1 Schmiedte, 1 Wahls und Brettm., 1 Tägh. und 1 Kasangarten.

5. Metlitschan, 1/2 St. s. von Staupno, D. von 11 h. mit 56 E., von welchen 5 h. mit 26 E. zum G. Reu=Bibschow gehören, wo auch das ganze D. conscribirt ist. Beim hiesigen Antheite besindet sich eine unter bem Patronate der Obrigkeit stehende Lokalie-Kirch e unter dem Titel bes heil. Jakob d. Gr., welche im J. 1768 durch den damaligen Abt Friedrich Grund mann an der Stelle der frühern, schon seit dem XVI. Jahrhunderte bestandenen hölzernen Kirche, ganz neu von Stein erbaut wors den ist. Die aus der ältern Kirche noch vorhandenen Leichensteine von den I. 1504 bis 1616 bededen, wie die böhmischen, von Schaller vollständig mitgetheilten Inschriften besagen, die Grusten mehrer Familienglieder der damaligen Besiger des G. Slaupno, namentlich der herrn Kluczky von Libo drig. Die Gloden haben die Jahredzahlen 1559 und 1565. Singpsisch die hiesigen D. Mertlitschan, Slaup no und Kralik, dann die zum G. Reu-Bibschow gehörigen: Prase k, Rehot und Zechowig.

Außerbem gehört noch jum Gute Slaupno:

6. Bon Alt = Bibicom, 3/4 St. m. von Claupno, D. ber oft. Smis bar, 1 f. (Wirthshaus).

#### Allodial = Gut Stratschow.

Das Gut Stratschow liegt im suböstlichen Theile des Kreises, unweit von der Gränze des Königgräßer Kreises, und gränzt in Norden an die Herrschaft Horig, in Often und Süben an die Herrschaft Sadowa, und in Westen an das mit der Lettern vereinigte Gut Petrowis.

Die gegenwärtige Besitzerinn ist Frau Barbara verwittwete Rehrn geborne Eble von Gränzenstein, welche bieses Gut nach dem am 19. Mai 1809 erfolgten Tobe ihres Gemahls, Protop Kehrn, als Universal-Erbinn desselben übernommen, und unter dem 24. Dez. 1817 bie landtäsliche Bestätigung dieses Besitzes erhalten hat. (S. Landtäfliche Hautch. S. Tom. XXI. Fol. 101.)

Die Kenntniß ber frühesten Eigenthümer von Stratschow geht bis ins XV. Jahrhundert zurück, wo König Wladislaw II. nach dem Tode der Katharina von Stracow, im J. 1478, ihre Beste und den Allodialhof zu Stracow, nebst dem Patronatsrecht über die Kirche daselbst, dem Marsso Kule von Chotes und dessen Ressen hermann Kule von Chotes verlieh. Stracow war damals ein Städtchen, welches auch Strakotin hieß, und erhielt von demselben König Wladislaw II. im J. 1495 die Bewilligung einen Wochenmarkt zu halten. In der erssten Hälste des XVI. Jahrhunderts gehörten die Güter Stracow und Mokrowaus dem Boxek von Dohalis, nach dessen Tode sie an seinen Sohn Wenzel sielen. Uls derselbe starb, gelangten sie an seinen Sohn Wenzel sielen. Uls derselbe starb, gelangten sie an seinen Sohn Boxek Dohalsk von Dohalis, welcher 1553 das Städtchen Stracow dem Dobes Wranowsky von Daubrawis verkauste, der es aber noch in demselben Jahre als Jahlung einer Schuld von

14371/2 Schock bohm. an ben Koniggrager Burger Beinrich Regedly von Byfote abtrat. Im Jahre 1603 erscheint Bengel Regebly von Myfote als Befiger von Stracow, welches einige Beit nachher an Ludmilla Regebla von Byfote gelangte, bie es 1612 bem Rarl Baruba bem Meltern von Buftifan fur 5600 Schod bohm. vertaufte. Es blieb mit ber Berrichaft Ceretwis vereinigt bei biefer Familie bis jum 3. 1708, wo Johann Abam Graf Baruba von Suftifan "bas Gut Stracfom, Cjegniow und Phota "cum appertinentiis, mit Collatur ber Pfarrfirche Stt. Jafob in Stra-"chow, mit 2 Wirthshäufern in Strachow und Lhota zc. für die Summe "von 35200 fl. rhein. und 500 fl. Schluffelgelb" dem Ritter Daris milian Rudolph Lamotte von Frintropp auf Jesenen und Holowaus verkaufte. Dieser überließ bas Gut im 3. 1728 seinem Schwiegersohne, bem t. t. Dberften Johann Unton Balthafar Grafen von Bredau fur 60300 fl. rhein. Nach bem ohne Testament erfolgten Tobe bes Lettern im 3. 1760 verglichen fich feine beiben Gohne und Erben Anton Wilibalb und Niflas Profop bahin, bag jener bas Gut Stracow als Eigenthum übernahm und biefem, fatt bes ihm zukommenden Untheils 10300 fl. bezahlte. Unton Wilibald Graf von Brebau vertaufte im 3. 1765 bas Gut für 80000 fl. rhein. feiner Gemahlinn Apollonia Therefia, gebornen Bechinie von La fan. Da in der Folge bas Gut bedeutend verschuldet mar, so murde es auf Unsuchen ber Glaubiger am 29. Nov. 1797 öffentlich verfteigert, und von dem Prager Bürger Profop Rehrn, dem am 19. May 1809 verstorbenen Gemahl ber gegenwärtigen Besiterinn, für bie Summe von 65500 fl. erstanden.

Der nubbare Flachen inhalt beträgt nach bem Rataftral = Ber- glieberungs-Summarium vom 3. 1833:

|                       | Domi  | nicale. | Ru st | icale. | Bufan | nmen. |
|-----------------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|
|                       | Zoch. | □ Kl.   | Jody. | □ K1.  | Zoch  | 🔲 Ki. |
| Un ackerbaren Felbern | 385   | 1399    | 435   | 805    | 821   | 604   |
| = Trischfeldern .     | . —   |         | 7     | 762    | 7     | 762   |
| = Wiesen              | . 67  | 1185 ·  | 28    | 1197   | 96    | 782   |
| = Garten              | . 9   | 1533    | 8     | .463   | 18    | 396   |
| = Hutweiben 2c        | . 21  | 798     | 19    | 233    | 40    | 1031  |
| = Waldungen           |       | 1092    | 54    | 1248   | 168   | 740   |
| Ueberhaupt            | . 598 | 1207    | 553   | 1508   | 1152  | 1115  |

Die Dberfläche bes Ganzen ift fast burchaus ebenes, aufgeschwemm= tes, aus Lehmboden bestehendes Land.

Die Bahl ber Einwohner ist 666. Sie find, bis auf 2 Ifraeli= ten=Kamilien, Ratholifen, und fprechen Bohmifch.

Die vorzüglichste Ertrags = und Nahrungsquelle ist die Landwirthschaft. Der Boden ist bei gehöriger Bearbeitung und Dun= gung hinlanglich fruchtbar. Man baut Waizen, Korn, Gerste, Safer,

Erbsen, Linsen, Widen, Erbapfel, Brabanter Alee und Flachs. Auch wird sowohl im freien Felbe als in Garten einträglicher Dbsibau getrieben.

Der Biehft and war am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigkeit.     | Bei ben Unterthanen.    | Busammen.   |
|----------|------------------------|-------------------------|-------------|
| Pferde   | 7                      | 36                      | 43          |
| •        | (6 Alte, 1 Fohlen)     | (29 Alte, 7 Fohlen)     |             |
| Rindviel | 116                    | 185                     | 301         |
|          | (1 Buchtftier, 3 junge | (2 Buchtftiere, 4 junge |             |
|          | Stiere, 58 Rube, 31    | Stiere, 106 Rühe, 49    |             |
|          | Ralbionen, 16 Bug=     | Kalbinnen, 10 Bug-      |             |
| ~        | ochsen, 7 junge Ochs.) | ochsen, 14 junge Ochs.) |             |
| Schafe   | 559                    |                         | <b>5</b> 59 |
| •        | (411 Alte, 148 gamme   | r)                      |             |

Uiberbieß wird von den Unterthanen, boch nur zum Bedarfe ber eignen Saushaltungen, auch Schweine= und Geflügelzucht betrieben, und felbst bie Bienenzucht findet viele Liebhaber.

Bur Bewirthschaftung ber obrigfeitlichen Gründe beffehen 3 Maier= hofe (2 in und bei Stracow, und 1 in Lhota) fammtlich in eigner Regie.

Nur an ber füblichen Seite bes Dominiums befindet sich ein Stud der Obrigkeit gehöriger Waldung, Bor genannt, von 158 Jod 1158 Al., welche aus Kiefern, Gichen, Birken und Espen besteht, und jährlich 200 Kl. Holz liefert, die auf dem Dominium selbst verbraucht werden.

Der Wildstand besteht in Sasen, Rebhühnern und Fasanen, welche Lettern in einem eignen Fasangarten gezogen werden. Das erzlegte Wild findet seinen Absat größtentheils nach horit und Trautenau.

Gewerbsleute sind: 1 Bader, 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 2 Bierschänker, 1 Fleischhauer, 1 Krämer und Haustrer, 1 Leinweber, 1 Maurer, 1 Schlosser, 1 Schmiedt, 2 Schneiber, 3 Schuhmacher, 1 Wagner und 1 Windmüller, zusammen 18 Meister und Gewerbsbefugte mit 5 Gesellen und 3 Lehrlingen. In Stratschow ist eine Debamme.

Das im I. 1833 von der Obrigkeit gegründete Armen = Institut hat ein Stammvermögen von 90 fl. 33% fr. B. B. und eine jährliche Einnahme von 30 fl. B. B., mit welchen 6 Arme betheilt werden.

Nach ben benachbarten Ortschaften führen zwar von hier aus nur Land wege; boch ist Stratschow von der Chausse, die von Gitschin über Hofig nach Königgraß geht, nur 1/2 St. entfernt. Die nächsten Posten sind in Hofig und Königg ras.

Das Dominium besteht aus 2 Dörfern:

1. Stratichow (Stracow, ehemals auch Strakotin),  $2^1/2$  St. onő. von Neu = Bibichow und  $5^1/2$  St. iő. von Sitichin,  $3^1/2$  St. nw. von Königs gräß, an der von Neu = Bibichow nach Jaromiř führenden Straße, Dorf von 74 h. mit 447 E., worunter 2 ifrael. Familien, ist der Sig des obrigkeitlichen Wirthich aftsamtes, und hat 1 im Jahre 1800 vom vorigen Besiger ganz neu erbautes obrigkeitliches Schloß mit einem Lust= und Fasangarten, 1 Los

talie = Rirche, 1 Lotalisten = Wohnung, 1 Schule, 1 Amthaus, 1 Maier = hof, 1 Brauhaus (auf 7 gaß), 1 Branntmeinhaus, 1 Ghaferei, 1 Chuttboben, 1 Jagerhaus und 1 Birthebaus. Die Rirche unter bem Titel bes beil. Jakob b. Gr. hatte ichon 1384 ihren eignen Pfarrer und fteht nebft ber Soule unter bem Patronate ber Obrigfeit; fie gehörte bis 1788 ale Filiale aur Pfarrfirde in Sniemtichowes (Bft. Cerefwig), erhielt aber bamals einen eignen Lotal-Seelforger, ber aus bem t. t. Religionsfonbe befolbet wirb, und zu beffen Sprengel außer Stratschow felbft auch bas hiefige D. Eh ot a, fo wie die benachbarten Dörfer Rlenit und Dub (oft. Sadowa) gehören. Ueber ihre Gründung und Schickfale in alterer Zeit ift nichts bekannt. Bon ben 3 Gloden trägt die kleinere die Sahrzahl 1598, und die größere ift, laut ber böhmifden Inschrift vom 3. 1667, ein Geschent bes Bengel Baruba von Suftinor (,,3 Juftinore") auf Gerekwis, Dohalis und Arebowetis, und feiner Gemahlinn Francelina Magbalena geb. Rramow. Das im 3. 1810 errichtete Lokaliften - Gebaube enthalt eine fleine, vom verftorbs nen Lotaliften Rowar ale Bermachtniß hinterlaffene Bibliothet, größten= theits aus theologischen Werken bestehend. — Bur Conscription von Stratow gehört auch der 1/4 St. nno. liegende Maierhof Ceg no w, so wiedie 1/2 Bierz telstunde no. liegende Einschicht v Powerrnika, aus 1 Windmühle nebst Wohnhäuschen und Barake bestehend. — Das Stratschow in atterer Zeit ein Stabtden gewesen fen und einen Bochenmartt gehabt habe, ift bereits oben gefagt worben. Much fpricht bafür bie noch jest mahrnehmbare regelmäs sige Anlage des Ortes, welcher einen geräumigen vierectigen Plat in sich schließt. Wahrscheinlich ift es in Folge ber Verheerungen bes breißigjährigen Rrieges wieber zum Dorfe herabgefunken.

2. Lhota (eigentlich Lhota Stracowffa), 1/4 St. fo. von Stratschow, Dorf von 33 S. mit 219 G., nach Stratschow eingpf., hat 1 Maierhof. Auch ift unter ben Saufern bes Dorfes bie 1/2 Biertelftunbe fo. liegenbe Ginsschicht 3 amabilta, aus 1 Wirthshaus und 9 Baraten bestehend, mit begriffen.

Modial-Herrschaft Sadowa, sammt den Gütern Tremeschna, Petrowiy, Kundschitz und Trnawa.

Dieses gegenwärtig dem Grafen Ernest von Harrach gehörige Gesammt = Dominium liegt im östlichen Theile des Bibschower Kreises, an der Gränze des Königgräßer, und zwar der Hauptkörper oder die Herrschaft Sadowa mit den Gütern Petrowig, Kundschitz und Trnawa, in Südosten zu beiden Seiten des Baches Bystrig, wo in Norden die Dominien Stiwan, Stratschow und Horig, in Osten Gerekwig, Horenios wes und Prim (legtere beiden im Königgr. Kreise), in Süden Prim, Stösser und Liebtschan (Königgr. Kr.), in Westen aber Iwisow, Barchow, Neu-Bibschow, Stratschow und Slaupno die Gränzen bilden. Das Gut Tremeschna liegt 3 Stunden nörblich von Sadowa, von welchem es durch die fremden Dominien Cerekwig und Politschan getrennt wird, und zwar zerstreut zu beiden Seiten der Elbe, ebenfalls an der Gränze des Königgräßer Kreises.

Die verschiednen Bestandtheile ber jegigen herrschaft Sadowa maren in frühern Zeiten besondere Dominien unter eignen Besigern. Der älteste bekannte Besiger von Sadowa und ben Gutern Kundschig, Ernawa und Zwikow, war Wengel Sadow fin von Staupno, welchem fic im 3. 1482 gehörten. Das Ganze blich fo bei biefer Familie, bis zum J. 1547, wo Abam Sabowsky von Slaupno auch das bis dahin zur Hft. Smirig und bem Johann Lipfen von Lippa gehorige Gut Sowietig bazu kauffe. Konig Blabiflam II. hatte zwar im J. 1496 bie Güter Kunbschit, Trnawa und Zwikow eingezogen, und dem Sigismund Angel von Ronowetz geschenkt; aber die Sadowskysche Familie protestirte dagegen, und erhielt noch in demselben Jahre alle brei Guter zurud. Auf ben ermahnten Abam Sabow ft p von Claup no folgten im Befibe nach einander : Bobufla w, Deter, Johann, Wenzel und Georg Sadowffy von Slaupno. Johann Sabowffy erkaufte im J. 1589 auch bas benachbarte Gut Bi gelowes (welches jest zur Hft. Horenlowes im Königgr. Kreise ge= hort), von ber Johanna Strelin von Claupno für bie Summe von 13000 Schock Prager Groschen. (S. Schaller, Königgr. Kr., Seite 46.) Er war, so wie sein Sohn Georg, ein eifriger Unhänger und Beschützer ber Bohmischen Bruber, welche bei ihrer Verfolgung auf dem Gute Zizelowes einen Zufluchtsort fanden. Da der erwähnte Georg Sadow ff p an dem Aufstande ber Protestanten Theil genommen hatte, so wurden ihm 1623 alle biefe genannten Güter (nebst Bizelowes) confiscirt, auf 47812 Schock, 47 Gr., 6 Den. abgeschätt, und bem Albrecht Grafen von Walbstein für die Summe von 54833 fl. 20 fr. Käuflich überlassen. (S. Rieggers Materialien zur alten und neuen Statiftit von Bohmen, IX. Beft, Seite 69.) Die= fer vertauschte aber noch in bemselben Jahre die ganze Berrichaft nebit noch einigen andern Besitzungen an seine Schwägerinn Maria Mag= dalena Gräfin Treka von Lippa, geborne Popel von Lobko= wiß, gegen die derselben gehörige Herrschaft Kopidino. Im 3. 1628 folgte als Erbe von Sadowa ber Sohn ber vorigen Besiterinn A bam Erbmann Trefa von Lippa, nach beffen 1634 erfolgtem Tobe seine sammtlichen Guter vom Staate eingezogen und auf Befehl Kaiser Ferdinands II. bem f. f. General=Lieutenant Mathias Grafen von Gallas geschenkt wurden. Im J. 1646 erscheinen als gemein= schaftliche Besiter von Sabowa, Kundschitz, Trnama, Zwikow und Sowietis, Wengel Magat von Dttenburg, und beffen zweite Gemahlinn Marie Salome Reckow, geberne Bukow fkn von Neuborf. Der Erftere befaß ichon feit 1645 bas Lehngut Tremeich na welches 1593 dem Abam Silwer (Tylwar) von Silwerstein, herrn auf Schurg, gehört hatte, 1623 confiscirt und bem Grafen Albrecht von Balbft ein geschenkt worden mar, ber es an N. N. von Liftowit herrn auf Dobrawit, verkaufte, beffen Tochter Unna Maria sich mit dem obigen Wenzel Magak von Dttenburg Durch Testament ber gleichfalls schon erwähnten zweiten vermählte. Gemahlinn beffelben, vom 25. September 1652, erbte das Gange ihr zweiter Gemahl Johann Ernst Schafgotsch Graf von Annast und Greifen fte in. Diefer kaufte im 3. 1678 bas Gut Gobies

tuich, welches bis babin feit ber erften Salfte bes XVI. Rahrhunderts der Familie Boret Dohalsty von Dohalitzgehört hatte, für die Summe von 15150 fl. dazu, und bilbete am 4. Juli 1686 aus Diesen fämmelichen Besitzungen, nämlich Sadowa, Kundschitz, Trnawa, Zwitow, Tremeschna und Sowietit, die Fideicommiß= Herrschaft Cein Nachfolger im Besite berselben mar 1713 fein al-Sadowa. tester Sohn Johann Ernst Anton Graf von Schafgotsch (bamaliger Uppellation8=Prafibent, fpaterbin Dberft=Landrichter, Dberft= Landkammerer, und zulett Dberftburggraf (f. Palacen's Onnchronistische Uebersicht ber hochsten Burbeträger zc. zc. Prag, 1832). Auf diefen folgte 1747 Wengel Ernft, und auf biefen 1753 ebenfalle Wengel Ernft Graf von Schafgotich. Unter bes Lettern Rachfolger, Jofoph Beit Grafen von Schafgotich, murben am 1. November 1771 auch die von feiner verwittweten Mutter Maria Unna, geborne Grafinn von Althan, gegen Abtretung ber Guter Rundfchis, Ernama und 3 mifom eingetauschten Guter Dohalig und Mofrowaus mit dem Fibeitommiß Sadoma ver-Das Gut Dohalis war der Stammfis der herren Bore ? Dohalfen von Dohalit, welche es, urkundlich nachweisbar, von 1536 bis 1658 ununterbrochen befagen. Auf diefe folgte die Kamilie Baruba von Suftifan, aus welcher ber lette Befiter Abam Baruba von Suftifan bas Gut 1707 für die Gumme von 66000 fl. und 1500 fl. Schluffelgeld an die Grafinn Elifabeth von Schaf= a ot f ch, geborne Grafinn von Bald ftein verkaufte. Diese hinterließ es 1713 ihrem Gemahl, dem Appellations=Prafidenten Sohann Ernft Anton Grafen von Schafgotsch, von welchem es, als Allodium, an dessen Sohn und Enkel überging, welcher Lettere es 1768 seiner oben er= mähnten Gemahlinn Maria Unna, gebornen Gräfinn von Ulthan, Das Gut Mofrow aus war, mit geringen Unterbrechungen, von 1536 bis 1651 ebenfalls ein Eigenthum der Berren Boret Dohalsky von Dohalit, wurde 1651 an Berthold, und 1667 an Wenzel Baruba von Buftifan verkauft, kam noch in bemfels ben Jahre an Ferdinand Rudolph Dobrensty von Dobre= nis, und blieb bei deffen Familie bis 1678, wo es Wengel Baruba von Suftifan fur 15000 fl. wieder an fich brachte. Bon bem letten Befiger aus diefer Familie, 2 bam Baruba von Suft i fan, gelangte es 1707 jugleich mit bem Gute Dohalit an die oben ermahnte Grafinn Elisabeth von Schafgotsch, geborne Gräfinn von Waldstein, und blieb als Allodium bei dieser Familie bis zum J. 1771, wo es, wie gleichfalls erwähnt, mit bem Fibeikommiß Sadowa vereinigt murde. Auf ben Besiger dieses Lettern, Joseph Beit Grafen von Schafgotich, folgte am 2. Marg 1779 beffen Sohn Johann Ernft, nach welchem bas Bange, wegen Berschuldung, am 25. Janner 1788 an Tobia 8 Gräbel, Eblen von Gränzenstein und beffen Gemahlinn 30= banna geborne Morawes von Wostrow, für die Summe von

240000 fl. verkauft wurde. Nach dem Tode des Erstern übernahm es am 13. September 1797 für die Summe von 430000 fl. seine hinter= bliebne Gemahlinn Johanna, welche am 12. Oktober 1812 auch bas benachbarte Gut Petrowit für 100000 fl. C. M. und 15000 fl. W. W. dazu kaufte. Um 7. Juni 1825 übernahm die nunmehrige Ullo= dial=Herrschaft Sadowa sammt den Gütern Tremeschna und Petrowit, ber vorlette Befiger diefer Berrichaft, Binceng Freiherr von Gränzenstein, von dem sie im J. 1829 der jesige Eigenthumer Ernft Graf von Sarrach fur die Summe von 475000 fl. C. M. erkaufte. Eben berfelbe brachte im Dezember 1832 auch die Güter Kundschitz und Ernawa von dem Ritter Joseph. Girtler von Kleeborn für die Summe von 140000 fl. C. M. käuflich an fich, und vereinigte fie wieder mit ber Herrschaft Sabowa. — Das Gut Petrowit befand sich 1623 unter den nach der Schlacht am Beifen Berge vom Staate eingezognen Gutern, wurde an ben Gra= fen Albrecht von Waldstein verkauft, fiel nach beffen Tode neuer= bings an ben Staat zurud, und wurde 1635 bem Dhersten Johann Gordon geschenkt. Da beffen 1648 hinterlaffene Erben protestantischer Religion, und folglich zum Befige biefes Gutes nicht geeignet waren, fo murbe Petromis an den Grafen Rubolph Collore do von Walfee verkauft, bei beffen Kamilie es (als ein Bestandtheil ber Berrichaft Smi= dar) bis nach dem J. 1809 verblieb, wo es durch Rauf anden k. k. Ma= jor Grafen Ren fam, welcher es am 12. Oftober 1812, wie bereits ge= melbet, an die Frau Johanna, verwittwete von Grangenftein, verkaufte. — Die Güter Kundschitz und Ernama maren nach ihrer Trennung von der Herrschaft Sadowa (f. oben) von den Erben der verwittweten Grafinn Maria Unna von Schafgotich, an ben Grafen Rart Sanag von Clary verkauft worden. Bei ber öffent= lichen Berfteigerung berfelben im 3. 1793 erftand fie Jofeph Girt ler, Ritter von Kleeborn, jubilirter Hofrath mailand Gr. konigl. Hoheit Berzogs Albert von Sachsen = Teschen, welcher fie, wie schon ge= melbet, 1832 an ben jegigen Besiger ber Herrschaft Sabowa, Ernst Grafen von Sarrach verkaufte. (S. Landtafliches Hauptbuch und gwar: herrschaft Sabowa fammt bem Gute Tremefchna Litt. S. Tom. I. Fol. 33., Gut Petrowig Litt. P. Tom. XVIII. Fol. 1., und Gut Kundschitz sammt Trnama Litt. K. Tom. XVIII. Fol. 81.)

. Die nutbare Bobenfläche ber herrschaft Sabowa, sammt Tremeschna und Petrowit, betrug nach wirthschaftsämtlichen Angaben vom 3. 1826:

herrschaft Saboma

| 3                          | Felber | r.            | Bief  | en.         | Gärten. |              |
|----------------------------|--------|---------------|-------|-------------|---------|--------------|
| · Sod                      | b. [   | ] <i>K</i> 1. | 30ď). | <b>_ R.</b> | Zoch.   | <b>□</b> M.  |
| Dbrigkeitliche Grunde in   |        |               |       |             |         |              |
| eigner Regie 1             | 814    | 1310          | 363   | 1543        | 57      | 429          |
| Dbrigkeitliche emphyteuti= |        |               |       |             |         |              |
| sche Gründe 1              | 048    | 223           | 32    | 1587        | 6       | 931          |
| Rirchen = und städtische   |        |               |       |             |         |              |
| Dominical = Gründe         | 190    | 695           | 35    | 382         | 6       | 493          |
| Rustical = Gründe 3        | 455    | 598           | 439   | 117         | 114     | 1356         |
| Ueberhaupt 6               | 508    | 1226          | 871   | 429         | 185     | 9            |
|                            |        |               |       |             | II.     | <b>G</b> µ t |
| Dbrigkeitliche Grunde .    | 346    | 59            | 54    | 1403        | 4       | 1093         |
| Dom. Kirchen-Grunde .      | 27     | 434           | 2     | 1479        |         | 1292         |
| Dom. Pfarr=Grunde .        | 7      | 1168          | 2     | 771         |         |              |
| Rustical=Gründe            | 530    | 1205          | 40    | 929         | 13      | 1206         |
| Hauptsumme mit Sabowa      | 7420   | 892           | 972   | 211         | 204     | 400          |

Nach dem Rataftral = Zergliederungs = Summarium vom Jahre

## I. Herrschaft Sabowa sammt Tremeschna.

|                        | Ð    | omini | cale. | Rustic | a i e. | 3 u fami | nen. |
|------------------------|------|-------|-------|--------|--------|----------|------|
|                        |      | Zoch. | □K1.  | Zoch.  | □ Ki.  | Zoc.     | 🗆 M. |
| Uderbare Felber .      | ٠    | 2236  | 59    | 3455   | 957    | 5691     | 1016 |
| Teiche mit Meckern ver | gl.  | 199   | 1359  |        |        | 199      | 1359 |
| Wiesen                 | •    | 344   | 1388  | 439    | 117    | 783      | 1505 |
| Garten                 | ٠    | 73    | 390   | 114    | 1356   | 188      | 146  |
| Teiche mit Wiesen vo   | ergl | . 575 | 782   |        | -      | 575      | 782  |
| Hutweiben zc           | ٠    | 473   | 1362  | 313    | 1293   | 787      | 1055 |
| Walbungen              | •    | 1683  | 1131  | 424    | 1190   | 2108     | 721  |
| Ueberhaupt             | •    | 5587  | 71    | 4748   | 113    | 10335    | 184  |

# fammt Tremefchna.

| фu          | tweiben. | Walt | ungen. | X   | eiche. | Busa  | mmen.  |
|-------------|----------|------|--------|-----|--------|-------|--------|
| Zoch.       | □ Ki.    | Zoc  | □K1.   | Зоф | □R1.   | Zoch  | □ sti. |
| 35 <b>3</b> | 32       | 2038 | 1215   | 405 | 1524   | 5033  | 1253   |
| 32          | 950      |      |        | _   | _      | 1120  | 491    |
| 47          | 1069     | 99   | 1187   |     | -      | 379   | 626    |
| 313         | 1293     | 424  | 1190   |     |        | 4747  | 1354   |
| 747         | 144      | 2563 | 402    | 405 | 1524   | 11281 | 524    |
| Pei         | trowit.  |      |        |     |        |       |        |
| 85          | 1352     | 355  | 927    | 23  | 1423   | 870   | 1457   |
|             |          | 49   | 532    |     |        | 81    | 537    |
|             |          | _    |        |     | -      | 10    | 339    |
| 102         | 865      | . 25 | 618    | -   |        | 712   | 23     |
| 935         | 761      | 2993 | 869    | 429 | 1347   | 12955 | 1280   |

# 1833 war die landwirthschafiliche Bodenfläche folgende:

# Il. Gut Petrowig.

|                    |      | T   | omin  | icale. | cale. Rusticale. |              | Bufammen. |             |  |
|--------------------|------|-----|-------|--------|------------------|--------------|-----------|-------------|--|
|                    |      |     | Jod). | □ Ki.  | Zoch.            | <b>□</b> £1. | Zoch.     | <b>□</b> M. |  |
| Uckerbare Felder   | •    | •   | 319   | 1423   | 531              | 813          | 851       | 636         |  |
| Teiche mit Aeckern | ver  | yl. | 60    | 630    |                  | •            | 60        | 630         |  |
| Wiesen             | •    | •   | 59    | 1391   | 42               | 1387         | 102       | 1178        |  |
| Garten             | ٠    | ٠.  | 5     | 1426   | 13               | 565          | 19        | 391         |  |
| Teiche mit Wiesen  | verg | jl. | 23    | 1423   |                  |              | 23        | 1423        |  |
| Hutweiden 2c       | ٠    | ٠   | 85    | 1352   | 102              | 865          | 188       | 617         |  |
| Waldungen          | ٠    | •   | 306   | 849    | 25               | 618          | 331       | 1467        |  |
| Ueberhaupt         | •    |     | 862   | 494    | 715              | 1028         | 1577      | 1542        |  |

### III. Gut Runbschig.

|                          | Dominicale. |       | Rust: | icale. | Bufammen. |                      |
|--------------------------|-------------|-------|-------|--------|-----------|----------------------|
|                          | Zoc).       | _ R1. | Zoch. | □ R1.  | Joch.     | □ Ki.                |
| Aderbare Felber          | 518         | 1370  | 337   | 225    | 855       | <b>1</b> 59 <b>5</b> |
| Teiche mit Medern vergl. | 51          | 935   |       |        | 51        | 935                  |
| Trischfelder             | _           |       | 4     | 655    | 4         | 65 <b>5</b>          |
| Wiesen                   | 96          | 398   | 50    | 1288   | 147       | 86                   |
| Garten                   | 3           | 1368  | 10    | 989    | 14        | 757                  |
| Teiche mit Wiesen vergl. | 116         | 457   |       | _      | 116       | 457                  |
| Hutweiden zc             | 113         | 460   | 81    | 988    | 194       | 1448                 |
| Waldungen                | 197         | 1497  | 40    | 354    | 238       | 248                  |
| Ueberhaupt               | 1098        | 85    | 524   | 1296   | 1622      | 1318                 |
| Hiezu Sabowa             | 5587        | 71    | 4748  | 113    | 10335     | 184                  |
| = Petrowiß               | 862         | 494   | 715   | 1028   | 1577      | 1542                 |
| Im Ganzen                | 7547        | 650   | 5988  | 837    | 13535     | 1507                 |

Die Oberstäche bes Bobens ist bei ber Herrschaft Sabowa und ben Gütern Petrowig, Kunbschis und Trnawa größtentheils hügeliges Land, bas Gut Tremeschna bagegen, welches weiter nördlich liegt, schließt sich schon mehr an bas höhere Gebirgsland an. Der Kleniger Berg, über ben die Gitschiner Chaussee führt, der Pistowes oder Gehliger Berg, über den die Tresowiser Berg; die Stara Hura bei Nechanis, und der Petrowiser Berg sind die bedeutendsten Höhenpunkte und gewähern, besonders der Pistowes, sehr schone und umfassend Aussichten sowohl südwärts nach dem stachen Lande, als norde und ostwärts auf das Riesene und das Glager Gebirge.

Durch bas Gebiet ber Berrichaft Sabowa fließt ber von Norben Fommende Bach Buftrig in der Richtung von Nordoften nach Cubwesten und geht bann, nachbem er 5 Mühlen in Bewegung gefest hat, auf das But Kundschis über. Das But Tremeschna wird von Norben nach Suden von der Elbe durchströmt. Die Bahl ber noch bestehen= ben Teiche ift 21. Die größten darunter find: ber Neuteich, bei Sobietusch, 133 Joch 1571 🗌 Rl., ber Homolag, bei Lobin, 53 3. 955 Al., ber Saring, beim Gut=Striwaner Dorfe Podolib, 56 3. 1257 St., ber Mganat bei Mgan, 38 3. 1591 St., ber Große Lhotak, bei Alt= Nechaniy, 26 Joch 663 🔲 Kl., und der Mühl= te ich, in Sadowa, 20 J. 113 🗌 Kl. Mehre ehemalige Teiche, die zu= fammen eine Area von beinahe 400 Joch bebedten, find ichon langft in Wiesen und Felder umgeschaffen worden. Die noch bestehenden Teiche enthalten, fo wie der Bnftriger Bach, Karpfen und Bechte; die Elbe liefert zuweilen einige Forellen. Bei bem Dorfe Janatow zeigt fich eine Mineralquelle, die vorläufig in einen Brunnen gefaßt aber noch nicht chemisch untersucht worden ift.

Die Bevollerung bes gesammten Dominiums ift 7977 Geelen ftart. Die Ginwohner find, bis auf 2 I fra eliten = Familien, fammt=

lich Katholiken. Die herrschende Sprache ist bei Sadowa und Kundsschie bei bei hmische, bei Temeschna die teutsche.

Die vorzüglichste Ertrags = und Erwerbsquelle ift die Candwirthschaft. Bum Betriebe ber obrigkeitlichen Dekonomie bestehen 15 Maierhöfe. Bon biesen werden 5 (ber Johanna = Hof, ber Petrowiger, ber Kundschiger, ber Trnawer und ber aus dem kassirten Teiche Stepskal entstandne Hof) ganz in eigner Regie bewirthschaftet; die übrigen (in Sadowa, Mzan, Dohalig, Mokrowaus, Tresowig, Lubno, Nechanig, Lodin und Tremeschna) sind zum Theil emphyteutisirt, und von dem Lubner Hose war 1826 ein Theil der Felder auch zeitweilig vers pachtet. Mit den Hösen in Mzan, Nechanig, Tresowig, Lodin und Pestrowig sind Schäfereien verbunden.

Die Kruchtbarkeit des Bodens ist bei der verschiednen Lage der Grunds stude nicht überall gleich. Im Ganzen findet man jedoch tiefen guten Waizenboden vorherrschend, besonders bei den meisten jener obrigkeitlichen Gründe, welche durch die Umwandlung ehemaliger Teiche entstanden Am fruchtbarften find die Felber bei ben Sofen Sadowa, Man, Mokrowaus und Sobietusch, so wie bei den Rustikal = Feldern von Sowetig, Mokromaus und Trefowig. Unter die feichten Kornboden gehos ren die Felder des Tresowiger, Lubner, Nechaniger, Petrowiger, Runds schiger und Trnamer Hofes, nebst den unterthänigen Grunden von Man, Dohalis, Dub, Klenis, Neroschow, Sucha, Nechanis und Lubno. Auch die obrigkeitlichen und unterthänigen Grunde des Gutes Tremeschna bestes hen aus feichtem Boden. Man baut die gewöhnlichen vier Getraides arten, nebft Erbfen, Biden und Rlee, ben Lettern befonders feit etwa 10 Jahren um ber Gewinnung des Samens willen. Much ift etwas Cichorie erzeugt worden. Auf dem Gute Tremeschna wird verhaltnigmäßig viel Flachs angebaut. Bon großer Ausbehnung ist die Dbstbaumzucht, welche nicht bloß in Garten, sondern auch im Freien betrieben wird, so daß man das ganze Gebiet der herrschaft nach allen Richtungen von Alleen ber edelften Roth= und Rernobstsorten durchschnitten fieht.

Der Biehstand ist sowohl bei der Obrigkeit als bei den Untersthanen nicht stärker, als zur Betreibung der Feldwirthschaft nothwendig ist; doch sucht der Landmann den jährlichen Abverkauf von Pferden, Rindvieh, Schafen, Schweinen und Gänsen durch Nachzucht zu erseten. In hinsicht der Pferdezucht ist die zu Lodin befindliche k. k. Beschälse tation nicht nur für dieses Dominium, sondern auch für die benachbarten Ortschaften von großer Wichtigkeit. Einen nicht unbedeutens den Ertragszweig des Landmannes macht die Bienenzucht aus, indem fast ieder Häusler seinen Bienenstock hat. Folgende Uebersicht zeigt den Biehestand des Dominiums für den 30. April 1833:

| <b></b> - | Bei ber Obrigkeit.  | Bei ben Unterthanen.   | Busammen. |
|-----------|---------------------|------------------------|-----------|
| Pferde    | 41                  | 651                    | 692       |
|           | (32 Alte, 9 Fohlen) | (477 Alte, 174 Fohlen) |           |

|          | Bei ber Obrigfeit.        | Bei ben Unterthanen.                   | Busammen |
|----------|---------------------------|----------------------------------------|----------|
| Rindviet | 584                       | 2504                                   | 3088     |
|          | (13 Buchtfliere, 29 junge | (10 Buchtftiere, 9 junge               |          |
|          | Stiere, 256 Rube, 171     | Etiere, 1500 Stube, 696                |          |
|          | Ralbinnen, 81 Bugodf.,    | Rulbinnen, 5 Daftoch=                  |          |
|          | 34 junge Dofen.)          | fen, 146 Bugochfen, 138 junge Doffen.) |          |
| Edjafe   | 3159                      | 374                                    | 3533     |
|          | (2487 Alte, 672 gammer)   | (290 Mte, 84 gammer).                  |          |

Die sämmtlichen Walbungen sind in 8 Reviere eingetheilt, nämlich das Sabower, 199 J. 416 | Al., der Sabower Joshanna=Walb, 133 J. 71 | Al., das Lubner Revier, 182 J. 1102 | Al., das Nechaniker, 391 J. 697 | Al., das Zwikower, 400 J. 1037 | Al., das Petrowiker, 355 J. 927 | Al., das Aundscher, 163. J., und das Tremeschner Revier, 368 J. 150 | Al. Die vorherrschenden Holzarten sind Eichen, Birken und Fichten. Im Kundschießer Revier sindet man auch die Lärche und die amerikanische Weymuths-Kiefer, welche durch den letzten Besitzer von Kundschieß aus Samen gezogen worden ist und überall gut gedeiht. Von dem, was nach Deckung des eignen Bedarfs übrig bleibt, kann etwa für 3000 st. W. W. jährlich von der Obrigkeit verkaust werden. Die Abnehmer sind die Unterthanen selbst, denen ihre Waldungen den Bedarf nicht decken.

Der Wildstand ist sehr ansehnlich und ber Jagbertrag, welcher jährlich in beiläufig 12 — 1300 Hasen, 1000 Fasanen, 200 Paar Rebbühner und 15 Rehen besteht, macht einen wesentlichen Bestandtheil bes obrigkeitlichen Einkommens aus. Es waren bis ieht 4 Fasanerien vorhanden, nämlich die Sadower, mit einem Stamm von 180 Stück Hennen, die Johannawalder, mit 50 H., die Nechaniser, mit 160 H., und die Petrowiser, mit 14 H. Die Fasanerie in Sadowa soll gegenwärtig ausgehoben und dafür auf einer Anhöhe, 1 St. südwestlich von Sabowa, ein neuer Thiergarten angelegt werden. (S. weiter unten.)

Da auch bei den Unterthanen die Landwirthschaft die Hauptnahrungsquelle ausmacht, indem selbst die unbeselderten Häusler kleine
obrigkeitliche Grundstücke in zeitlichen Pacht nehmen, oder bei den vielen
Hösen manderlei lohnende Beschäftigungen sinden: so beschränkt sich die
eigentliche Gewerbsend ust rie nur auf die nothwendigsten und
gewöhnlichen Handwerker. Beim Gute Tremeschna ernährt sich die ärmere Alasse größtentheils vom Spinnen und Weben. Es gab am 1.
Juli 1833 auf dem ganzen Dominium 157 zunstige Meister und andere Gewerbsbesugte, mit 22 Gesellen, 40 Lehrlingen und Hilsarbeitern, zusammen also 219 Personen, welche sich mit Polizei- und Commerzial-Gewerden, so wie mit Handel beschäftigten. Darunter besanden sich von einzelnen Gewerben: 6 Bäcker, 1 Bierbräuer, 17 Bierschänker, 1 Branntweindrenner, 3 Kärber, 13 Kleischauer, 7 Garnhändler, 2 Glaser, 11 Griedler, 1 Runstweber, 1 Lebzeltler, 6 Leinweber, 3 Maurer, 7 Müller, 1 Musikant, 1 Rothgärber, 1 Cattler, 17 Echmiebe, 12 Echneider, 16 Echuhmacher, 1 Siefensieber, 1 Seiler, 2 Steinmege, 8 Tischler, 5 Tőspfer, 5 Bagner und 3 Zimmerleute.

Bum Sandelsstande gehörten 3 Besiter von gemischten Waarenhandlungen, 1 Kramer und 1 bloß freien Sandel treibender Sandelsmann.

Der geringe Berkehr auf ben Sahrmarkten im Städtchen Rechanit beschränkt sich auf Tücher, Leinwand und andere Schnittmaaten, Leber, Pelzwerk, Eisenwaaren, allerlei Hausgerathe, Rleidungsstücke zc., die in 2 Gewölben, 10 Buben und 20 Ständen von etwa 60 Berkäufern feil geboten werden.

Im Städtchen Rechanis find 3, und in jedem der Dorfer Petrowis, Mzan und Tremeschna 1 Hebamme.

Die Berbindung des Dominiums mit den benachbarten Orten wird zum Theil durch die Chaussee und Post frage befördert, welche von Gitschin nach Königgräß führt, und an welcher die Dörsfer Rleniß und Sadowa liegen. Durch Groß-Petrowiß und Kleniß, so wie durch Alt= und Neu-Nechaniß und Lubno geben die Fahrstraßen von Bidschow nach Jaromif. Auch führt ein s. g. gemachter Weg von Sadowa über Daubrawiß nach Königinnhof. Die nächsten Posten sind in Königgräß und Horig, für Kundschiß und Trnawa auch in Chlumeß.

Folgendes find die einzelnen Ortschaften bes Dominiums, und zwar:

### I. Berrichaft Sabowa.

1. Sabowa, 4 Poftmeilen fo. von Gitfchin und 2 Poftmeilen nw. von Koniggrag, am Byftriger Bache und an ber Gitichiner Poftitrage und Chauffee, Dorf von 9 p. mit 91 G., worunter 1 ifrael. Familie, ift nach Dobaligta eingpf. und hat ein icones obrettl. Schloß, welches icon unter bem frubern Befiger Johann Ernft Anton Grafen von Schafgotich erbaut worden, und ju dem auch ein englischer Part gehort, 1 Schloftapelle, un= ter bem Titel ber Kreugerhöhung, worin zuweilen Gottesbienft vom Pfarrer in Dohalista gehalten wirb, 1 Umthaus mit ben Kangleien bes obrett. Birthicaftsamtes, und 2 Beamtenwohnungen, 1 Maierhof, 1 Braubaus (auf 20 gaß 2 Gimer), 1 Branntweinhaus (auf 10 Gimer), 1 ga= fangarten mit 1 Jagerhaus, 1 Births: und Gintehrhaus (für Fuhrleute), 1 Duble, 1 Schmiebte und Bagnerei. In ber Stelle ber jehigen Fifchenechts: wohnung ftand bas ehemalige alte Schloß, von welchem aber feine Spuren mehr übrig find. Der jegige Befiger lagt gegenwartig 1 St. fw. von Saboma, auf einer Anhöhe, burch ben Baumeifter Roch aus Bien ein gang neues Schloß erbauen und eben bafelbft auch einen Thiergarten anlegen. In bas bisberige Schloß zu Sabowa merben nach Bollenbung biefes neuen Gebaubes bie Bobnung bes Dberamtmanns und die Rangleien bes Umtes übertragen werben.

2. Sowietig ober Sobietig (Sowetice, Sobetice), 1/4 St. no. von Sabowa, am Bache Bystrig, Dorf von 33 h. mit 229 E., ift nach hniews

comes (Gut Ceretwis) eingpf. und hat 1 Birthehaus.

3. Rienis, 3/4 St. nw. von Sabowa, an ber Gitschiner Chausse, Dorf von 32 h. mit 188 E., ift nach Stratschow (Gut Stratschow) eingpf. und bat 1 Birthes und Ginkehrhaus (für Auhrleute).

- 4. Dub, 1/2 St. nw. von Sabowa, nahe bei ber Gitichiner Chauffce, D. von 26 p. mit 168 C., ift nach Stratichow eingef. und hat 1 Wirtheb.
- 5. Mgan (auch Michan, Mian), 1/4 St. w. von Cadoma, Dorf von 52 h. mit 339 G., ift nach Dohaligta eingpf. und hat 1 Maierhof, 1 Schäferei und 1 Wirthshaus.
- 6. Sucha, 11/4 St. wsw. von Sabowa, Dorf von 55 h. mit 344 E., ift nach Rechanis eingpf., hat aber eine eigne Fitialfirche, unter bem Titel ber heil. Dreieinigfeit, welche schon 1384 als Pfarrfirche bestand, 1 Schule und 1 Wirthshaus.
- 7. Lobin, 11/2 St. wsw. von Sadowa, Dorf von 74 h. mit 434 E., ist eine f. f. Beschälle Station, und hat 1 Wirthshaus und 1 Maierhos nebst Schäferei, welche 1/4 St. w. vom Orte entsernt liegen. Die Bauern dieses Dorfes sind nach Petro wis, die Häusler aber nach Nech anig eingpf. Unter der häuslerzahrt von Lodin ist auch das 1/2 St. w. davon liegende, erst in neuerer Zeit entstandne Dorf Janatow begriffen, welches aus 25 h. mit 144 E. besteht und nach Nech anig eingps. ist.
- 8. Alt= Nechanis, 2 St. sw. von Sabowa, am Fahrwege nach Bibs schow, D. von 85 h. mit 509 G., ist nach Rechanis eingpf. und hat 1 Maiers hof nebit Schäferei und Beamtenswohnung, 1 Mühle, 1 Wirthshaus und 2 Jägerhäuser, wovon das eine 1/4 St. ö. im Rechaniser Fasangarten, das andere 3/4 St. w. im 3witower Walbe liegt.
- 9. Romarow, 21/4 St. fm. von Sabowa, Dörfchen von 8 f. mit 42 E., nach Rechanie eingpf.
- 10. Lubno, 11/2 St. fim. von Sadowa, am Fahrwege nach Bibichow, Dorf von 56 h. mit 326 E., ift nach Rechanis eingpf., und hat 1 verpachtes ten Maierhof, 1 Wirthshaus und 1 Muble.
- 11. Sobietusch (Sobetus), 11/4 St. sim. von Sabowa, Dorf von 57 h. mit 325 E., ift nach Rechaniz eingpf. und hat 1 emph. Maiers hof und unweit n. vom Orte, am Teichdamme, 1 Mühle (die "Neumühle"). Unter ber häuserzahl von Sobietusch ist auch die 1/4 St. n. liegende Einschicht Thun ober Time begriffen.
- 12. Tre fo mie (auch Treschowin), 1 St. f. von Sabowa, Dorf von 56 &. mit 378 E., ift nach Doha ligta eingpf. und hat 1 Maierhof nebst Schaferrei, und 1 Wirthshaus. Abseits, bei ber Tresowier Brucke über ben Busstie Bach, steht 1 einschichtige Chaluppe.
- 13. Mokrowaus, 3/4 St. siw. von Sabowa, am Bystriger Bache, Dorf von 35 h. mit 273 E., ist nach Dohaligka eingpf. und hat im Orte 1 Wirthshaus, 1 Ziegelhütte und 1 Mühle, abseits aber, 3/4 St. w., 1 Maiers hof (Johanna = Pos) mit Beamtenswohnung, und 1 St. w. 1 Jägerhaus (Wolarna).
- 14. Do haligka (Dohalicka, auch Dohalicka, Klein = Dohalig), 3/, Et. s. von Sadowa, am Bystriger Bache, Dörfchen von 8 h. mit 58 C., hat 1 Wirthsh. Die hiesige Kirche zu St. Johannes d. Käus. bestand schon 1384 und 1414 als Psarrkirche, war späterhin ein Filial der Kirche zu hniewtschos wes, wurde aber 1736 davon getrennt und wieder zur sethistständigen Psarrkirche erhoben. Es ist ein altes Gedäube, dessen erfer Erbauer undekannt ist. Die Glocken baben die Jahrszahlen 1540 und 1609. Das Patronat berselben, so wie der hiesigen Schule besigt, die Grundobrigkeit. Die eingepfarrten Dörfer sind, außer Dohaligka selbst, Ober und Unter Dohalig, Mzan, Mokrowaus, Sadowa und Tresowis.
- 15. Dohalig (eigentlich Unter=Dohalig), 1/2 St. f. von Sadoma, Dorf von 45 &. mit 351 E., ift nach Dohaligta eingpf. und hat 1 Maiers hof, 1 obrettl. Schüttboben und 1 Wirthshaus. In der Stelle des Schütts

bodens stand sonst das alte Schloß, der Stammsig der herren Borek Dos aliky von Welchem aber seit 1825, wo der lette Grundstein ausgegraben worden, keine Spur mehr vorhanden ist. Bur Conscription von unter Dohalig gehört auch Ober Dohalig, (gewöhnlich Wihnalow genannt), 1/2 St. so vom Orte, so wie die aus 3 h. bestehende Einschich Kospanina, 1/2 St. w.

16. Nechanig (auch Neu=Nechanig), 2 St. sw. von Sabowa, am Kahrwege nach Bibichow und am Bnftrig-Bache, unterthäniger Marttflecen von 146 D. mit 1054 E., worunter 1 Ifraeliten : Familie, hat 1 Marttge= richt, 1 Pfarreirche, 1 Schule, 3 Wirthshaufer und f. vom Orte 1 Fafangar= ten mit 1 Jagerhaufe. Die Rirde unter bem Titel Maria Dimmel= fahrt, welche nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbrigfeit fteht, ift im 3. 1690 burch Johann Ernft Grafen von Schafgotich gang neu er= baut morden; aber schon 1384 und 1407 mar hier ein Pfarrer angestellt. -Die eingepfarrten Ortichaften find, außer bem Stabtchen felbit, Alt = Mechanie, Romarow, Eubno, die Bauster von Lobin, mit Jana= tom, Sobietufch mit Thun, Sucha und Grabet; in ben beiben lete ten Ortschaften find Filialtirchen, ferner Die frembherrschaftlichen Dörfer: Robilig und Opatow (G. Claupno), Runbichie und ber Maierhof Sten fal (G. Runbichie), Bubin (G. 3mitem) und Gehlie (G. Prim, Königgr. Kreifes). Unter ben Ginwohnern bes Städtchens Rechanis befinden fich 48 gunftige Meifter und andere Gewerbeleute; der Saupt = Nahrunge= zweig aber ift bie Landwirthschaft. Die 4 Sahrmarkte, zu melden bas Städtchen berechtigt ist, (Montag vor Matthäi, Donnerstag vor Mariä Him= melfahrt, Montag nach Bengestai und Montag vor dem Abventsonntag) find, wie ichon oben bemerkt, von teiner Erheblichfeit. Rechanis ift ber Geburtsort bes Tonkunftlers und Rompositeurs Johann Banhal (+ zu Wien).

17. Brabet, 2 St. s. von Sabowa, Dorf von 36 S. mit 213 E., von welchen aber nur bie Bauernwirthschaften, 9 S. mit 53 E. zur hft. Sabowa, bie häuster aber, 25 S. mit 160 E. zum G. Rundschie gehören, wo auch bas ganze Dorf conscrivirt wirb; ift nach Nechanis eingpf. und hat 1 Kilial fir che unter bem Titel bes heil. Georg.

#### II. Gut Tremefdna.

18. Tremeschna (eigentl. Weiß= Tremeschna, Bila Tremessna), 41/2 St. n. von Sadowa, 1/2 St. w. vom rechten Elbuser, Dorf von 112 H. mit 706 E., hat 1 obrett. Schloß, 1 Mhf. mit Beamtenswohnung, 1 Pfarrëtirde, 1 Schule, 1 Wirthshaus, 1 Jägerhaus und 1 Mühle (an der Elbe). Das Schloß ist schon zu Ende bes XVI. Jahrhunderts vom damaligen Besiger Ud am Silwar (Jylwar) von Silwer stein erbaut worden. Die Kirche, unter dem Aitel des heil. Jakob d. Gr., welche im J. 1680 durch Joshann Ernst Grafen von Schafgortsch ganz neu und von Stein errichter worden, war die 1771 eine Filiale von der Pfarrkirche zu Königinnhof und wurde erst damals unter Joseph Beit Grafen von Schafgortsch zur selbstständigen Pfarrkirche erhoben, welcher auch für die Dotation der neuen Pfründe sorgte. Sie steht nehst der Schule unter dem Patronate der Obrigskeit. Die eingepfarrten Dörfer sind, außer Temeschna selbst, Rieders Emaus, Obers und Unter Dechtow (hft. Politschan), Rieders Prausnis (hft. Arnau) und Obers Emaus (hft. Schurz, Königgr. Kr.).

19. Daubramis, 23/4 St. n. von Sabowa, Dorf von 43 S. mit 253 E., ift nach Lanichau (oft. Politican) eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

20. Rieber = Emaus, 41/2 St. n. von Sabowa, unweit ö. von der Elbe, Dorf von 89. h. mit 542 E., ift nach Treme fin a eingpf. und hat 1 Wirtheb.

### III. Gut Petrowis.

21. Petrowis (eigentl. Groß : Petrowis), 2 St. w. von Sabowa, am Bibschomer Fahrmege, Dorf von 71 h. mit 475 G., bat 1 Mhs. sammt Beamtenswohnung, 1 Wirthshaus, 1 Pfarrfirche, 1 Schule und 1/2 St. w. vom Orte 1 Jägerhaus. Die Kirche zu Mariā himmelsahrt hatte Chon 1384 einen eignen Pfarrer, war aber späterhin als Filialkirche bem Pfarrer von Smidar zugewiesen und murde erst 1716 unter der Fürstinn Maria Antonia Montecuculi geb. Gräsinn Colloredo wieder zur selbst ständigen Pfarrkirche erhoben. Sie steht nebst der Schule unter dem Patronate ber Obrigkeit. Die ein gepfarrten Ortschaften sind, außer Petrowisselbst, Neroschow, Cobin (die Bauermirthschaften), Misch tio mes (sowohl der Petrowiser als der Skimaner Antheil), Chmelowis (G. Slaups no), Kanis, Petrowicet (ober Klein : Petrowis) und Pschanet alle 3 zur hft. horis gehörig).

22. Nero [chow,  $1^1/2$ St. wsw. von Sabowa, Dorf von 19.6. mit 114 C., ift nach Petro wit eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 Mühle, 1/8St. ö. vom Orte.

Auch gehören zu Petrowit von dem Gut= Stiimaner Dorfe:

23. Mischtiomes (Missowes), 21/4 St. w. von Sabowa, 18 h. mit 126 E., worunter 1 Schule und 1 Wirthshaus; nach Petrowis eingpf.

### IV. Gut Runbichig mit Arnawa.

24. Runbichis (Auntice), 2 St. fo. von Sabowa, unweit 8. vom Bystiger Bache, Dorf von 42 h. mit 342 G., ift nach Rech an is einapf., und hat 1 kleines obritt. Schloß, 1 Mauerhof, 1 Mugle nehit Brettfage, 1 pegerwohnung und 1 Fischbehälter. Auch ift hieher ber 1/2 St. nw. liegende, aus dem ehemaligen taffirten Teiche Stenftal entitandene Maierhof diese Ramens conscribirt. Schaller sagt (a. a. D. S. 16), daß in Kundschis eine Kirche unter dem Titel des heil. Stanislaus vorhanden sei; diese bes sand sich aber ehemals in dem zur hft. Columes gehörigen Dorfe Kontschie, welches Schaller mit Kundschis verwechselt hat. (S. hft. Chlumes Rt. 18).

25. Arnawa, 3 St. sw. von Sabowa, unb 1/4 St. w. von Puchlowig (Gut bieses Namens), Dorf von 32 h. mit 257 G., ist nach Babig (hft. Chlumeg) eingps. und hat 1 Maierhof und 1 Försterhaus. (Das Dorf hrasbet, von welchem die häuster hieher gehören, s. oben bei der hft. Sadowa, Rr. 17).

## Allodial = Gut Klein = Barchow.

Das Gut Alein = Barchow liegt im sublichen Theile des Bibschower Kreises, östlich von dem Fluße Cydlina, zwischen den Dominien Neus Bibschow, Sadowa, Zwisow und Groß = Barchow.

Der jetige Besiter heißt Leopold Burgharbt. Er ererbte das Gut von seinem verstorbnen Bruber Johann Nepomut Burgsharbt, an welchen es ebenfalls burch Erbschaft von seinem Bater Joshann Baptist Burgharbt gelangt war. (S. Landtafl. Hauptbuch Litt. K. Tom. IV. Fol. 233.) Der älteste bekannte Eigenthümer war Felir Pan fen, welchem das Gut nach der Schlacht am Weißen Berge consistirt wurde, worauf es hans Karl Kunig für 2333 Schock

Groschen erkaufte. Um das Jahr 1690 gehörte es dem Freiherrn Wantura von Rehnit, und 1774 der Frau Anna von Ehrenberg. Bon dieser gelangte es 1780 an den Freiherrn Obitecky von Rabenhaupt, und späterhin an den erwähnten Vater des jetigen Besitzers Johann Baptist Burghardt. Bis 1780 war auch das benachbarte kleine Gut Metlitschan mit Klein-Barchow vereinigt, welches aber unter dem Freiherrn von Rabenhaupt davon getrennt, an das Benediktiner = Stift in Braunau verkaust, und mit dem Gute Slaupno vereinigt wurde.

Der nubbare Flacheninhalt bes Gutes beträgt nach bem Ratastral= Bergliederungs = Summarium vom J. 1833:

| (0  | g          | -      | ****** |      |       |       | •      |       |        |       |       |
|-----|------------|--------|--------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
|     |            |        |        |      | T     | omin  | icale. | Rust  | icale. | Bufai | mmen. |
|     |            |        |        |      |       | Zoch. | □R1.   | Zod). | □R1.   | Soch. | □R1.  |
| Un  | acterbarer | ı Feli | bern   |      |       | 215   | 984    | 24    | 1053   | 240   | 437   |
| =   | Teichen n  | nit Ae | deri   | 1 00 | ergl. | . —   | 1025   |       | _      |       | 1025  |
| 2   | Wiesen .   |        | •      |      | •     | 5     | 1148   |       |        | 5     | 1148  |
| =   | Garten .   |        |        |      | •     | 7     | 839    | 1     | 455    | 8     | 1294  |
| =   | Hutweide   | n 2c.  |        |      |       | 5     | 1450   |       |        | 5     | 1450  |
|     | Walbung    |        |        |      |       | 37    | 418    | -     |        | 37    | 418   |
| Uel | erhaupt .  | •      | •      | •    | •     | 272   | 1064   | 25    | 1508   | 298   | 972   |

Die Beschaffenheit der Oberstäche ist im Ganzen wie bei den benachsbarten Dominien. Doch ist der Ackerboden größtentheils kiesig und dasher weniger fruchtbar. Bon Gemässern sind bloß zwei kleine Teiche vorshanden (Nawesnik und Dubenerz genannt), welche Karpfen enthalten.

Die Haupt = Ertrags = und Nahrungsquelle ist bie Landwirth = schaft. Man treibt Getraibe = und Obsibau. Die Walbung ersitreckt sich längs ber nörblichen Gränze von Often nach Westen; außers bem besindet sich an der Gränze von Groß = Barchow ein Fasangarten. Beibe Waldstrecken enthalten bloß Laubhölzer.

Der Biehft and mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigteit.  | Bei ben Unterthanen.    | Bufammen. |
|----------|---------------------|-------------------------|-----------|
| Pferde   | 12                  | 6                       | 18        |
| •        | (8 Alte, 4 Fohlen)  | (Alte)                  |           |
| Rindvieh | 27                  | 61                      | 88        |
| •        | (1 Buchtft., 1 jun= | (38 Rube, 8 Ralbinnen,  |           |
|          | ger St., 17 Rube,   | 6 Maftochfen, 7 Bugoch= |           |
|          | 8 Kalbinnen)        | fen, 2 junge Ochsen)    |           |
| Schafe   | 97                  | <del></del>             | 97        |
|          | (81 Mte. 16 gammer) |                         |           |

Das G. besteht aus bem einzigen D. Alein = Barchow, auf einer mas sigen Anhöhe, 11/4 St. so. von Reus Bibichow, 8 St. so. von Gitschin, und 2 St. no. von Chlumes gelegen. Es hat 59 h. mit 411 C., worunter 22 Afraeliten = Familien, und ift nach Mlit oftb (hft. Chlumes) eingpf. Es besindet sich hier 1 obrigkeitliches, von dem ehemaligen Bester Johann Georg heinrich Wantura, Freiherrn von Rehnig erbautes Schlof mit einer öffentlichen Kapelle unter dem Titel ber heil. Anna,

1 Brauh. (auf 6 Faß), 1 Branntweinh., 1 Mhf. nebst Schaf. in eigner Regie, 1 Wirtheb. und 1 Fraelitische Spnagoge. Unter ben E. befanden sich am 1. Juli 1833, 1 Bader, 1 Fleischuer, 1 Schmiedt, 1 Potaschenseber, 1 Getraibehanbler, 1 Kürschnerwaarenbandler, 1 Leberhanbler, und 9 Kramer und hausirer. — Die nächste Post ist in Chlumeh; mit den Briefen wens bet man sich an die näher liegende Briefsammlung in Reus Bibschow.

### Allodial = Gut 3wifow.

Dieses Dominium liegt an ber substitichen Granze bes Bibschower Kreises, zwischen ber Herrschaft Sabowa in Norden, bem Gute Kundsichig und bem Gute Stößer (Königgrager Kreis) in Often, und ber herrschaft horig in Suben und Westen.

Es war ehemals mit ber herrschaft Sabowa vereinigt, auf beren geschichtliche Uebersicht wir hier in Betreff ber frühern Besiger von Zwisow verweisen. Nach der Trennung von Sabowa kam Zwisow mit Kundschitz und Trnawa an den Grasen Karl Ig naz von Clary, welcher Zwistow im J. 1775 an Johann Paul Pagald, Edlen von Abelssschwung verkaufte, der es im J. 1787 wieder an Franz Anton Richter kauslich abtrat. Nach dessen Sobe 1792 übernahm das Gut die gegenwärtige Besigerinn Anna geborne Spacek, welche sich mit Leopold Langer vermählte und benselben zum Mithesiger ernannte. Uts derselbe mit Tode abging, vermählte sie sich zum zweiten Male 1803 mit Janaz Schilbach, welcher ebenfalls Mithesiger des Gutes ist. (S. kandtäss. Hauptbuch Litt. Z. Tom. V. Fol. 145.)

Der Flächen in halt beträgt nach wirthschaftsämtlichen Ungaben vom S. 1825: 373 Joch, 1500 [ Rl. Nach bem Katastral = Ber=gliederungs = Summarium vom J. 1833 war die nugbare Bodenfläche:

| -                       | ş    | Domin | icale. | Rusti | cale. | Busan | men.       |
|-------------------------|------|-------|--------|-------|-------|-------|------------|
|                         |      | Soc.  | □Ri.   | Zod). | □RL.  | Soch. | □ Ki.      |
| An ackerbaren Felbern . | ٠    | 167   | 1421   | 99    | 1169  | 267   | 990        |
| = Teichen mit Medern    | ver= |       |        |       |       |       |            |
| glichen                 | ٠    | 15    | 838    |       |       | 15    | 838        |
| = Wiesen                | •    | 6     | 185    | 6     | 324   | 12    | <b>509</b> |
| = Garten                |      | 2     | 955    | 3     | 1299  | 6     | 654        |
| = Teichen mit Wiesen    | ber= |       |        |       |       |       |            |
| glichen                 | ٠    | 11    | 741    |       |       | 11    | 741        |
| = Hutweiden zc          |      | 12    | 271    | 27    | 1549  | 40    | 220        |
| = Waldungen             | ٠    | 11    | 404    | 6     | 451   | 17    | <b>855</b> |
| Ueberhaupt              | •    | 227   | 15     | 143   | 1592  | 371   | 7          |

Die Beschaffenheit der Oberstäche ist wie bei den umliegenden Dominien. Die sublicher liegenden Felder haben einen leichten Boden, weister nörblich ist derselbe schwer; auch ist viel Letten mit grobem Kies vorshanden. Die Fruchtbarkeit ist im Ganzen nur mittelmäßig.

Die Bevolterung beträgt 244 Seelen. Die Einwohner find Ratholifen, und fprechen Bohmifch.

Die einzige Nahrungs = und Ertragsquelle ist die Landwirth= schaft. Man baut die gewöhnlichen Getraidearten und andere Feldsfrüchte. Auch der Obstbau ist sowohl in Gärten als im Freien nicht unbedeutend.

Die Biehzucht erstreckt sich auf Pferde, Rinder, Schweine und Gänse. Den Biehstand zeigt folgende Uebersicht vom 30. April 1833:

| •      | Bei ber Dbrigkeit.   | Bei ben Unterthanen.  | Bufammen. |
|--------|----------------------|-----------------------|-----------|
| Pferbe | 5                    | 17                    | 22        |
| - 1    | (4 Alte, 1 Fohlen)   | (9 Alte, 8 Fohlen)    |           |
| Rinber | 42                   | 110                   | 152       |
|        | (2 Buchtft., 3 junge | (59 Rühe, 23 Kalbin=  |           |
|        | St., 18 Rühe, 6 Ral= | nen, 12 Bugodifen, 16 |           |
|        | binnen, 10 Bugod)=   | junge Ochsen)         |           |
|        | fen, 3 junge Ochsen) |                       |           |

Aus den Waldung en wird einiges holz an benachbarte Ortschaften verkauft. Der Wildstand besteht in hasen und Rebhühnern, von welchen höchstens 50 Stuck und 40 Paar jährlich abgeschossen wetben. Auch besteht bei Zwikow ein Fasangarten.

Die Verbindung mit ber Nachharschaft findet bloß durch Landwege Statt. Die nächste Poft ift in Koniggras.

Das Dominium besteht aus folgenden zwei ungetheilten Dorfern :

1. 3 w i kow, 2 St. [6. von Reu = Bibschow, 61/2 St. so. von Gitschin, und 31/2 St. w. von Königgräß, D. von 16 h. mit 108 E., ist der Amt 8= ort des Gutes, und hat 1 obrettl. von Holz erbautes herrenhaus, 1 Mhf., 1 kleinen Fasangarten, 1 Wirthsh. und 1 Schmiedte. Dieses D. war ehes mals nach Nechanis (hft. Sadowa) eingpf., gegenwärtig aber gehört es zum Sprengel der Pfarrkirche in Boharna (hft. Stößer, Königgräßer Kreis).

2. Bubin, 1/4 St. m. von Zwikow, D. von 20 S. mit 136 E., nach Rechanig (hft. Sabowa) eingpf.

## Allodial = Gut Puchlowit.

Dieses kleine Dominium liegt im suböstlichen Theile bes Bibschower Kreises, ba, wo berselbe an ben Königgräßer und Chrudimer Kreise angränzt, zwischen ben Dominien Chlumes (bes Bibschower), Stößer (bes Königgräßer) und Pardubis (bes Chrudimer Kreises).

Es gehörte am Anfange bes XVII. Jahrhunderts dem Albrecht Gest ribst, welchem es nach der Schlacht am Weißen Berge consiscirt wurde. Um das Jahr 1790 besaß es Johann Wenzel Asteld, Freiherr von Wibri, welcher es an einen Beamten, Joseph Kelpert, verkaufte. Dieser überließ es nach vier Jahren kaustich an einen Fleischhauer, Namens Johann Walter, und dieser in derselben Weise nach sechs Jahren an einen gewissen Johann Plogar, von welchem es nach Berlauf von sechs Jahren an den Freiherrn von Perglas gelangte, der es späterhin wieder an den k. f. Postmeister zu Gitschin, Johann Polaset verkaufte. Nach dem Tode desselben wurde das Gut Puchlowis im Licitationswege verkauft, und von Benedikt Ritter von

Ritter st ein erstanden, welcher am 13. Mai 1821 mit Zode abging. Gegenwärtig besihen es die hinterbliebnen fünf unmündigen Kinder desselben unter der Bormundschaft und Administration des Michael Ritter von Ritterstein, Besihers des Gutes Sprowatka. (S. Landtäsliches Hauptbuch Litt. P. Tom. XVI. Fol. 65.)

Der Flach en in halt bes Gutes beträgt nach eignen Angaben bes Wirthschaftsamtes 386 Joch, 1581 St. Nach bem Katastral=Zerglie=berungs=Summarium vom Jahre 1833 betrug die landwirthschaftliche Area:

|               |                 |       |   |   | Dominicale. |      | Rufticale. |     | Busammen. |      |
|---------------|-----------------|-------|---|---|-------------|------|------------|-----|-----------|------|
|               |                 |       |   |   | Zoch.       |      |            |     | Jod).     | □£i. |
| Un acterbaren | $\mathfrak{F}e$ | ldern | ٠ | • | 184         | 66   | 115        | 174 | 299       | 240  |
| = Wiesen .    |                 |       |   | ٠ | 22          | 1591 | 11         | 97  | 34        | 88   |
| = Garten .    |                 | •     |   | ٠ | 2           | 211  | 2          | 279 | 4         | 490  |
| = Hutweiden   |                 | ٠     |   | ٠ | 4           | 1408 | 13         | 322 | 18        | 130  |
| = Waldung     |                 |       |   |   |             | 505  | 3          | 72  | 21        | 577  |
| Ueberhaupt .  | ٠               | •     |   | • | 232         | 581  | 144        | 944 | 376       | 1525 |

Das Gebiet liegt zu beiden Seiten des Bpftriger Baches, welcher von Norden her aus dem Königgräßer Kreise kommt, und dann sublich in den Chrudimer geht. Destlich und westlich besinden sich die mit Gebusch bewachsenen Anhöhen na Kantech und Biezina.

Die vorzüglichste Ertragsquelle ist die Landwirthschaft. Der Boben ist im Ganzen gut. Man baut die gewöhnlichen Getraibcarten, auch etwas Flachs. Obstbaumzucht betreibt man theils in Garten, theils im Freien.

Der landwirthschaftliche Bieh ft and war am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigfeit.    | Bei ben Unterthanen. | Busammen. |
|----------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Pferde   | <del>-</del> ·        | 23                   | 23        |
|          |                       | (14 Alte, 9 Fohlen)  |           |
| Rindvieh | 31                    | 99                   | 130       |
| •        | (1 Zuchtst., 1 junger | (62 Kühe, 28 Kalbin= |           |
|          | Et., 20 Rühe, 4 Ral=  | nen, 6 Bugechsen, 3  |           |
|          | binnen, 4 Bugodifen,  | junge Odysen)        |           |
| æ        | 1 junger Dchfe)       |                      |           |
| Schafe   | 325                   |                      | 325       |
|          | (275 Alte, 50 gammer) |                      |           |

Außerbem wird auch Schweine = und Geffügelzucht getrieben. Die Bienenzucht ift mehr Sache ber Liebhaberei, und von keiner Erheblichkeit.

Die Walbung besteht aus Eichen, Weißbuchen, Espen und Erlen. Der Wild stand, hasen und Rebhühner, ist dem Areale angemessen. Der ehemalige Fasangarten wird jest bloß als Wald benutt.

Nach ben benachbarten Orten führen nur Landwege. Die nach= ften Poften find in Chlumes und Koniggras.

Die einzige Ortichaft bes Dom., bas D. Puchto wie (Dublowice), liegt am rechten Ufer bes Byftriger Baches, zwischen ben oben erwähnten Ungöben,

21/2 St sö. von der Kreisstadt Reu = Bibschow, 71/2 St. sö. von Sitschin, und 1 St. n. von der Chaussec, die von Prag über Podiebrad und Chlumeh nach Königgräß führt. Es ist nach Boharna (G. Stößer, Königgr. Kreises) eingpf., und hat 48 O. mit 287 E., (worunter 1 Israeliten = Familie), 1 kleis nes Schloßgebäube mit 2 Gärten, 1 obrktl. Mhs., 1 Schäf., 1 Bräuh. (auf 6 Faß), 1 Mühle (mit 2 Gängen), und 1 Schmiedte. Die Stallungen des Mhss. sind im 3. 1825 ganz neu von Stein erbaut worden. Unter den E. besanden sich am 1. Juli 1833: 7 Leinweder mit 11 Sehilsen, 1 Schmiedt, 2 Schneider, 1 Schuhmacher, 1 Wagner und 1 Krämer.

## Allodial = Gut Syrowatka.

Dieses kleine Dominium liegt im suböstlichsten Theile bes Bibschower Rreises und gränzt nörblich und östlich an die Herrschaft Pardubig (Chrusbimer Rreises), sublich an das Gut Dobrenig und westlich an das mit der Herrschaft Chlumes vereinigte Gut Aratenau.

Bis zum Anfange bes vorigen Jahrhunderts befand sich hier bloß ein einschichtiger Maierhof, welcher den Namen Swan führte, ursprüngelich ein Bestandtheil des benachbarten Gutes Dobrenitz gewesen war, und damals dem Grafen Berthold von Balbstein gehörte. Im J. 1701 wurden einige Grundstüde desselben theils emphyteutisit theils verkauft, und so entstand eine neue Ansiedlung von 7 Rustical = und 6 emphyteutischen Chaluppen, welcher der erwähnte Grundherr den Namen Sprowatta beilegte. Im J. 1735 wurde dieses Gut an Emanuel Gestribsty Ritter von Riesenburg und von diesem 1776 an Benzel Johann Clanner Ritter von Engelsburg verkauft. Als dann späterhin, im Juli 1800, das Gut öffentlich versteigert wurde, ersstand es der jubilirte k. k. böhmische Gubernial-Concipist Michael Ritter von Ritterstein, in dessen Bests es sich noch gegenwärtig besindet. (S. Landtäst. Hauptbuch Litt. S. Tom. XI. Fol. 73).

Der nugbare Flache nin halt bes Gutes beträgt nach bem Rataftral= Berglieberungs = Summarium vom S. 1833:

|     |           |     |      |     | Dor   | ninicale. | N u   | fticale. | 3 u ( | ammen.             |
|-----|-----------|-----|------|-----|-------|-----------|-------|----------|-------|--------------------|
| •   |           |     |      |     | Joch. | □ Ki.     | Zoch. | □ R1.    | Zoch. | □ K1.              |
| Un  | acterbare | n f | Feld | ern | 187   | 1170      | 24    | 76       | 211   | 1246               |
| =   | Wiesen    | •   | •    | ٠   | 38    | 1014      | 6     | 557      | 44    | 1571               |
| =   | Gärten    | ٠   |      |     | 5     | 890       | 3     | 1076%    | 9     | 366³/ <sub>6</sub> |
|     | Waldun    |     |      |     | 14    | 603       | -     |          | 14    | 603                |
| Ueb | erhaupt   |     | ٠.   | •   | 246   | 477       | 34    | 1093/6   | 280   | 5863/6             |

Die Oberstäche bes Dominiums ist größtentheils flaches Land. An ber östlichen Seite, wo das Gut an die Herrschaft Pardubig gränzt, bessindet sich eine Waldanlage von etwa 100 Megen Area, welche theils Laubholz, als Sichen, Birken, Buchen, theils Nabelholz, namentlich Kiesfern, Fichten und Lärchen, enthält und von mehren Pappeln = und Buchens Alleen durchschnitten wird, die im Sommer angenehme Spaziergänge dars bieten.

Ritter st ein erstanden, welcher am 13. Mai 1821 mit Tode abging. Gegenwärtig besitzen es die hinterbliebnen fünf unmündigen Kinder desselben unter der Bormundschaft und Administration des Michael Ritter von Ritterstein, Besitzers des Gutes Sprowatka. (S. Landtäsliches Hauptbuch Litt. P. Tom. XVI. Fol. 65.)

Der Flachen in halt bes Gutes beträgt nach eignen Angaben bes Wirthschaftsamtes 386 Joch, 1581 St. Rach bem Kataftral=Berglie= berunge = Summarium vom Jahre 1833 betrug bie landwirthschaftliche Area:

|               |     |      |   |   | Domi  | nicale. | Ruft | cale. | Bufar | nmen. |
|---------------|-----|------|---|---|-------|---------|------|-------|-------|-------|
|               |     |      |   |   | Zoch. |         |      |       | Zoch. | □£1.  |
| Un ackerbaren | Fel | bern | ٠ | • | 184   | 66      | 115  | 174   | 299   | 240   |
| = Wiesen .    | •   | •    |   |   | 22    | 1591    | 11   | 97    | 34    | 88    |
| = Garten .    |     | ٠    |   |   | 2     | 211     | 2    | 279   | 4     | 490   |
| = Hutweiden   |     |      |   |   |       |         | 13   | 322   | 18    | 130   |
| = Waldung     | •   | •    | • | • | 18    | 505     | 3    | 72    | 21    | 577   |
| Ueberhaupt .  | ٠   | ٠    | ٠ | • | 232   | 581     | 144  | 944   | 376   | 1525  |

Das Gebiet liegt zu beiden Seiten bes Bpft tiger Baches, welcher von Norden her aus dem Königgräßer Kreise kommt, und bann sublich in den Chrudimer geht. Destlich und wesilich befinden sich die mit Gebusch bewachsenen Anbohen na Kantech und Bergina.

Die vorzüglichste Ertragsquelle ift bie Lanbwirthschaft. Der Boben ist im Ganzen gut. Man baut bie gewöhnlichen Getraibearten, auch etwas Flachs. Obstbaumzucht betreibt man theils in Garten, theils im Freien.

Der landwirthschaftliche Bieh ft and mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigfeit.    | Bei ben Unterthanen. | Jusammen. |
|----------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Pferde   |                       | 23                   | 23        |
|          |                       | (14 Alte, 9 Fohlen)  |           |
| Rindvieh | 31                    | 99                   | 130       |
|          | (1 Zuchtst., 1 junger | (62 Kühe, 28 Kalbin= |           |
|          | St., 20 Rühe, 4 Ral=  | nen, h Bugechsen, 3  |           |
|          | binnen, 4 Bugochsen,  | junge Ochsen)        |           |
| @4.5.    | 1 junger Ochse)       |                      | 207       |
| Schafe   | 325                   |                      | 325       |
|          | (275 Alte, 50 Lämmer) |                      |           |

Außerdem wird auch Schweine = und Geflügelzucht getrieben. Die Bie= nenzucht ift mehr Sache der Liebhaberei, und von keiner Erheblichkeit.

Die Walbung besteht aus Eichen, Weißbuchen, Espen und Erlen. Der Wild fi and, hafen und Rebhühner, ist dem Areale angemessen. Der ehemalige Fasangarten wird jest bloß als Walb benutt.

Nach ben benachbarten Orten führen nur Landwege. Die nach= ften Poften find in Chlumes und Koniggras.

Die einzige Ortichaft bes Dom., bas D. Puchto wie (Publowice), liegt am rechten Ufer bes Byfitiger Baches, zwischen ben oben erwähnten Angöben,

21/2 St fö. von der Areisstadt Reu- Bibschow, 7/2 St. si. ein Serial, uni 1 St. n. von der Chausse, bie von Prag über Podiebrat unt Counces inc Königgräß führt. Es ist nach Boharna (G. Stößer, Konigg: Aussetze eingpf., und hat 48 D. mit 287 C., (worunter 1 Ifractiten: Familie 1 teanes Schloßgebäube mit 2 Gärten, 1 obrettl. Mhf., 1 Chai, 1 being was 6 Faß), 1 Mühle (mit 2 Gängen), und 1 Schmiebte. Die Stallutge: Die Braken 3. 1825 ganz neu von Stein erbaut worden. Unter de befanden sich am 1. Juli 1833: 7 Leinweber mit 11 Gehilfen, 1 Schmiebte, 1 Schneider, 1 Schneider, 1 Sagner und 1 Krämer.

### Allodial=Gut Syrowatka.

Dieses kleine Dominium liegt im subofklichften Thelle bes Biblamus Rreises und granzt nördlich und östlich an die herrschaft Pardubig Ebeus dimer Kreises), sublich an das Gut Dobrenig und westlich an das met ber herrschaft Chlumes vereinigte Gut Kratenau.

Bis zum Anfange bes vorigen Jahrhunderts befand fich bier biof ein einschichtiger Maierhof, welcher ben Namen Swan führte, ursprüngelich ein Bestandtheil bes benachbarten Gutes Dobrenis gewesen war, und damals dem Grafen Berthold von Malbstein geborte. Im J. 1701 wurden einige Grundstüde besselben theils emphyteutisit theils verlauft, und so entstand eine neue Ansiedlung von 7 Rusticale und 6 emphyteutischen Chaluppen, welcher ber erwähnte Grundherr den Namen Errowatta beilegte. Im J. 1735 wurde dieses Gut an Emanue Gestribsty Ritter von Riesenburg und von diesem 1776 an Wiestell Johann Clanner Ritter von Engelsburg verlauft. Ladann späterhin, im Juli 1800, das Gut öffentlich versteigert wurte. stand es der jubilirte t. t. böhmische Gubernial-Concipist Michaelt ter von Ritterstein, in dessen Besse sich noch gegenwärtig bein (S. Landtäst. Hauptbuch Litt. S. Tom. XI. Fol. 73).

Der nugbare Flachen in halt bes Gutes beträgt nach atmeffral = Berglieberungs = Summarium vom 3. 1833:

|                      | Dor            | ninicale. | 9R t | fticale. | Buin          |  |  |
|----------------------|----------------|-----------|------|----------|---------------|--|--|
| An aderbaren Felbern | 30 <b>4</b> ). | □ st.     |      | Dat.     | 整点。王<br>数13 基 |  |  |
| = Wiefen             | 38             | 1014      | 6    | 557      | 45.2          |  |  |
| s Garten             | 5              | 890       | 3    | 1076/    | <b>حد ہ</b>   |  |  |
| = Waldungen          | 14             | 603       | -    | -        | <b>:</b> •    |  |  |
| Léverbaure           | 246            | 477       | 34   | 100%     |               |  |  |

Die Oberfläche bes Deminiums ist größentheite Matuber fülichen Seine, we das Gut an die Herrschaft Confindet sich eine Waldanlage von eines 100 Matukniedel, als Sichen, Birken, Buchen, theils Matufern, Fichern und Liechen, enthält und von und und
Allera berchschniern wird, die im Sommer

Die Haupt = Ertrags = und Nahrungsquelle ist bie Land wirth = sch aft, neben welcher einige ländliche Gewerbe betrieben werden. Der Boben ist durchaus fruchtbar und liefert die gewöhnlichen Getraibearten. Nebst dem wird auch der Obststultur von Seiten der Obrigkeit große Psiege gewidmet. Außer zwei zunächst deim Hofe gelegnen Särten durchziehen das Gebiet sowohl von Westen nach Osten, als auch von Süden nach Norden, schöne Alleen, besonders von Kirsch = und Zwerschlenstumen.

Der Biehftanb mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigkeit.    | Bei ben Unterthanen.     | Bufammen. |
|----------|-----------------------|--------------------------|-----------|
| Pferde   | 2                     | 5 ´                      | 7         |
| •        | (Alte)                | (Mte)                    | _         |
| Rindvieh | `30 <b>´</b>          | 75                       | 105       |
| (2       | Buchtftiere, 16 Rube, | (1 Buchtftier, 49 Rife,  |           |
| 6        | Ralbinnen, 6 Zugoch=  | 17 Ralbinnen, 6 Bug=     |           |
|          | n).                   | ochfen, 2 junge Dchfen). |           |
| Schafe   | 147                   |                          | 147       |
| (110     | Alte, 37 Lämmer).     |                          |           |

Der kleine Wild fand beschrankt fich auf Safen und Rebhuhner.

Mit Induftrial=Gewerben beschäftigten sich am 1. Juli 1833:
1 Bierbrauer, 1 Bierschänker, 1 Fleischhauer, 3 Leinweber, 1 Sattler,
1 Schmiedt, 1 Schneider, 1 Schuhmacher und 1 Windmüller.

Die Verbindung des Gutes mit den Umgebungen besteht bloß durch Landwege. Die nachsten Posten sind in Chlumes und Königs gräß; gewöhnlich aber wendet man sich mit der Correspondenz an die benachbarte Briefsammlung in Kratenau (herrschaft Chlumes).

Die einzige Ortschaft bes Dominiums ist das Dorf Sprowatka, aus 42 h. mit 321 E. bestehend, worunter 1 protestant. und 1 israelit. Familie. Es ist 31/2 St. so. von Reu-Bibschow und 9 St. so. von Gitschin entsernt. hinsicht der Seelsorge gehört es zum Sprengel der Pfarrkirche in Dobres nit, welches 1/2 St. sw. liegt. Außer dem obrktl. Schlosse, mit einem Küchen- und Biergarten, besindet sich in Syrowatka 1 Maierhof nebst Schäf., 1 Brauhaus (auf 6 Kas), 1 Branntweinhaus, 1 Dominical-Wirthshaus und s. vom Dorse, auf einer sansten Unböhe, 1 Windmühle.

## Allodial=Gut Dobrenig.

Dieses Gut liegt im subwestlichen Theile bes Bibschower Kreises, und granzt in Westen an die Herrschaft Chlumes, in Norden und Nordosten an das Gut Sprowatta, in Often und Suben an die Herrschaft Pardubis des Chrudimer Kreises.

Der gegenwärtige Besiter ift ber t. t. Kammerer Johann Wengel Dobrenfty, Freiherr von Dobrenis, welcher das Gut von seinem im Dezember 1807 verstorbnen Bater Johann Joseph Dobrenfty, Freiherrn von Dobrenis, als Erbschaft übernahm. (S. Landtafl. Hauptbuch Litt. D. Tom. IV. Fol. 14.)

Menn Sagel vollen Glauben verbiente, fo mare ber Sof Dobrenis, icon im J. 780, und gwar von Dobromir, einem Bruder bes Bob, Cohnes bes Fürften Glawomil von Raufim, welcher bas Schlog Bibichow erbaut haben foll, gegrundet worden, und hatte von biefem den Ramen erhalten. Dem Ritter von Bienenberg gufolge fommt icon in einer Urfunde vom 3. 1090 ein Johann Dobfenff n von Dobre nit vor und in einem Raufbriefe vom 3. Februar 1339 erscheint ein 3bento Bobunto von Dobrenis als Beuge. an der Kirchhofmauer zu Dobrenis noch vorhandnen alten Grabfteine mehrer Glieber ber Familie Dobrenfen von Dobrenis geben, fo weit die Inschriften noch lesbar find, vom 3. 1574 bis gum 3. 1616. Dach der Schlacht am Weißen Berg wurde Dobrenit bem Johann (bem altern) Dobrenfen, welcher in die Balfte verurtheilt mar, confiscirt, gu 16696 Schod Grofchen abgefchätt, und 1623 am 13. Janner bem Albrecht Grafen von Baldfte in für 16000 Schock fäuflich überlaffen. (S. Schaller a. a. D. Seite 28, und Riegger's Materialien zc. IX. Seft Geite 13.) Diefer trat es aber noch in bemfelben Sabre für die nämliche Kauffumme von 16000 Schock an die Frau Elifabeth von Chinig und Tettau, geborne Rragit von Rragif ab. 3hr Gemahl, Wengel von Chinis und Tettau, war ichon feit 1611 Befiger ber Berrichaft Chlumes, und beibe hatten auch 1623 ben Gebrubern Dob renfen von Dob renis bas Gut Rratenau abgefauft. Der Erbe diefer Befigungen war 1626 Johann Detavian von Chi= nit und Tettau, welcher im 3. 1642 das Gut Dobrenit bem Runata Dob fen fen an Bahlungs Statt einer Forberung abtrat, bie nach dem Tode bes Rudolph Ferbinand Mifchea auf ben Lettern übergegangen mar. Spaterbin brachte Rubolph Beinrich Deolet von Hugezb bas But an fich, worauf es aber neuerdings an bas Gefchlecht der Freiheren Dobeenfen von Dobeenit gelangte, welche bis jest ununterbrochen im Befig beffelben verblieben find.

Der Flachen inhalt aller nugbaren Grunde biefes Gutes beträgt nach bem Rataftral = Berglieberungs = Summarium vom 3. 1833 :

|                |     |      |      |     | Domin | nicale. | Rufti | icale. | Bufan | men. |
|----------------|-----|------|------|-----|-------|---------|-------|--------|-------|------|
|                |     |      |      |     | Soch. | □RI.    | Sody. | □M.    | Sod). | DRI. |
| Un acterbaren  | 80  | the  | rn   |     | 370   | 101     | 288   | 706    | 658   | 807  |
| = Teichen mit  | 20  | ecfe | rn 1 | er= |       |         |       |        |       |      |
| glichen .      |     |      |      |     | 48    | 665     | -     | -      | 48    | 665  |
| = Trifchfelder | en  |      |      |     | -     | -       | -     | 623    | -     | 623  |
|                |     |      |      |     | 49    | 1185    | 15    | 800    | 65    | 385  |
| = Garten       |     |      |      |     | 27    | 418     | 13    | 190    | 40    | 608  |
| = Hutweiden    | 20. |      |      |     | 12    | 1377    | 45    | 410    | 58    | 187  |
| = Walbunger    | 1   |      | *    | *   | 261   | 25      | 7     | 1582   | 269   | 7    |
| Ueberhaupt     |     |      | 4    |     | 769   | 571     | 370   | 1111   | 1140  | 82   |

Die Oberfläche ist sanft gewelltes Land. Der Boben ist theils leh= mig, theils sandig, im Ganzen mittelmäßig fruchtbar. Die Gewässer be= stehen in 13 kleinen Teichen, in welchen Karpfen gezogen werben.

Die Einwohner find Ratholiken, und fprechen Bohmifch.

Die Haupt=Ertrags = und Nahrungsquelle ift die Landwirth= schaft. Man baut die gewöhnlichen Getraibearten; ein kleiner Theil ber Felber wird mit Flachs und Hanf bestellt. Auch Obstbaumzucht sin= bet sowohl in Garten als im Freien Statt. Der Biehstand war am 30. April 1833:

| DOT THE  | 1000.                                    |                      |           |
|----------|------------------------------------------|----------------------|-----------|
|          | Bei ber Obrigkeit.                       | Bei ben Unterthanen. | Bufammen. |
| Pferbe   | 16                                       | 21                   | 37        |
| - 1      | (Alte)                                   | (Alte)               |           |
| Rindvieh | 84                                       | 136                  | 220       |
| •        | (1 Buchtft., 4 junge                     | (93 Rühe, 10 Kalbin= |           |
|          | St., 31 Rube, 25                         | nen, 14 Maftochsen,  |           |
|          | Ralbinnen, 7 Bug= ochs., 16 junge Ochs.) | 19 Bugochsen)        |           |
| Schafe   | 365                                      | 31                   | 396       |
|          | (314 Mite, 51 gamm.)                     | (27 Alte, 4 gammer)  |           |
|          |                                          |                      |           |

Außerbem werben zum Bebarf ber haushaltungen Schweine gezogen, und von einzelnen Liebhabern auch Bienenftode gehalten.

Die Balbung en nehmen ben westlichen und füblichen Theil bes Dominiums ein, und bestehen aus Eichen, Birken, Weißbuchen, Linden, Pappeln, Espen 2c., nebst einigen Kiefern. Man schlägt jährlich zum eignen Bedarf etwa 200 Klafter.

Der Bild fand befteht in Hasen, Rebhühnern und Fasanen, welche Lettern in zwei kleinen Fasangarten gehegt werden. Der Ubsat bes Jagbertrags geschieht meistens nach Prag.

Bon Gewerb eleuten zählte man am 1. Juli 1833: 1 Bader, 1 Bierbrauer, 1 Branntweinbrenner, 2 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 1 Hufschmiedt, 4 Leinweber, 2 Müller (1 Wasser und 1 Windmüller), 2 Schneisber und 2 Schuhmacher, nebst 1 Krämer.

In Dobrenit ift 1 Sebamme.

Das Armen = Institut, welches aber bis 1834 noch nicht geregelt war, hatte 1833 eine Einnahme von 58 fl. 26 fr. W. W., mit welchen, so wie mit 7½ Megen Korn, 17 Arme des Gutes unterstützt wurden.

Mit ben benachbarten Ortschaften steht Dobrenig bloß burch Lande wege in Berbindung. Die nächsten Posten sind in Königgräß und Chlumes. Man verwendet sich mit der Correspondenz gewöhnlich an die Legtere, oder auch, obwohl nur selten, an die Briefsammlung in Kratenau (Gerrschaft Chlumes).

Die einzige Ortschaft ist bas D. Dobrenie, 31/2 St. so. von Reu-Bibschow. 8 St. so. von Sitischin, 23/4 St. so. von Chlumes, und 31/2 St. sw. von Königgräs. Es zählt 99 h. mit 647 E., von welchen aber 4 h. mit

26 C. jur oft. Parbubis (Chrub. Areifes) geboren. Die Dbrigteit befiet bier 1 Schloß, 1 Mbf. in eigner Regie nebft Schaf., 1 Braub. (auf 81/2 Faß), 1 Branntweinh., 1 Jagerh. und 2 Fasangarten. Das Schloß ift im 3. 1740 erbaut, 1775 bei bem Bauernaufstande hiesiger Gegend zwar etwas beschäbigt, aber bald wieder erneuert worden. Die Pfarrtirde, unter bem Titel bes beil. Clemens, fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Obrigfeit. Sie ift in ihrer jegigen Geftalt ebenfalls im 3. 1740 größten= theils auf Rosten der damaligen Besitzerinn, Elisabeth, Wittme bes t. t. Areishauptmanns Rarl Ferdinand Dobrenfen, Ritter von Dobre-nie, geb. Strata von Redabilie, von Grund aus neu errichtet wor-ben, nachbem bieselbe im 3. 1738 auch bie hiefige Pfarrei neu gestiftet und botirt hatte. Die altere Rirche ericheint in ben Errichtungsbuchern ichon 1384 und 1408 als Pfarrkirche, ift aber bereits 1336 eingeweiht worden, wie aus einem, beim Abtragen biefer Rirche 1740 unter bem Altartifche gefundnen langlichen Stud Bache hervorgeht, auf welchem bas Siegel bes Beibbifchofs eingebrückt mar, und bei welchem sich eine auf Pergament geschriebne turge Radricht über biefe Ginweihung mit ber Jahrzahl 1336 befand. (G. Ritter von Bienenberg's Mertwarbigfeiten Bohmens Geite 98; bei S d aller a. a. D. Seite 29.) Die Glocken enthalten bie Jahrzahlen 1552, 1571 und 1606. Den Sochaltar ziert ein gutes, angeblich von Rab verfertigtes Gemahlbe, ben beil. Pabft und Martyrer Clemens barftellenb. Bon den alten Grabsteinen an ber Kirchhofmauer mar schon oben bie Rede. Mu= fer Dobrenig find auch die benachbarten Dorfer Gpromatta (G. biefes Namens), und Praw (Hft. Pardubig, Chrud. Ar.) zu biefer Rirche eingpf. Uebrigens enthalt Dobrenis noch 1 Birtheb., 1 Bafferm. in ber Rabe, am Abfluffe bes tleinen Teiches Blubotichet, und 1 Windm.

### Fideicommiß = Herrschaft Chlumes sammt dem Ullodial = Gute Aratenau.

Dieses vereinigte Dominium liegt im süblichen Theile des Bibschower Kreises, und zwar größtentheils an den Gränzen des Chrubimer und Caslauer Kreises, zwischen den Herrschaften und Gütern Smidar und Neu-Bibschow in Norden, Klein-Barchow, Groß-Barchow, Kundschik und Internation in Nordesten, Puchlowich, Dobřenich und Pardubich (Chrusbimer Kreises) in Osten, Pardubich in Süden, Poděbrad in Westen und Dimosur in Nordwesten. Nur das der Herrschaft Chlumes einverleibte Gut Winar liegt weiter nördlich abgesondert von derselben und wird vom Echiete der Herrschaft Smidar eingeschlossen.

Die herrschaft Chlumes gehörte im J. 1407 dem Otto von Berka auf Troska, 1424 dem Boček von Pobebrad, 1469 dem Wa-nek von Walazow auf Dpotschno, 1492 dem Wilhelm Zuba von Landstein und 1535 dem Johann von Bernstein auf Helfen stein und Bidschow, von welchem Lettern sie 1547 an die könig l. Kammer gelangte und bei derselben bis zum J. 1611 blieb, wo König Mathias sie dem Wenzel Kinsky von Chinik und Tettau, der ihm zur Erlangung der böhmischen Krone behilstich gewesen war, zum Geschenk machte. Seit dem ist dieser, späterhin in den Reichsgrasenstand erhobene Zweig des Hauses Kinsky von Chinik und Tettau sortwährend im Besike der herrschaft Chlumes geblieben.

Es folgte nämlich auf ben eben erwähnten Wengel Rinft n von Chinis und Tettau, im 3. 1626 Johann Detavian, im 3. 1645 Frang Ulrich Reichsgraf Rin fe p, spaterhin bohmischer Kangler, 1652 Detavian, 1699 Wenzel Norbert Detavian, f. bohm. Dberft= landfammerer und fpaterhin Dberftkangler, 1712 Frang Ferbinand, nachmaliger Dberftkangler, 1741 Leopold, welcher 1756 Dberftjager= meifter mar, 1760 Frang Ferbinand, Dberfterbhofmeifter, und 1806 Leopold Graf Rinft p von Wichinig und Tettau, nach beffen im 3. 1829 erfolgtem Tobe die gange Berrichaft, wie fie jest befteht, an ben gegenwartigen Befiger, Detavian Grafen Rinft von Wich i= nis und Tettau gelangte. Das Gut Rratenau gehörte im 3. 1623 den Rittern Dobrenfty von Dobrenit, welche es in bemfelben Jahre an Wenzel Kinfty von Chinis und Tettau und beffen Gemablinn Elisabeth geb. Rragir von Rragit, für 28000 Schodt verkauften. Johann Detavian Rinft trat es 1642 ober 1643 ben Job ft Bruffel'schen Erben an Bahlunge Statt für eine Schuldforderung ab. Diefe verkauften fpaterhin bas Gut an bie Grafen Michna, und Graf Wenzel Johann Michna überließ es 1721 ebenfalls täuflich an Frang Ferbinand Grafen Rinft p. (S. Landtaff. Sauptbuch, und gwar: Berrichaft Chlumet fammt Minar und Bleow, Litt. C. Tom. II. Fol. 101, und Gut Kratenau, Litt. K. Tom. XIV. Fol. 61.)

Die gesammte nugbare Bobenflache bes vereinigten Dominiums betrug nach bem Katastral-Zerglieberungs-Summarium vom J. 1833:

### I. Berrichaft Chlumes.

|                         | Dom   | inicale. | Rusti | icale. | Busan | nmen. |
|-------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|-------|
|                         | Zoch. | □Ri.     | Zoch. | □£1.   | Zod). | □£1.  |
| An ackerbaren Felbern . | 3927  | 768      | 14808 | 1226   | 18736 | 394   |
| = Teichen mit Aeckern   |       |          |       |        |       |       |
| verglichen              | 1531  | 219      | 7     | 413    | 1538  | 632   |
| = Trischfelbern         |       |          | 29    | 1365   | 29    | 1365  |
| = Wiesen                | 1154  | 1034     | 2458  | 953    | 3613  | 387   |
| = Garten                |       | 842      | 393   | 957    | 573   | 199   |
| = Teichen mit Wiesen    |       | •        |       |        |       |       |
| verglichen              | 2124  | 125      | 71    | 228    | 2195  | 353   |
| = Hutweiden zc          | 3209  | 883      | 2071  | 1125   | 5281  | 408   |
| = Beingarten            | 3     | 300      |       |        | 3     | 300   |
| = Waldungen             | 10334 | 1589     | 1290  | 513    | 11625 | 502   |
|                         | 22464 | 960      | 21131 | 380    | 43595 | 1340  |

### II. Gut Rratenau.

|                        | Dominicale. |             | Rust  | lcale. | Busammen. |      |
|------------------------|-------------|-------------|-------|--------|-----------|------|
|                        | Jod.        | □RL         | Zoch. | □M.    | Zva.      | □Ri. |
| An aderbaren Felbern . | 773         | <u>5</u> 53 | 564   | 1496   | 1338      | 449  |
| = Teichen mit Medern   |             |             |       |        |           |      |
|                        | . 11        | 786         |       | _      | 11        | 786  |
| = Wiesen               | 82          | 448         | 145   | 111    | 227       | 559  |
| = Garten               | 18          | 1480        | 9     | 858    | 28        | 738  |
| = Teichen mit Wiesen   |             |             |       |        |           |      |
| verglichen             | 26          | 736         | -     |        | 26        | 736  |
| = Hutweiden zc         | 198         | 119         | 81    | 19     | 279       | 138  |
| - Walbungen            | 379         | 313         | _     |        | 379       | 313  |
| Ueberhaupt             | 1489        | 1235        | 800   | 889    | 2290      | 519  |
| Hiezu Chlumes          | 22464       | 960         | 21131 | 380    | 43595     | 1340 |
| Im Ganzen              | 23954       | 595         | 21931 | 1269   | 45886     | 259  |

Die Oberflache bes Ganzen ift wellenformiges Land, über welches sich einzelne, aber unbedeutende Sügel und Anhöhen emporheben. In hinssicht ber Gebirgsarten gehört das ganze Gebiet der Herrschaft zur Formation des Planerfalts, der jedoch nur an den wenigen höhenpunkten als Felsart erscheint, übrigens aber mit aufgeschwemmtem Lande bedeckt ift.

Der Hauptfluß ist die Endlina, welche von Norden her, aus dem Gebiete des Gutes Reu = Bibichow, tommt, die Berrichaft Chlumes bei Mlikofrb betritt, bann nach Guben geht, an ber öftlichen Seite der Stadt Chlumes vorbeifließt, sich bei Pametnik nach Westen wendet, die Stadt Bizelit bewässert, ben großen Schehuner Teich seiner ganzen Länge nach, die fast 3/4 Meilen beträgt, durchströmt, und unterhalb Schehun das bic= fige Bebiet verläßt, um fich weiter abwarts auf der Berrichaft Podebrad in bie Elbe zu ergießen. Die Cyblina nimmt 1/2 St. norboftlich von Chlumes an ihrem linken Ufer ben Byft tiger Bach auf, welcher von Norden her, von dem Gute Puchlowis kommend, das hiefige Gebiet ober= halb Kratenau betritt und dann seinen Lauf nach Westen richtet. Weit wichtiger als diese beiden Flusse sind die Teiche, deren gegenwärtig noch 109 bestehen, welche sammelich mit Fischen besett find und größten= theils nach ben zunächst gelegnen Ortschaften benannt werben. größte barunter ist der schon ermähnte, von der Endling durchströmte Schehuner Teich, der fast 11/2 St. lang und mehr als 1/4 St. breit ist. Nachst diesem sind die öftlich, von Chlumes liegenden Groß = Chlumeger, Piseker und Groß = Rosiger Teiche die ansehnlichsten. Die Zahl der bereits seit längerer Zeit in Felder und Wiesen verwandelten Teiche ift 83.

Die Bevolferung bes Dominiums war im 3. 1834: 20067 Seelen ftart. Die Einwohner find, mit Ausnahme 12 protest an=

tischer und 7 ifraelitischer Familien, fammtlich Ratholiten und bie herrschenbe Sprache ift bie bohmische.

Die Haupt=Ertrage= und Nahrungequellen bes Domi= niums und ber Einwohner find bie verschiebnen 3meige der gandwirth-Der Ackerboben ist nördlich von Chlumes, so wie auf dem Gute Rratenau, ein leichter, mehr ober weniger mit Sand gemischter Kornboben; in ben füblichen und weftlichen Theilen bes Dominiums aber guter Baizenboben; nach Nordwesten besteht er größtentheils aus schwerem Letten. Dan baut die gewöhnlichen Getraidegattungen, auch Futtergewächse und andere Felbfruchte. Die Dbftkultur hat in neuerer Beit, fomohl auf ben obrigkeitlichen Grunden als bei ben Unterthanen fehr an Ausdehnung gewonnen und wird theils im Freien, vorzüglich bei ben Maierhofen Blud, Chuberit und Bleow, theils in Garten betrieben. Klachs und Sanf wird von einzelnen Kelbbesigern angebaut, jedoch nur fo viel, als zum eignen Bedarf nothig ift. Weinbau findet jest nur noch beim f. g. Thiergarten, an der fublich nach dem Schehuner Teiche fich hingbziehenden fteilen Berglehne Statt; in frühern Beiten aber muß ber= felbe, wie fich aus der Benennung der westlich von Chlumes gelegnen Bugel na Winicych Schließen lagt, von großerer Ausbreitung gemes fen fenn.

Die Biehzucht ist von Wichtigkeit. Die Unterthanen schenken vorzüglich der Pferbezucht große Ausmerksamkeit und haben, da sich auf dem Dominium eine k. k. Beschälestation besindet, hinlängliche Selegenheit zur Beredlung ihrer Rassen. Auch die Rindviehzucht wird mit Sifer betrieben und in Folge der seit den letten 10 Jahren so bedeutend gestiegnen Wollpreise hat auch die Schafzucht, welche schon seüher von der Obrigkeit sehr gepflegt wurde, dei einzelnen Unterthanen gute Fortschritte gemacht. Schweine werden nur so viel gehalten, als einzelne Haushaltungen für ihren Bedarf nothig haben. Dasselbe gilt von der Gestügelzucht. Auch die Vienenpflege sindet nur hie und da einige Liebhaber, kann aber als im Fortschreiten begriffen angesehen werden. Den Viehst and siedoch ohne den der Stadt Chlumes und des Marktes Lizelis, welcher weiter unten besonders angegeben wird) zeigt folgende Uebersicht vom 30. April 1833:

|          | Bei ber Dbrigkeit.                                                                          | Bei ben Unterthanen.                                                                                     | Zusammen. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | 77                                                                                          | 1869                                                                                                     | 1946      |
|          | (63 Mite, 14 Fohlen)                                                                        | (1456 Alte, 413 Fohlen)                                                                                  | •         |
| Rindviel | 1032                                                                                        | 6530                                                                                                     | 7562      |
|          | (18 3uchtftiere, 30 junge Stiere, 422 Rube, 281 Ralbinnen, 167 Bugochfen, 114 junge Dofen). | (41 Zuchtstiere, 2 junge<br>Stiere, 3773 Kübe, 1756<br>Kalbinnen, 512 Zugochs<br>sen, 446 junge Ochsen). |           |
| Schafe   | 8564                                                                                        | 4124                                                                                                     | 12688.    |
| (        | 6337 Alte, 2227 fammer).                                                                    | (2936 Mite, 1188 gammer).                                                                                |           |

Die Balbungen sind in folgende 10 Reviere eingetheilt: das Chlumeger, Kosiger, Kratenauer, Cheischter, Straschower, Schtiter, Hlaweiniker, Schehuner, Dlauhopolster
und Blkower. Sie enthalten theils Nadel-, theils Laubhölzer, und
zwar von jenen meistens Kiefern, von diesen aber Sichen, Birken und
Erlen. Die Menge des jährlich geschlagnen Holzes übersteigt beträchtlich den eignen Bedarf des Dominiums; der Uiberstuß wird nach den
benachbarten Dominien Elbe-Teinig, Kolin, Podebrad, Dimokur, Smidar, Neu-Bidschow, Klein = und Groß-Barchow, Kundschis, Puchlowis,
Zwikow, Dobrenis und Sprowarka abgesetz.

Der Bilbstand ist gegenwärtig zwar nicht mehr so ansehnlich, als im vorigen Jahrhunderte, aber boch immer noch sehr beträchtlich. Der Thiergarten bei Knezicek, welcher 1 Stunde lang und 1/2 Stunde breit ist, enthält eine bedeutende Menge Roth = und Schwarzwild. Bei Luh, beim Slibowiger und beim Lewiner Maierhose, so wie beim Schlosse Kuh, beim Slibowiger und beim Lewiner Maierhose, so wie beim Schlosse Karleton, sind Fasangärten, und außerdem auch bei jedem Reviere wilde Aufzüge. Ueberdieß ist eine ansehnliche Zahl von Wassergesstügel vorhanden. Der Absat des Wildes geschieht meistens nach Prag, zum Theil auch nach Wien.

Der Ertrag der Fifcherei besteht in Bechten, Karpfen, Schleishen, Weißfischen, Aalrupen und Aalen. Er wird größtentheils im Ganzen mittelst jährlicher Contracte an Fischhändler verkauft.

Größere Industrial= 3 weige, die theils von der Dbrigkeit, theiss von Einwohnern betrieben werden, sind 2 Bräuereien, 2 Brannts weinbrennereien, 4 Ziegelhütten und 1 Potaschensiederei. Die übrige Industrie beschränkt sich auf die gewöhnlichen ländlichen Polize i= und Commerzial= Gewerbe, mit welchen sich, so wie mit dem Hansbel, am 1. Juli 1833 auf dem ganzen Dominium (jedoch mit Ausnahme der Stadt Chlumes und des Marktes Zizelis, deren Gewerbsstand weisterhin besonders angegeben werden soll) 101 Meister und andere Gewerbssherren, nehst 10 Gesellen und 17 Lehrlingen, zusammen also 128 Personen beschäftigten. Darunter befanden sich: 2 Bäcker, 2 Bräuer, 6 Fleischer, 3 Handelsleute, 14 Leinweber, 1 Sattler, 34 Schmiedte, 19 Schneisber, 8 Schuhmacher, 3 Tischler, 5 Magner und 4 Ziegelbrenner.

Das Sanitats = Per son ale besteht aus 5 Wundarzten (4 in Chlumes, 1 in Sizelis), 1 Apotheter (in Chlumes), und 11 Bebammen (2 in Chlumes, 2 in Sizelis, die übrigen in Nepolis, Přepich, Pradischto, Schehun, Groß = Wiflet, Lusches und Lautschis).

Durch gemeinschaftliches Bemühen der Obrigkeit und der Unterthanen ist im J. 1828 für die Dorfschaften des Dominiums ein Armen zin stitut gegründet worden, welches am Schluß des Jahres 1833 ein Stammvermögen von 9380 fl. 21½ fr. W. W. besaß und im Verlauf besselben Jahres eine Einnahme von 717 fl. 22½ fr. hatte. Davon wurden 279 Arme, jeder jährlich mit 1 fl. 26 fr. W. W. betheilt. Außerdem erhalten diese Armen von den wohlhabendern Einwohnern ihrer Dörfer noch besondere Unterstützungen. Das obrigkeitliche Spital in der Stadt Chlumes hat ein Stammvermögen von 1666 fl. 40 fr. W. W., von bessel Zinsen 4 Pfründler unterhalten werden.

Die Berbindung des Dominiums mit den benachbarten Ortschaften wird hauptsächlich durch die von Pragüber Podebrad und Chlumes nach Königgräß führende Postift ab und Chlumes nach Königgräß führende Postift ab und Chausse erzleichtert, welche sowohl die Herrschaft Chlumes als das Gut Kratenau von Westen nach Osten durchschneider. Chlumes selbst ist eine Postiftation, zu deren Handen in Kratenau eine Briefsammlung besteht. Außerdem gehen von Chlumes einerseits nach Neu-Bisschow und Gitschin, andererseits nach dem Chrudimer, Časlauer und Kausimer Kreise verschiedene Landwege. Bur Beförderung der Reisenden dienen die zwischen Prag und Königgräßtäglich hin und her sahrenden Gesellschaftse dum Weißen Lamm, zum Grünen Ochsen und zu Orei Karpsen. Die Person bezahlt 2 st. 36 kr. C. M.

Folgendes find bie einzelnen Ortschaften ber zwei Hauptbestandtheile bes Dominiums :

#### I. Berrichaft Chlumes.

1. Chlumes (Chlumec, auch mit bem Beifage nad Codlinau, an ber Cyblina), 2 St. f. von Reu = Bibschow, 7 St. ffo. von Gitschin, und 6 St. von Königgrät, 103,63 Wien. Rl. über bem Meere (nach Sallaschka's barom. Meffung), Sonug fabt, welche aus ber eigentlichen Stabt, 95 S. mit 801 G., und brei Borftabten, nämlich ber Prager Borftabt, 111 S. mit 1050 G., ber Rolliner Borftabt, 61 D. mit 568 G., und ber Ronigs gräger Borftabt, 52 D. mit 445 G. befteht und folglich im Gangen 319 D. mit 2864 G. (worunter 3 Ifraeliten-Familien) jählt. Davon gehören ins beg gur unmittelbaren Gerichtsbarteit ber herrichaftlichen Dbrigfeit 39 B. mit 411 G., nämlich von ber eigentlichen Stadt 5 B. mit 45 C., von ber Prager Borstabt 30 S. mit 351 C., und von ber Königs gräßer 4 H. mit 15 C. Die Stadt nebst ber Prager und Kolliner Borstadt liegt am rechten Ufer der Cydlina, die Königgräßer Borftabt am linken Ufer. Das ansehnlichste Gebäube ift bas jur Prager Borftabt conscribirte schone obrettl. Schloß Rariseron, welches w. von ber Stadt auf einer Uns bobe liegt, nach allen Seiten bin in weite Entfernung fichtbar und eine mabre Bierbe ber gangen Gegend ift. Es wurde in ben 3. 1721 bis 1723 von bem bamaligen Befiger ber oft., Grafen Frang Ferbinand von Rinfty erbaut, und hat die Geftalt einer Arone, indem fich von dem mittlern Saupt= theile, über welchem fich ein tuppelformiges Dach erhebt, brei Seitenflügel, jeder von zwei Stock Bobe, absondern. Bon biefer Geftalt und bem Um= stande, daß Raiser Rarl VI., als er im September 1723 jum Könige von

Simmer gebrun mure ere Las an er e. I. em mer er Kommer K. ere er medder Komman ere I.e. er er er mur omme Leere I. ere and ere I.e. er Sunda eine I.e. I.e. ere ere ere ere ere ere ere har latauntag pademengenda den in Idules erreibende de ein Frans runk in Dos gagn. Mar hier ein der en da Sos societ der Wagnwen und diefnen kollen der en. Idule an de Sos and his or for Albart arms and come Frontier of the books and in your Andreas arms mentered from the two to the tradition of the mentered fit and the tradition of the Gafterfant Einternagen int beit in auf ihm gening. emaferen ju meint. - b. be Centere. A int erin bin Cia ber bertlich in bereiche in in interes eigen fetter im bes I tief meter merben, beftert bier iner 1884 bit bied be Gireften. Im I ber gefiff ber bem ig Befgem ber Gir France Ferr birt Gref ber Rinde unie in ber Deffair jure bie berteilt int bien ber De genaries Pour Count of Birmenter, une erforte geng of in Dog fem of ter meine gegennung baren ba befor ber ban man Beile i bobb. arin. Steen eigenauch eine de geben der eine der geben der eine de geben der eine de geben der g reffline . abimber in gulommen't mmente Gleden aus ben Jabber 1784. 1736 und 1824. Das Parremer liere bie Rame brigt bie Berigted ber Gft. Cringen. Die eingen bertricht beit fint, ander bei Grabt und bem Drie Griames, nebit ben Boritibien bie Die ber diem anfer imit fan er firte, Contetig, Rinternt Bemin but die mit fantfante Remilie jeben fo , Rendabret Pamernit Bitet und Webt feft nig - c. bie Giliat und Begradenistithe jur beit Drefeinigkeir gerirt nebit dem Friedvofe gur Prager Borftade und ei ebenfalle ein febr altes Gebande, beffen Glodentburm aber 1822 nen errabiet werben ift. Die beiben Gloden fammen aus ber 1699 abgetragenen Mirch ju Rolles (G. unten Bro. 29). Die gropere enthalt eine nicht gang les bare Inidrife und eine Jahregabt, Die manifcheintich 150d beiden foll. Im hauptaltare fiehr man eine Abbiidung des alten Obtumeger Schloffen. Mei Diefer Rirche liegt ber 1813 bier als Ariegogetananer verfterbne frangolithe General Bean Balthagar Baren Omend b' Gotteven beribint .

er war aus Antibes geburtig; - d. bie Lauretten . Rapelle, in ber Prager Borftadt, fiel nach ihrer Aufhebung 1805 an ben Religionsfonds, welchem fie von der Obrigteit abgekauft murbe. Das bagu gehörige Spis talgebäube ber ehemaligen Lauretten - Stiftung mar ichon 1786 vom Gras fen Frang Ferbinanb von Rinft n ertauft worben (f. weiter uns ten). - e. bie Schule, mit 3 Riaffen, fie fteht unter bem Patronate ber Obrigteit, bas Gebaube ift aber flabtifch. Auf bem kleinen Ringplage ber Stadt erhebt fich eine Darien faule, welche, wie bas barauf befindliche Chronogramm befagt, im 3. 1709 vom bamaligen Befiger ber Sft., bem E. bohm. Oberfttangler Bengel (Norbert Detavian) Grafen von Rinft p errichtet morben ift. - Die Stadt Chlumes bat ihren eignen Dagiftrat, mit 1 Burgermeifter und 1 gepruften Rathe; auch ift bier, wie icon bemertt, eine t. f. Doft. - Die Ginmohner ber Stadt nabren fich theils vom Betriebe ber Landwirthschaft, theils von mancherlei ftabtis ichen Gewerben und Sandel. Die Landwirthichaft treibenben Burger befagen am 30. April 1833: 52 Pferbe (50 Alte, 2 Fohlen), 260 Stud Rindvieh (2 Buchtft., 1 jungen St., 184 Rube, 60 Ralbinnen, 8 Bugodfen und 5 junge Ochsen) und 480 Stud Schafe (306 Alte, 174 Cammer). Mit Indu-ftrial = Gewerben waren am 1. Juli 1833 : 167 Meifter und andere Gewerbsbefugte, 44 Gefellen und 37 Lehrlinge, gufammen 248 Perfonen beicaftigt. Darunter gabite man im Gingelnen folgende Meifter und Ges werbeberren: 10 Bader, 1 Buchbinber, 1 Buchfenmacher, 5 Drecheler, 3 Farber, 5 Faßbinber, 14 Fleischhauer, 1 Garber, 2 Gaftwirthe (im Raths haufe und jum Rothen Birich), 3 Glafer, 7 Buffchmiebte, 2 Butmacher, 2 Rurfchner, 2 Lebzelter, 8 Leinmeber, 1 Maurermeifter (3 Gefellen), 3 Riemer, 2 Sattler, 6 Schloffer, 20 Schneiber, 22 Schuhmacher, 4 Seifens fieber, 5 Seiler, 1 Spengler, 1 Strumpfwirter, 9 Tifchler, 9 Topfer, 1 Uhr. macher, 3 Wagner, 1 Beißgarber und 1 3immermeifter (3 Gefellen). bem Sandel insbesondere beschäftigten fich 9 Besiber von gemischten Baa: renhandlungen, 3 Rramer und 2 bloß Martte beziehende hanbelsleute. Die Stadt hat bas Recht 4 Sahrmartte zu halten, (Montag nach Pauli Betehrung, ben erften Dienftag in der Faften, Dienftag in der Charmoche, und ben Tag nach Petri und Pauli) mit welchen jedes Mal Biehmartte ver: bunden find. Es werden auf diesen Jahrmarkten in 160 Buten und Stanben vorzüglich Tücher und Schnittmaaren, allerlei Rramermaaren, Schuhe und Stiefeln, Leinwand, Leder, Rurichner =, Riemer = und Sattlermaaren, bute, Ragel, Blechmaaren, u. f. m. feilgeboten. Auf ben Bochen = martten findet man außer mehren Erzeugniffen einheimifcher Gewerbss leute, auch Getraibe, Gulfenfruchte, Erdapfel und Grunzeug, welche non ben benachbarten Orten, zum Theil auch frember Dom., z. B. Rollin, Pars bubig, Podebrad, Dimotur, Smidar, Bibichow, bas Grunzeug aber befonbers aus ber Umgebung von Roniggrat, hieher gebracht werben. -- Das Sanitats = Perfonale ber Stadt besteht in 4 Bunbargten, 1 Apotheter und 2 hebammen. - Die Stadt hat ihr eignes Urmen = Inftitut, welches am 17. April 1829 gegründet worben und am Schluß bes 3. 1833 ein Stammvermögen von 1222 fl. 8 fr. B. B. befaß. Die Ginfunfte aber beliefen sich, durch wohlthätige Beiträge ber Obrigkeit und ihrer Beamten, so wie bes Magistrats und wohlhabenber Burger vermehrt, auf 1047 fl. 101/2 fr., von welchen 52 Urme unterftugt wurden. - Die Stadt Chlus mes hat im Laufe ber Beit sowohl burch Rrieg als Feuersbrunfte mehrmals bebeutenben Schaben erlitten. Der Berftorung bes alten Schloffes burch bie Suffiten 1424 ift ichon oben Erwähnung gescheben. Much im breißigjabrigen Rriege richteten bie Schweben hier und auf bem gangen Dom. große Bermuftungen an; boch fehlt es barüber an weitern Rachrichten. Bahrenb bes Rrieges 1744 mar Chlumes zwei Mal bas hauptquartier ber Preu-Ben, die dann von hier über Königgrät nach Jaromir zogen und von ben

- t. t. Truppen unter ber Anführung bes Prinzen Karl von Lothrins gen, ber sein hauptquartier zu Tizelig gehabt hatte, verfolgt wurden. Die Verluste, welche Shlumes bei dieser Gelegenheit erlitt, wurden nach einer noch im Stadtarchiv besindlichen Note auf 190000 fl. berechnet. Unter ben Feuerbrig in fen war die vom 28. April 1733 vorzüglich verheesend. Es wurde die hälfte bes alten Schlosses, die ganze eine Seite der Stadt, mit der Dechantei und Schule, dem Kirchthurme und der Kolliner Borstadt eingeäschert. Im J. 1744 brannten 30 h. ab, worunter sich abersmals die Schule und die Nechantei befanden, bei welcher Gelegenheit auch das Archiv der Lestern und die Matriken vernichtet wurden. Dasselbe Schickssal hatten biese Gebäude im J. 1778 am zweiten Mittwoch in der Fasten. Im März 1809 wurden in Folge boshafter Brandstiftung die Post, ein ches Unglüd auch 1818 am 26. Septbr. der Dechantei und Schule und gegen 30 andern Gebäuden widersuhr.
- 2. Altwaffer (Stara woda), 1 St. ö. von Chlumes, D. von 29 h. mit 225 E., ift nach Chlumes eingpf. und hat eine Filialkirche zum heil. Wenzel, die schon 1384 und 1395 als Pfarrkirche bestanb, 1 Schule, beibe unter dem Patronate der Obrigkeit, und 1 Wirthich.
- 3. Chuberig, 11/4 St. ofo. von Chlumes, D. von 16 . mit 112 C., ift nach Chlumes eingpf. und hat 1 Mhf. nebft 1 Schaf.
- 4. Klaberub (ober Klabrub), 1/4 St. ffo. von Chlumes, D. von 20 h. mit 130 G., ift nach Chlumes eingpf. und hat 1 Wirtheb. und 1 abfeits an der Cyblina liegende Mühle.
- 5. Lewin, 3/4 St. siw. von Chlumes, D. v. 12 h. mit 110 E., ift nach Chlumes eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Schaf. und 1 Wirtheb.
- 6. Butichie (Lucice), 1/2 St. f. von Chlumes, an einem Arme ber Cysblina, ber sich n. von hier vom hauptarme ablöst und sich erst unterhalb Sizelit wieber bamit vereinigt, D. von 32 h. mit 230 E., ist nach Chlusmes eingef., und hat 1 Filialtir che zum heil. Beneditt, 1 Wirtheb. und 2 Muhlen, wovon bie f. g. "Rataus Muhle" 1/4 St. j. vom Orte liegt.
- 7. Nepolis, 3/4 St. n. von Chlumes, D. von 94 h. mit 645 E., (worunter 1 Ifraeliten = Familie), ift nach Chlumes eingpf. und hat 1 Filialkirche zur heil. Magbalena, 1 Schule, 1 Wirthich und 1 Kägerh. Dieses D. gehörte in älterer Beit bem Frauen kloster zu St. Georg in Prag, wurde von König Sigismund an den herrn Peter von Bachrastian verpfändet, und gelangte später an den herrn Galzlus von Wartenberg. Wie es zur hft. Chlumes gekommen, ift nicht bekannt.
- 8. Reuftabtel (Nowé mefto), 1/2 St. fo. von Chlumet, an ber Königgräter Chausse, D. von 48 D. mit 326 E., ist nach Chlumet eingpf. und hat 1 Wirthib.
- 9. Pametnit, 1 St. s. von Chlumeh, an bem bei Lutschie erwähneten Arme ber Cydlina, D. von 25 h. mit 147 E., ift nach Chlume e eingpf. und hat 1 Wirthah. und 1 Wihle.
- 10. Pifet, 3/4 St. ö. von Chlumes, D. von 37 h. mit 252 G., ift nach Chlumes eingpf. Bu diesem D. sind auch die Mhf. Woftrow, 1/4 St. nw., horfa, 1/4 St. nö., und bas s. g. Neue Wirthshaus, 1/2 St. so., an der Königgräßer Chaussee, conscribirt.
- 11. Wolle ich nie (Wolegnice), 1/2 St. f. von Chlumes, am Fahrwege nach Elbe = Teinis, D. von 24 S. mit 181 E., ist nach Chlumes eingpf., und hat 1 Wirthsh., 1 Jägerh. nebst hegerwohnung und 1 Ziegelhütte, bie 1/4 St. nw. liegt.

12. Bigelig, 1 St. fw. von Chlumes, am linten Ufer bes bei Lutichig ermahnten Armes ber Cyblina, unterthaniger Mfl. von 248 5. mit 1694 G., hat ein Stadtgericht, aus 1 Stadtrichter und 1 Stadtichreiber beftebenb, 1 Rathh., 1 Pfarrfirde, 1 Schule, 4 Birtheb. und 2 Mühlen. Die Pfarrfirde, unter bem Titel bes beil. Protop, welche nebft ber Schule unter bem Patronate ber Chlumeger Obrigfeit fteht, besigt eine silberne Monftrang, 7 Pfund ichwer, mit einigen tleinen beiligenbilbern verziert, welche, fo wie ber Meldifebed, gang von Golb finb. Die bieber einge pfarrten, gur oft. Chlumes gehörigen, Ortichaften find, außer Bijelig felbft, Chinig, Staweinit, Grabischto, Kunbratig, Kontichie (mit Filial-tirche), Lautonos, Prebegschow, Rasoch (mit Filialtirche), Rozes hnal, Stitt, Tettau und Ibrain mit dem Mhf. Koreg, nebst den gur Sft. Pobebrad gehörigen Dörfern Raboweenig und Freubenthal. Die Schule besteht aus 3 Rlaffen; in der dritten Rlaffe wird auch die teutsche Sprache gelehrt. Die E. leben vom Betriebe ber gandwirthschaft und einigen Polizei= und Commerzial = Gewerben. Auf den Fluren um Sizelig wird vor= züglich häufig Cichorie gebaut. Der Biehftand betrug am 30. April 1833 an Pferben 20 Stud (18 Alte, 2 Fohlen), an Rindvieh 340 Stud (2 Buchtft., 178 Rube, 134 Ralbinnen, 12 Bugochsen und 14 junge Dogen), an Confen 177 Stud (127 Alte, 50 gammer). Dit ber Gewerbeinbuftrie befchaftig= ten fich am 1. Juli 1833 gufammen 114 Perfonen, nämlich 74 Deifter und andere Gewerbebefugte, nebst 22 Gefellen und 18 Lehrlingen. Darunter befanden fich: 1 Bacer, 2 Blau- ober Schwarzfarber, 6 Kleischauer, 1 Glafer, 3 Griebler, 2 huffchmiebe, 17 Leinweber, 4 Lohgarber, 1 Maurermeifter (4 Gefellen), 2 Müller, 1 Sattler, 3 Schloffer, 5 Schneiber, 12 Schuhma= der, 2 Seifensieber, 1 Seiler, 3 Tifchler, 2 Topfer, 2 Wagner und 1 3immer= meifter (4 Gefellen). Sanbeleleute maren : 2 Befiger von gemifchten Baarenhandlungen und 1 Krämer. Auf ben 4 Jahrmärkten (Mittwoch vor Georgi, Montag nach Allerheiligen, jebesmal 8 Tage, an Beit und Montag nach Maria Geburt) wird ber Bertehr in 85 Buben und Stanben betrieben; am gahlreichsten find die ber Tuchmacher und andrer Schnittmaarenhandler (28), ber Rramermaaren (20) und ber Schuhmacher (12). Die Boch en= martte, welche fonft jeden Mittwoch Statt fanben, werben ichon feit 1829 nicht mehr besucht. - Sanit ate : Personen find: 1 Bunbargt und 2 Bebammen. — Für bie Armen besteht ein von ber Bürgerichaft am 1. Rovember 1833 gegrundetes bilfeinstitut, welches 418 fl. 153/4 fr. Stamm= vermögen befigt und 5 Personen zu betheilen hat. - Bigelig bestand als Dorf ichon im XI. Jahrhunderte. Bergog Bretiflam, beffen Mutter Bogena im 3. 1052 mit Tode abging und zu Alt = Bunglau beigeset wurde, wies ben Domberren bafelbft gemiffe Gintunfte bes D. Bigelig an, bamit fie jahrlich am Todestage feiner Mutter eine Mahlzeit (Garmuz) halten follten. (S. Schaller a. a. D. Seite 25). Unter Ronig Blabiflaw II. wurbe Bigelig jum Marktfleden erhoben. Die Privilegien beffetben, worunter bas Recht ein eigenes Bappen, zwei über einander liegende Schmerter, gu führen, gehört, find von allen nachfolgenden Monarchen bestätigt worden. (Bergl. weiter unten 16 Grabifchto.)

13. Chinis (auch Weiß-Chinis), 11/2 St. f. von Chlumes, D. von 32 h. mit 242 E., nach Sigelite eingpf. Diefes D. ift 1788 auf ben trocken gelegten und emph. Grünben bes vormaligen 800 
Rt. großen Teiches

Rutwas gang neu erbaut worben.

14. Tettau, 13/4 St. f. v. Chlumet, D. v. 30 h. mit 260 C., (worunter 2 proteft. Fam.), nach Sizelit eingpf. Diefes D. ift ebenfalls erft im 3. 1791 auf ben emph. Grunben bes ermahnten Teiches Rutwas entstanben.

15. Blaweenit, 2 St. f. von Chlumes, D. von 47 S. mit 364 E., (worunter 6 protestantische Familien), ift nach Sifelig eingpf. und hat 1 Schule, 1 Wirtheb, und 1 Jagerh.

- 16) Grabische (Grabisto), 1 St. siw. von Chlumeh, D. von 41 .6. mit 277 E., ift nach Sizelih eingpf, und hat 1 Mbf. nehft Schäf., 1 Mirthab, und 2 Mühlen. Bei biesem Dorfe sieht man noch die doppelten Erähen und Balle einer ehematigen, längst verschwundnen alten Burg, nelde nehft dem benachdarten D. Sizelih um das 3. 1231 einem Nitter Deb och gehört haben soll. Die Bolksiage berichtet, das die E. von Bizelih, als derfelbe damals von seinen Feinen überfallen worden, ihm zu hilfe gekommen seine und biese gänzlich geschlagen hatten. Deboch soll barauf, als Belohnung für diese tapfere That, den Zizeliher E. das Necht verlieben haben, ein eignes Mappen mit 2 übereinander liegenden Schwertern zu führen. Doch ist über alles bies seinichts Urkundliches nachzuweisen.
- 17. Runbratig, 11/4, St. ifw. von Chlumeg, D. von 20 h. mit 132 G., ift nach Bigelig eingpf. und hat 1 Birtheb.
- 18. Kontighis (Boncice), 1 St. sw. von Shumes, nahe an Melis, D. von 52 D. mit 412 C., ist nach Zizelis eingpf. und hat 1 Wirthab. An ber Stelle, wo bieses D. steht, soll das Gesecht, worin die Mieliber Einwehner die Feinde des Ritters Ded och bestegten (s. oben 16) Gradischen Einwehner die Feinde des Ritters Ded och bestegten (s. oben 16) Gradischen, sein Ende (Bonec) erreicht und bas D. davon den Namen erhalten haben. Die ebes malige hiesige Kirche zum heil. Stan islaus ist im I. 1726 am 2. Juli abgebrannt und seit dem nicht wieder ausgedaut worden. Nur der Glockensthurm ist noch vorhanden. Auf dem Richhose werden die Berstorbnen aus Kontschie, Přebenschow, Radowesnis, Freudenthal, Ibrain und dem Roreber Maierdose begraben.
- 19. Cautonos, 3/4 St. fm. von Chlumes, am rechten Ufer ber Cyblina, D. von 33 S. mit 219 G., nach Bigelig eingpf., hat 1 Birtheb.
- 20. Prebenichow, auch Reuborf genannt, (Pfebegffore), 1/2 Gt. wiw. von Chlumes, D. von 38 f. mit 230 G., nach 3 igelig eingef., hat 1 Wirthsh. und 1 Sagerh.
- 21. Rafoch ober Rafchoch (Naffoch), 13/4 Et. im. von Chlumeh, auf einer Anhöbe gelegnes D. von 27 h. mit 218 E., ift noch Bigelig einguf. und hat 1 Filialfirche zu St. Callus, worin jeden britten Conntag Gottesbienst gehalten wird, 1 Schule und 1 Wirthsh.
- 22. Rogehnal, 11/4 St. fim. von Chlumes, D. von 13.6. mit 84 C., von welchen 1 S. (bie Mühle) gur Stt. Podebrab gehört, ift nad, sigelig eingpf. Diefes D. foll feinen Ramen bavon erhalten haben, bay ble Geinbe, welche ben Ritter Deboch auf Grabische (f. oben Rr. 18) üterlieben, an bies fer Stelle aus einander getrieben und zerftreut wurden (rozelnali).
- 24. 3bran (cber 3brain), 11/4 Et. wim. von Chlumes, am f. Ufer bes Schehuner Zeiches, D. von 12 S. mit 86 E., nach Sizelig einguf.
- 25. Wapno, 13., Et. lö. von Chlumeh, D. von 34 h. mit 244 E., hat 1 Pfarrkirche jum heil. Georg M., 1 Schule und 1 Vairtisch. Die Kirche bestand schon im 3. 1384 als eine gut detirte Pfarrkirche; im 3. 1420 aber wurde der Pfarrer durch die hustliten, unter Jistas Ansührung, vertrieden und die Kirche erhielt erst 1434 wieder einen katrolischen Cerlers ger. Im 3. 1618, wo hier wie anderwärts im Königreiche, der Protektans tismus herrichend war, wurde derselben vererdings entsernt. Vac Veieders berstellung der katholischen Gotresbienstes gedörte Wapne zum Except der Dechanten in Chlumet, und erst 1721 erhielt die Kirche wieder ihren eizum Pfarrer. Die Glocken haben die Zahrezaklen 1829, 1802 und 1804. Tie Kirche sieht necht der Sanne wieder haben die Jahrezaklen 1821, 1802 und 1804. Tie Kirche sieht necht der Sanne sieht, die hrschieben der Sanne kirche fieht necht der Sanne sieht, die hrschieben der Karne Bapne sieht, die hrschielt. Dieser Augez ist in Kirche flesh, Eherfat, Klamelfa, Kriles, Komarow, Rieine Kirchiten Christen aus serfen die höusigen.

- 26. Augezb (in alterer Beit ligezb), 11/2 St. ffo. von Shlumet, D. von 31 h. mit 226 G., ift nach Bapno eingpf., und bat 1 Filialfirche jum beil. Egibius nebft 1 im 3. 1820 neu erbauten Schule, beibe unter obrett. Patronate. Die Rirche hatte gleichfalls 1384 schon ihren eignen Pfarrer und theilte während bes huffiten = und breifigjahrigen Krieges bas Schicklal ihrer jegigen Mutterkirche.
- 27. Chenfcht (Chegfft), 11/4 St. fo. von Chlumes, D. von 40 h. mit 291 E., ift nach Bano eingpf., unb hat 1 Birthes. unb 1 Förfterh.
- 28. Klamofch (Rlamoff), 1 St. fo. von Chlumeh, D. von 37 h. mit 270 E., ift nach Bapno eingpf. und hat 1 Wirtheb. hieher ift auch ber 1/4 St. nw. liegenbe Maierhof Rtanow conscribirt.
- 29. Kolles, 13/4 St. sid. von Chlumeg, D. von 14 H. mit 101 E., ift nach Wapn o eingpf. und hat 1 Jägerh. Dieses Dorf ift auf ben emphysteutisirten Gründen bes ehemaligen Maierhofes bieses Namens angelegt wors ben und hatte seine Rirche, bie im I. 1699 abgetragen wurde. Die Gloden kamen nach Chlumeg, in die heil. Dreifaltigkeits Rirche.
- 30. Romarow, 13/4 St. ffő. von Chlumet, D. von 26 G. mit 172 E., nach Bapno eingpf., hat 1 Birtheb.
- 31. Rlein = Witlet, 11/4 St. fo. von Chlumet, D. von 21 G. mit 154 E., nach Wapno eingpf., hat 1 Wirthsth.
- 32. Přepid, 13/4 St. fo. von Chlumes, D. von 35 f. mit 190 E., hat 1 Wirtheb. und 1 Muble.
- 33. Schtit (Sflit), 1 St. f. von Chlumes, D. von 25 h. mit 150 E., nach 28 ap no eingpf., hat 1 Förfterb.
- 34. Straschow (Strassow), 2 St. so. von Chlumeh, D. von 40 h. mit 338 E., nach Wapno eingpf., hat 1 Wirthsh. und 1 Försterh. hieher ist auch ber  $^{1}/_{4}$  St. nw. liegende Maierhof Bukowin (ober Bukowina) conscribirt.
- 35. Schehun (Jehun, ehemals auch Jehaun),  $2^1/2$  St. wiw. von Chlumes, am Abflusse ber Eydlina aus dem Schehuner Teiche, D. von 113 H. mit 788 E., (worunter 1 Jfraelitten-Familie), hat 1 P farrfirche unter dem Titel des heil. Gotthard B., welche 1756 ganz neu erdaut worden ist, aber schon 1384 mit einem eignen Psarrer versehen war; sie steht neht der Schule unter dem Patronate der Odrigkeit, und zu ihrem Sprengel geshören, außer Schehun selbst, die Oorser Reus Bain (Ban), Chotioswig (mit Filialkirche) und Dobschie. Außerdem ist hier 1 Wirtheb. und 1 Mühle. Bu biesem D. ist auch das so eben genannte, n. liegende, erst im B. 1822 neu angelegte D. Neus Bain (Bas) und der 1/4 St. 8. von demselzben gelegne Maierhof Bain (Bas), nebst 1 Schäferei, 1 Jägh. und Desgerwohnungen, alles zusammen 36 Nummern mit 242 E., conscribit.
- 36. Chotiowie, 13/4 St. wim. von Chlumes, am f. Ufer bes Scheshuner Teiches, D. von 65 S. mit 449 E., ift nach Schehun eingpf. und hat 1 Filialkirche unter bem Titel Maria Geburt und 1 Wirtheh. Siesher ift auch ber Mhf. Kores (Gorez), die Schaf. Mirkowis und bas Korsth. conscribirt.
- 37. Dobschie, 23/4 St. wsw. von Chlumes, D. von 34 H. mit 280 C., ift nach Schehun eingpf. und hat 1 Wirtheb. Auch ist hieher der 1/4 St. s. liegende Mhf. Lib niowes conscribirt.
- 38. Eusches (Luzec), 11/2 St. nnw. von Chlumes, D. von 96 h. mit. 715 E., hat 1 Pfarrkirche unter bem Titel bes heil. Georg M., welsche nebst ber 1820 neu hergestellten Schule unter bem Patronate ber Obrigsteit steht und schon 1384 ihren eignen Afarrer hatte. Die Glocken haben die Jahrszahlen 1533, 1553, und 1743. Eingepfarrt sind, außer Lusches

selbst, ber Mhs. Chotka, und die hrschftl. Dörfer Lauschie, Lischie, Aleinselschie, Stochowie, Schantow, Stibowie und Wikow. Roch vor etwa 40 Ichren war dieser ganze Kirchfprengel wegen der sier bessindlichen zahlreichen Religionsschwärmer (namentlich Abamiten) übel berücktigt; doch ist es den vereinigten Bemishungen der Geistlichkeit und Obrigskeit gelungen, sie nach und nach sämmtlich von ihren Irrthümern zurückgebracht zu haben. Zum D. Lusches ist auch der 1/4 St. s. liegende Maierhof Chotka conscribirt. Her soll ehemals ein ganzes D. dieses Namens gestansden haben, bessen haben, dessen kanner nach Lusches übersebelten und ihre Gründe an die Obrigkeit abtraten, welche daraus den Mhs. bildete. Die böhmische Inschrist der zweiten Luscheser Kirchenglocke vom I. 1533 sagt unter anderm, daß sie gegossen sen, auf Kosten der Gemeinde zu Lusches, au Jana Sedlaczka ze Chotky' (und des Johann Sedlaczka von Chotka). Auch lebten noch vor einigen Ichren alte Leute in Lusches, welche sich eines am Teiche Nawesig gelegsnen Wirthsb. erinnerten, worin sie auf dem Rückwege von Chlumes einzuskehren psiegten.

- 39. Lauschie ober Lautschie (Loweice), 1 St. w. von Chlumes, an ber Prager Chausse, D. von 81 h. mit 618 C., ist nach Lusches eingpf. und hat 1 Filialkirche zu St. Bartholomäus, 1 Schule, beibe unster obrktl. Patronate, 1 Mhs. und 1 Wirthst. Auch ist zu Lauschie ber 1/4 St. [. liegende Mhs. Blud (ober Bludy), bie 1/2 St. sw. gelegne Schäf. Platta (eigentlich Lada), die Wohnung des Revierjägers, na Kamency" und das Gegerhaus beim Chlumeser Thiergarten conscribirt.
- 40. Lischie (Liffice), 1 St. nw. von Chlumes, D. von 51 h. mit 343 C., nach Lusche eingpf., hat 1 Wirtheb. Bu biesem D. ift auch bas 1/4 St. n. liegende, erft um bas I. 1824 burch Aufhebung und Emphiteutistrung bes Teiches Bortowec neu entftandne D. Klein Eischie (Male Liffice) consscribit.
- 41. Schantow (Jantow), 2 St. nnw. von Chlumes, D. von 12 h. mit 75 G., nach Lusches eingpf.; soll vor bem breißigjährtgen Rriege ein Mfl. gemesen, aber burch bie Schweben ganzlich verwüstet worben sepn.
- 42. Stochowit, 2 St. nw. von Chlumet, an ber Strafe von Bibs schow nach Nimburg, D. von 61 D. mit 405 C., nach Luschet eingpf., hat 1 Wirtheb.
- 43. Slibowie (auch Slebowit), 11/4 St. wnw. von Chlumee, D. von 17 h. mit 132 G., ift nach Lusches eingpf. und hat nahe am D. 1 Mhf. nebst bem im freien Felbe stehenben großen obrett. Schüttboben, und 1 Jägh. im Fasangarten. Dieses D. gehörte in älterer Zeit, so wie Ne polis (s. oben Rr. 7.) bem Frauenkloster zu St. Georg in Prag, wurde von Kaiser Sigismund an Peter von Zachrastet an werpfändet, und gelangte spaster an Gallus von Wartenberg.
- 44. Mitow, 11/2 St. nw. von Chlumes, D. von 14 h. mit 113 E., ift nach Lusches eingpf. und hat 1 öffentl. Kapelle zu St. Johann bem Täufer, welche 1384 und 1410 als eigne Pfarrfirche bestand, und 1 Wirtheh. Auch sind hieher conscribirt: bas hrschftl. Lustschloß und 1 Mhs., beibes am Berge nächt bem Dorfe gelegen, die Schäf., "na Charéch", 1/4 St. nw., ber Mhs. hlinow, 1/4 St. s., und 4 zerstreute Degerhäuser.
- 45. Mlitofrb, 1 St. nno. von Chlumeb, auf einer Unhohe am tinker ufer ber Cyblina, D. von 59 h. mit 390 G., hat 1 Cotalie-Rirde, Goule, 2 Wirthshaufer und 2 Mühlen. Die Kirche, unter bem Attelerheil. Apostel Philipp und Jatob, ist erst im 3. 1709 erbeut mannund war bis 1787 bem Chlumeber Dechanten als Filialtirche augetheilt. Eenthalt seit bem J. 1818 auch die Graft. Kinsty foe Familiangert und sieht nebst ber Schule unter bem Patronate ber Dorigheit, bendahme

aber wird aus dem k. k. Religionssonds besoldet. Die eingepfarrten Orte sind Groß=Kosith, Eukowa und Klein=Barchow (Lehteres ein eignes Sut); ½ St. s. vom Orte liegt das hieher conscribirte Forsth. Lu h (ober Luha) mit einem Fasangarten, bei welchem noch Spuren einer ehemals hier gestandnen Kirche zu sinden sind. Der dazu gehörig gewesen Begrädsnißplat ist jest in einen Obstgarten verwandelt. Auch gehört zum Dorse Mlikost das das ½ St. südlich an der Eydlina liegende Bad, welches den ganzen Sommer hindurch von den Einwohnern der umliegenden Ortschaften stark besucht wird. Die Quelle ist noch nicht analysirt worden, scheint aber keine besonders hervorstechenden mineralischen Bestandtheile zu haben und der Rusbes Bades beruht hauptsächlich auf seiner angenehmen Lage.

- 46. Groß=Rosis (auch Bosching), 11/4 St. onö. von Chlumes, am Bysstris = Bache, D. von 57 h. mit 389 C., nach Mlikostb eingpf., hat 1 Wirthsh.; auch ist bazu ber Mhs. Tresis, 1/2 St. sö., conscribirt.
- 47. Lutowa, 3/4 St. nnö. von Chlumes, am rechten Ufer ber Cyblina, D. von 12 h. mit 67 E., nach Mlitofrb eingpf.
- 48. Babih, 2 St. ond. von Chlumeh, D. v. 58 h. mit 376 E., Stammsort ber ehemaligen herren von Babih, hat eine Lokalie=Rirche unter bem Titel ber heil. Apostel Peter und Paul, welche bereits 1384 und 1412 als Pfarrkirche bestand, bis zum J. 1787 als Filiale zum Sprengel der Kratenauer Psarrkirche gehörte, und damals zur Lokaliesirche erhoben wurde. Sie enthält ein tressliche Altargemälbe, den gekreuzigten Erlöser darstellend, von Cramolin, und steht unter dem Patronate der Obrigkeit; der Lokalist ader wird aus dem k. k. Religionssonds besolbet. Ein gepfarrt sind, außer Babih selbst, die Oörser Klein=Rosischen. Ein gepfarrt sind, außer Babih selbst, die Oörser Klein=Rosischen. Außerdem ist hier auch 1 Schule und 1 Wirthob.
- 49. Klein=Rosie (Koschin), 11/2 St. onö. von Chlumet, am n. Ranbe bes großen Kosier Teiches, Dorf von 57 H. mit 381 E., nach Babit eingpf.; hieher gehört auch die 1/2 St. s. liegende Trefiter Mühle.
- 50. Klein = Beronit (Beronicek), 2 St. nw. von Chlumet, D. von 49 h. mit 335 C., nach Groß = Beronit (Oft. Dimokur) eingpf., hat 1 Mhf. und 1 Schaf. Auch ist hieher das 1822 neu angelegte, 1/2 St. n. lies gende Dorf Nown ober Nowiny conscribirt.
- 51. Dlauhopolfto, 2 St. wnw. von Chlumes, an ber Prager Chaufs fee, D. von 38 h. mit 217 G. (worunter 1 Ifraeliten = Familie), ift nach Groß = Beron is eingpf. und hat 1 Wirtheb. und 1 hegerwohnung.
- 52. Kn exicet, 1½ St. wsw. von Chlumeh, D. von 42 h. mit 282 E., ift nach Groß= Beronih eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Schaft und 1 Wittheb. Der in der Nähe besindliche große Thiergarten enthält 1 hrschstl. Lustschloß, 1 Sorsth. und 3 hegerwohnungen. Auch ist zu diesem D. die ¼ St. sw. gelegne Einschicht Kopitschaft (auch Korwicket genannt) conscribirt, welche aus 6 h., worunter 1 Ziegelhütte, besteht.
- 53. Groß: Wiklek, 13/4 St. nw. von Chlumeg, D. von 36 h. mit 329 E., nach Groß: Beronig eingpf., hat 1 hrschftl. Schloß, 1 Mhf. nebst Schäf., und 1 Wirtheb.
- 54. Winar (Winar), 3 St. n. von Chlumek, vom Gebiete ber Hft. Smis bar umschlossen, D. von 52 H. mit 441 E., ist nach Alts Bibs dow (Hft. Reus Bibschow) eingpf. und hat 1 Schule und 1 Wirthsh.
- 55. Karanig,  $1^1/_2$  St. ö. von Chlumeg, D. von 26 H. mit 196 E., ist nach Kratenau eingpf. und hat 1 Wirtheb.; auch gehört hieher die eine schicht. Mühle Hrazka und bas  $1/_2$  St. nö., an der Königgräger Chausee liegende Hegerhaus Pozar.

#### II. Gut Kratenau.

56. Kraten au (Kratenow, auch Bratonoch), 21/4 St. 5. von Chlusmes, am linken Ufer bes Byftriger Baches und an ber Königgrager Chauffee, D. von 111 f. mit 818 G., (worunter 1 Protestant und 8 Ifraeliten), hat 1 Pfarrfirde, unter bem Sitel bes heil. Jatob bes Gr., welche ichon 1384 und 1409 als folde vorhanden war, aber späterhin als Filiale zur Chlus meger Dechantei gehörte; im J. 1710 wurde sie burch den Grafen Wenzel Johann Michna ganz neu erbaut unb 1721, gleich nachdem derselbe das Gut Kratenau an den Grafen Franz Ferdinand Kinsty, damaligen Besiter ber hst. Chlumes, verkauft hatte, auf Werwendung des Lestern neus erbings gur Pfarrtirche erhoben. Die Gloden find feit bem Brande vom 3. 1807, wo das Dach ber Kirche und ber hölzerne Glockenthurm zerftort wurben, gang neu gegoffen; auch murbe 1824 burch ben legten Befiger, Gras fen Leopold Kinsty, auf dem Kirchhofe ein neuer steinerner Glocken= thurm errichtet. Die Rirche fteht, nebft ber Schule, unter obretl. Patros nate und enthält ein ichon gearbeitetes ginnernes Zaufbecten vom 3. 1604. Der hochaltar besteht aus einer in Stein gehauenen Grotte, welche mit ver= schiednen Muscheln, Rrystallen, Topasen und Carneolen ausgeschmudt ift und eine Radbilbung ber Grabftatte bes heil. Jatob von Compoftella fenn foll. Gingepfarrt find, außer Kratenau felbst, die zum Gute gehös rigen D. Michnowka und Dbedomig, fo wie bas brichftl. Chlumeger D. Raranit, nebst ben zu biesen Ortschaften conscribirten Ginschichten. Der hiefige Schullehrer, Johann Komanba, der feinem Umte langer als ein halves Jahrhundert ruhmlich vorgestanden, erhielt am 27. Juli 1834 von Gr. Majestät bem Kaiser bie kleine golbne Ehrenmebaille mit Dehr unb Band. Ferner befindet fich in Rratenau 1 altes, bei bem Bauernaufruhr im 3. 1775 fehr befchäbigtes, obrettl. Schloß, 1 hofgebaube, 1 Schaf., 1 Brauh. (auf 101/2 Faß), 1 Branntweinhaus, 2 Birthshäufer, 1 Mühle, und in ber Nähe 1 Ziegelhütte, 1 Forst = und 1 Hegerh. Auch besteht in Kratenau eine Brieffammlung zu Banben bee Chlumeger Poftmeifters. - 3m 3. 1745 ftarb bier, ale obriti. Schafer, Georg Bolny, ein ausgezeichneter Ras turbichter, welcher eine Menge anmuthiger und humoristischer Bolkelieber in bohmischer Sprache hintertaffen hat, von welchen ein kleiner Theil burch ben verbienftvollen Bibliothekar bes vaterlanbifchen Mufeums zu Prag, herrn Bengel hanta, im J. 1822 unter bem Titel: "Gffiho Wol-nebo Wesele Dine", (Königgrag bei Pospischil) herausgegeben worben ift; die übrigen find ichon im 3. 1750 durch eine Feuersbrunft zerftort worben. Bolny bichtete feine Lieber gewöhnlich nach bekannten Delobien und bie meiften leben noch im Munbe bes Bolts.

:57. Michnowka,  $2^{1}/_{4}$  St. ofd. von Chlumeh, mit Kratenau burch eine Allee verbunden, war um das I. 1790, wo Schaller die Topographie des Bibschower Kreises herausgab, nur 1 Mhs. mit einer Schäf., ift aber spätterhin durch Emphyteutisirung der Gründe zu einem D. emporgewahsen, welches jest 12 h. mit 84 E. zählt, die jedoch zu Kraten au conscribirt sind, wohin Michnowka auch eingpf. ist; es ist hier ein Wirtheh. und  $1/_{4}$  St. n., am Wege nach Kratenau, liegt die Försters und hegerwohn. Dila Zlina.

58. Dbedowig,  $1^3/4$  St. 8. von Chlumes, unweit s. von ber Königs gräßer Chaussee, D. von 47 H. mit 343 E., ist nach Kratenau eingpf. und hat 1 Mhf. nebst Schäf. und 1 Wirthsh.

## R f. Rameral=Herrschaft Pobebrad.

Diese Herrschaft bildet den sudmesklichen Theil des Bibschower Rreisses und einen größtentheils zusammenhangenden Körper, welcher gegen

Norben an die Herrschaft Lissa, das Gebiet der Stadt Nimburg, die Herrschaften Lautschin und Kinet (Bunzlauer Kreises), so wie an die Herrschaft Dimotur (Bibschower Kreises), gegen Osten an eben diese Herrschaft und die Herrschaft Chlumet, so wie an die Herrschaft Kollin (Kautimer Kreises), gegen Süben ebenfalls an die Herrschaft Kollin, und gegen Sübwesten an die Dominien Cerhenit, Radim, Schwarz-Kostelet, Brandeis und Prerau (Kautimer Kreises) angränzt. Nur das Chrtschitzer oder so genannte Obere Gericht, aus 6 Dörfern bestehend, wird durch vorspringende Theile der Dominien Chlumet und Kollin vom Hauptkörper getrennt, und bildet den östlichsten Theil der Herrschaft, welcher in Norden und Osten an die Herrschaft Chlumet, in Süden an die Herrschaft Pardubit (Chrudimer Kreises) und das Gut Konarowit (Caslauer Kreises), in Südewesten aber an die Herrschaft Kollin (Kautimer Kreises) gränzt.

· Das Schloß Podebrad (welches ursprünglich Podbrad ober auch Rozybrad geheißen haben foll) war nebst mehren damit verbundnen Dörfern im XIII. Jahrhunderte das Eigenthum Wilhelms von Pobebrad, welchem im 3. 1261 Konig Premifl Dttofar II. baffelbe entzog, und es ber königl. Kammer unterwarf. Im J. 1345 geborte es einem Sone ? von Slimen, von bem es, mahrscheinlich burch Rauf, an Bocet von Runftabt gelangte. Diesem folgte im Besit von Podebrad sein Sohn, Viktorin, ber in der Geschichte der huffiti= ichen Unruben unter bem Namen Synet von Pobebrad bekannte tapfere Krieger, welcher, ein eifriger Utraquist, die Prager wider ben Rais fer Sigmund unterftuste, und 1426 in Nimburg, bei bem Berluche biefe Stadt ben Taboriten wieder abzunehmen, feinen Tod fand. Königreich Böhmen, II. Band, Bunglauer Kreis, Stadt Nimburg, Seite 55.) Sein Sohn und Nachfolger im Besig von Podebrad war der 1420 am 23. Upril bafelbft geborne Georg von Pobebrab, welcher von 1448 bis 1453, mahrend der Minderjährigkeit des Pringen und nachmaligen Königs & a b i fl a w, von ben bohmischen Ständen zum Reichsver= wefer ernannt, und nach bes Lettern Tode felbst auf den königl. Thron erhoben murde. Er hinterließ, als er am 22. Marg 1471 ftarb, die Berr= schaft Podebrad seinen beiben Sohnen Bittorin und Synet, welche unter ber Regierung Konig Blabiflams II. im 3. 1495 biefelbe an die königl. Kammer abtraten, und dafür mit dem Fürstenthum Dels in Schlessen entschäbigt wurden. Seit dieser Zeit ist die Berrschaft Podebrad ohne Unterbrechung eine f. f. Rameral = Derrich aft gewesen, mit welcher bis zum J. 1777 auch die Hft. Kollin vereinigt war, die aber bamals abgesondert und unter die Verwaltung eines eignen Oberamtes ge= (S. Landtaff. Hauptb. Litt. P. Tom. VII. Fol. 153.) ftellt murbe.

Die ganze Herrschaft Podebrad nimmt jest, nach den Angaben des dorstigen f. f. Oberamtes, einen Flächenraum von 52061 Joch 509 [Kl., oder etwas mehr als 51/2 [Weile ein. Nach dem Katastral = Zerglies berungs-Summarium vom J. 1833 beträgt die landwirthschaftlich nutsbare Area:

|                      | Domin | ricale. | 9R 11 | ticale. | Bufa  | mmen.  |
|----------------------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
| ,                    | Zoch. | □R1.    | Joğ.  | □£i.    | Zoď). | □R1.   |
| Un aderbaren Felbern | 3805  | 120     | 23592 | 14603/6 | 27397 | 15803/ |
| = Teichen m. Medern  |       |         |       | , -     |       | •      |
| verglichen           | 923   | 329     |       | _       | 923   | 329    |
| = Trifchfelbern      | 83    | 957     | 698   | 839     | 782   | 196    |
| = Wiesen             | 1412  | 1488    | 2875  | 1300    | 4288  | 1188   |
| = Garten             | 77    | 1555    | 348   | 793     | 426   | 748    |
| = Teichen mit Wiesen | 3     |         |       |         |       |        |
| verglichen           | 3401  | 1263    | _     |         | 3401  | 1263   |
| = Hutweiden ic       | 1626  | 528     | 4259  | 564     | 5885  | 1092   |
| = Waldungen          | 7106  | 1202    | 1069  | 205     | 8175  | 1407   |
| Ueberhaupt           | 18437 | 1042    | 32844 | 3613/6  | 51281 | 1403%  |

Die Oberfläche bes Ganzen ist sanft wellenförmiges Land, und bietet eine reizende Mannichfaltigkeit von Fluffen und Bachen burchschlängelter fruchtbarer Felder, Wiesen und Walbungen bar, welche um die einzelnen Ortschaften malerisch gruppirt find. Bedeutenbere Unhöhen, von welchen man meilenweite Aussichten nach allen Seiten hin genießt, find ber Wofchtobr bei Wolfsberg, ber hochfte Punkt ber Berrichaft, und ber . beim Dorfe Siegfeld, im sublichsten Theile ber Herrschaft auf ber Granze bes Raurimer Areises, sich erhebende Friedrichsberg. Auf diefem Berge war König Friedrich II. von Preußen am 18. Juni 1757 Zeuge von der gänzlichen Niederlage seines Heeres burch den k. k. östrei= chischen General Daun, in ber berühmten Schlacht von Rollin. Die Felsart ift im größten Theile ber Berrichaft Planer talt, welcher aber auf beträchtliche Tiefe mit aufgeschwemmtem Lande bedeckt ift, und nur an einigen Bohenpunkten als festes Gestein sichtbar wird. Vorzüglich mächtig ift die Alluvial = Ablagerung in den flachen Gegen= ben nächst der Elbe, welche dadurch zu mahren Marschländern werden. Im füblichsten Theile ber Berrschaft erhebt fich bas Urfchiefer = Ge= bilde der sudlichen Landeshälfte allmählich über bas Nivcau des aufgeschwemmten Landes und des Planerkalkes, und Gneus findet sich als feste Felsart am Friedrichsberge, und an ben benachbarten minder bedeutenden Unhöhen.

Die Gewässer des Dominiums sind: 1. die Elbe; fic ist der Haupt= fluß und erreicht, aus bem öftlichften Theile bes Raufimer Rreifes tom= mend, das hiefige Gebiet öftlich vom Dorfe Pniow, geht von hier nord= warts an Predhrad und Rlein=Wosef vorüber, bildet bis dahin die Granze mit bem Raurimer Areise, und wendet sich nunmehr gegen Nordwesten nach Podebrad, (wo ihr Spiegel nach Sallaschka's barometrischer Meffung 81,55 Wiener Kl. über ber Nordsee liegt), Polabet, 3bojj und Chwalo= wis, betritt barauf das Gebiet des Gutes Romanis und geht bann in den Bunglauer Kreis, auf bas Gebiet ber Stadt Nimburg. Bon hier an wendet fie fich füdwestlich, erreicht oberhalb Pift num zweiten Mal das

Gebiet der Berrichaft Pobebrad, und trennt daffelbe, ihren Lauf mit einigen Krummungen westwarts bis unterhalb Grabisko fortsegend, vom Bunklauer Kreise. Die Elbe theilt auf ihrem Laufe von Klein = Wosek bis jum Gute Romanis ben Sauptkorper ber Berrichaft Pobebrad in zwei Theile, von welchen ber sudwestliche ober am linken Ufer liegende ber größere ift. Da das Land zu beiben Seiten berfelben größtentheils flach ift, so treten bei Thauwetter und anhaltenden heftigen Regen oft weit ver= breitetete Ueberschwemmungen ein. Daffelbe geschieht auch mehr ober me= niger bei ben Nebenfluffen ber Elbe. Um rechten Ufer empfangt bie= felbe 2. bie Cyblina; biefe tommt von Often her, aus bem Gebiete ber Berrichaft Chlumes, berührt Luftborf, geht bann auf eine furze Strede burch die herrschaft Kollin, betritt abermals das Podebrader Dominium, fließt bei Libig vorüber, und ergießt fich bann in die Elbe. Luftborf lost fich vom rechten Ufer ber Endling ber ichon in alterer Beit angelegte fo genannte Laaner Ranal (Lanfta Strauba) ober Mühlgraben ab, und geht von hier nach Ober = Opollan, burch bie Herr= Schaft Rollin, nach Obrepes und Patek, wo er fich in zwei Urme theilt, beren einer in gerader Richtung westnordwestlich fortzieht, um sich in die Mrdling zu ergießen, ber andere aber westlich in die Elbe geht. Ranal treibt auf seinem Laufe mehre Mühlen, versorgt die Fischbehalter an der Neumühle und in Patek, und diente ehemals auch zur Bewässerung aller in der Richtung seines Laufes liegenden Teiche, welche jest in Wecker, Wiesen und Walbungen umgeschaffen sind. 3. Die Mrdlina kommt von Norden ber, aus dem Gebiete der Berrichaft Krines (Bunglauer Rreifes), erreicht die Herrschaft Podebrad oberhalb Westes, geht bann nach Reftrebis, wendet fich hier subwestlich nach Raschowis, Schlottawa und Budimeris und begiebt sich hierauf wieder in den Bunzlauer Kreis, wo sie fich bei Nimburg mit ber Elbe vereinigt. Ein Kanal ober Muhlgraben, welcher fich bei Krines von der Mrdling trennt, erreicht weiter fühmarts gleichfalls bas Podebrader Gebiet, und fällt unterhalb Schlottama wieder mit ber Mrblina zusammen. Alle biefe Gemässer ergießen sich von ber rechten Seite in bie Elbe. Un ihrem I in ten Ufer empfängt biefelbe folgende aus dem Raurimer Rreife fommende Bache: 4. die Wirauta, auch Planianka genannt; biese kommt von der Herrschaft Radim, flieft in nördlicher Richtung zwischen ben hiefigen Dorfern Petschek und Wr= bowa Chota, bann zwischen Kostelnj und Pistowa Chota durch, wendet fich hierauf nordwestlich und ergießt fich bei Pist in die Elbe, nachdem fie vorher ben Schwarzbach aufgenommen hat. Bei Piftowa Chota trennt fich von der Wirauka rechts ein Kanal, welcher weiter abwärts bie Kopanifer Muhle in Bewegung fest, und bann wieder in den Bach jurudtehrt; 5. ber Schwarzbach; er kommt von ber Berrichaft Schwarz = Rosteles, erreicht oberhalb Gichelburg bas hiefige Gebiet, und geht über Sabffa und die Grunde bes Dorfes 3merinet in die Wiraufa. Beim Dorfe Strebestowis (Herrschaft Brandeis) ist aus dem Schwarzbache ein Kanal durch die Gründe der Stadt Sabffa geleitet, welcher dafelbst zwei Mühlen treibt und hierauf durch die Gemeindewaldungen in die Elbe geht. \*) Bei Sabska ist eine heilquelle.

Die ehemaligen 46 Te ich e, welche mit Karpfen besett maren, find schon feit langerer Beit abgelaffen, und werben jest als Felber und Wiesen benütt und von 6 zu 6 Jahren verpachtet. Un der Stelle des mehr als 400 Joch großen Bobniber Teiches befindet fich feit bem 3. 1790 bas von schlesischen Einwanderern gegründete Dominikaldorf Rowans ffo, nebit den emphyteutischen Grunden beffelben. Der zwischen ben Dörfern Patek und Laubenthal gelegne Teich Blato (auch der Blas ter See genannt), beffen Dberflache 1837 Joch betrug, und worin fich außer Bechten, Schleien und Barfchlingen über 1000 Schod Rars pfen befanden, wurde vom 1. Janner 1794 bis 31. Dezember 1814 dem f. f. Remontirungs = und Beschäl = Commando in Böhmen zur Errichtung eines Militar=Geffütes, gegen einen jahrlichen Bins von 5000 fl. verpachtet. Schon im 3. 1795 erhoben fich in ber Mitte bes troden gelegten Teiches, an ber fo genannten Laubenthaler Infel, die schönen Stallungen und andern Gebäude der neuen Unftalt, und gemahrten nebft den burch Ranale getrennten verschiednen Abtheilungen bes Teiches, auf melchen bie trefflichsten Stuten und Fohlen weibeten, auf weite Ferne bin einen hochft malerischen Anblick. Späterhin wurde jedoch dieses Gestüte wieder aufgehoben, und die Gebäude murden an ben Meistbietenden verfauft. Gegenwärtig ift bavon nur noch ein Wohnhaus und ein Pferdes stall vorhanden, welche beibe von der Podebrader Grundobrigkeit für 1936 fl. B. B. erstanden wurden, die bas Wohngebaube zu einem Forsthause bestimmte. Die Teicharunde felbst werden von 6 zu 6 Jahren als Felber und Wiesen verpachtet.

Die Bevölkerung ber ganzen herrschaft Podebrad, mit Einschluß ber Städte Podebrad und Sabska, betrug im J. 1834: 21960 Seelen. Unter den Einwohnern befanden sich (im J. 1825) 930 protest antische und 65 ifraelitische Familien, jene aus 4212, diese aus 307 Köpfen bestehend; die übrigen Einwohner sind Katholiten. Die herrschende Sprache ist die bohmische; nur das von schlesischen Einswanderern gegründete Dorf Kowansko hat teutsche Bewohner.

Die vorzüglichsten Ertrages und Nahrungequellen bes Dominiums und seiner Bewohner sind die verschiedenen Zweige der Lands wirthschaft, Ackerdau und Wiehzucht werden indes, da die obrigkeitlis den Maierhöfe sammtlich emphyteutisirt sind, nur von den Einwohnern der Städte Podebrad und Sabska und ben Unterthanen der herrschaft betrieben. Von Industrialgewerben sindet man auf den Dörfern bloß die unentbehrlichsten Handwerksleute, und nur in den genannten Städten wird dem Betriebe der Gewerbs-Industrie größere Ausbehnung gegeben; doch bestehen nirgends eigentliche Manusakturen und Kabriken.

<sup>&</sup>quot;) Diefe mit ben Arepbichischen Rarten jum Theil in Wiberspruch ftehenben Angaben in Betreff bes Schwarzbaches und ber Biranka find aus ben Fragenbeants wortungen bes k. k. Oberamtes ju Poblirab genommen.

Den besten Ackerboden findet man in dem links von der Elbe geleg= nen Theile ber Herrschaft, besonders gegen Suden, wo röthlicher Lehm= boden, mit etwas Sand gemengt, vorherrschend ift. Hier gebeihen Wai= gen, Korn und Gerfte vortrefflich. Um rechten Elbufer besteht ber Boben meistens aus schwarzem Letten und ift, bes festen Untergrundes wegen, naß und falt, fo bag hier bei naffen Jahrgangen gewöhnlich Diffwachs eintritt, mahrend man in trodnen und heißen Sommern eine gute Aernbte zu hoffen hat. Außer Getraibe, Erbfen, Widen, Erbapfeln, Rlee, Ruben und Kraut wird auch von einzelnen Feldbesitzern etwas Sopfen, Flachs und Sanf angebaut, von lettern beiben Bewachsen aber nur fo viel, als gum eignen Bedarf nothig ift. Gehr verbreitet ift die Dbftbaumauch t und zwar nicht nur auf den obrigkeitlichen Grunden, sondern auch auf benen ber Unterthanen, und man findet fo leicht feinen Garten, ber nicht mit den besten Sorten besett mare. Die größten Verdienste um bie Ausbreitung und Vereblung biefes Zweiges ber landwirthschaftlichen Rultur hat fich ber in der gangen pomologischen Welt ehrenvoll bekannte, leider schon verstorbne, Dechant R ogler zu Podebrad erworben, welcher in feinem großen Obstgarten (ehemals mit Recht Sanspareil genannt) von 46 Meben Aussaat gegen 800 Aepfel = , 500 Birnen = , 300 Rirfchen = und 132 Pflaumenforten, nebft einer nicht minber gro-Ben Bahl von Johannis = und Stachelbeer = Sorten, cultivirte. Die hie= figen Unterthanen erhielten aus dieser Pflanzschule so viel als sie wunsch= ten, größtentheils unentgelblich, ober burften, wie andere Käufer der Nach= barschaft, nur wenig dafür bezahlen. Leiber beginnt dieser Garten seit dem Tode des würdigen Mannes zu verfallen. Die besten Settlinge sind von den Erben des Besitzers an die f. f. Patriotisch = Dekonomische Ge= fellschaft zu Prag verkauft worden, welche dieselben zur Grundung der bem Pomologischen Bereine gehörigen Baumschule, nachft den Wimmerischen Unlagen bei Prag, verwendet hat.

Unter den verschiedenen Zweigen der Biehzucht steht bei den Landwirthen die Pferbezucht in vorzuglicher Bluthe. Es vergeht fast fein Sahr, wo nicht Unterthanen der Berrschaft Podebrad, welche fich mit ih= ren felbst gezognen Fohlen auf ben Pramienvertheilungs = Stationen ein= finden, mit Preisen betheilt wurden. Der Grund zu diefer Veredlung ber Pferdezucht murbe burch bas ehemals hier bestandene f. f. Militärgestüte, von welchem bereits oben die Rede war, gelegt. Auch die Rindviehzucht hat in neuerer Zeit sehr an Ausdehnung gewonnen; man beschränkt sich aber mehr auf ben einheimischen kleinern Schlag. Der Ertrag ber Schafzucht ist durch Unschaffung und Pflege edler Rassen ebenfalls gesteigert wor= ben. Auch Schweine und Geflügel werden von ben Landleuten in Menge, und awar Letteres fur ben Martt in Prag gezogen. Bienenftode findet man zwar beinahe in jedem Dorfe, aber das häufige Austreten der vielen Gewässer zur Sommerszeit hindert die Bienen, sich die nöthigen Vorräthe einzusammeln, so daß im Winter viele Stocke zu Grunde gehen. Folgen= bes war ber Biehstand sämmtlicher Unterthanen des Dominiums (ohne ben ber Stäbte Pobebrab und Sabsta, welcher weiter unten besonders folgt,) am 30. April 1833: Pferbe 1477 Stück (1123 Alte, 354 Fohlen), Nindvieh 7153 Stück (57 Zuchtstiere, 11 junge Stiere, 3427 Kühe, 1390 Kalbinnen, 2 Mastochsen, 1799 Zugochsen, 467 junge Ochsen) und Schafe 10065 Stück (7543 Alte, 2522 Lämmer).

Die unter eigner Bewirthschaftung ftebenben obrigfeitlichen Bal= bungen bedeckten im J. 1825, nach eignen Ungaben des Pobebrader Dberamtes, einen Flächenraum von 7306 Joch 958 [ Al., und find in folgende 8 Reviere eingetheilt: bas Schlog-Revier, 757 3. 1340 St., bas Patefer, 563 3. 248 Al., bas Rlufer Revier 792 3. 1043 Al., das Pradisfer 2649 3. 573 St., bas Radowesniger, 1264 3. 918 Rt., das Podmofer, 601 J. 1159 Al., das Saaner, 177 J. 1367 Al., und bas Beltruber 499 3. 710 Sie beftehen größtentheils aus Laubholz, und zwar aus Gichen, Birfen, Beig- und Rothbuchen, Erlen, Efchen und Espen ; nur ein fleiner Theil find Riefernbeftande. Die Gichen liefern das schönste Schiffbauholz und die trefflichften Stämme zu Muhlwellen; es giebt in ben Muen einzelne Stamme, die 30 bis 40 Rlafter Brennholz liefern. Alle Walbungen lieferten nach Angaben vom 3. 1825 jahrlich einen fostemisirten Ertrag von 5260 Klafter 3/4 elligen Scheit= holges. Seit bem Jahre 1832 hat fich jedoch ber Buftand berfelben mefentlich verbeffert und ber Ertrag ift bedeutend geftiegen.

Der Wild frand ift bem Areale bei weitem nicht angemeffen. Es werben jährlich 12 bis 1500 Hafen, 8 bis 1200 Rebhühner und 15 bis 20 Rebböcke geschoffen und größtentheils nach Prag abgesett.

Mit Gewerbs-Industrie und Handel befaßten sich am 1. Juli 1833 auf dem ganzen Dominium (ohne die Städte Podebrad und Sadska, beren Gewerbsverhältnisse weiter unten besonders angegeben werden) 460 Personen, nämlich 203 Meister und andere Gewerbsbefugte, 106 Gesellen und 151 Lehrlinge und Hissarbeiter. Darunter zählte man im Einzelnen: 2 Faßbinder, 10 Fleischhauer, 47 Hussarbeite, 1 Maurermeister (20 Gesellen), 5 Müller, 2 Potaschensieber, 48 Schneiber, 50 Schuhmacher, 5 Tischler, 5 Wagner, 20 Weber und 15 Zimmerseute. Außerbem bestanden 8 gemischte Waarenhandtungen.

Sanitats = Perfonen find: 1 grabufrter Arzt ober Doktor ber Medizin (in Podebrad), 2 Wundarzte (in Podebrad und Sadffa), 1 Aposthefer (in Podebrad) und 21 Hebammen (2 in Podebrad, 2 in Sadffa, 2 in Pifkowa Chota, 2 in Wellim, die übrigen in Koffelni Lhota, Sofostetsch, Chotaun, Ciniowes, Chleb, Pecek, Netrebig, Welenig, Nowohrad, Woseck, Chotaun, Dpotschnig und Pradisko.

Für die Armen des Dominiums (ohne die Städte Podebrad und Sabfka, die ihre eignen, weiterhin zu erwähnenden Anstalten haben,) bestieht ein Armen = Institut, welches am Schluß des I. 1833 ein Stammvermögen von 2493 fl. 45 fr. C. M. und 597 fl. 503/4er. B. B. besaß, von deffen Zinsen und andern Zufluffen, zusammen 877 fl. 47 fr.

M. M., 41 Arme mit verhältnismäßigen Gaben betheilt wurden. Ausgerbem ist in Podebrad ein schon von der ersten Gemahlinn König Georgs von Podebrad, Kunigunde von Sternberg, gestiftetes Spital vorshanden, worin 2 Pfründler nebst freier Wohnung jährlich 4 Megen Waisgen, 18 Megen Korn, 41/4 Megen Gerste, 21/2 Wegen Erbsen, 116 Seisbel Salz, 8 Pfund Karpfen und 10 Klaster Holz erhalten.

Durch die Herrschaft Podebrad führt die in den Jahren 1817 bis 1826 neu erbaute Chauffee und Poft ft rafe einerfeits von Pobebrad über Sabffa und Nehwizd nach Prag, andrerfeite über Chlumen und Rratenan nach Roniggras. Che biefe vortreffliche Chauffee, die unter die beften ber Monarchie gehört, ju Stande fam, mar ber gewöhnliche Landweg von Chlumes über Podebrad bis Welenka bei naffer Witterung, des fcmar= gen lettigen Bobens megen, fast gar nicht zu paffiren. Besonders mar die f. g. fch marge Deile, zwischen Obrepes und Dlauhopolfto, bas Schrecken aller Fuhrleute. Schwerbelabene Frachtwagen faben fich genothigt, einen Ummeg von 3 bis 4 Meilen nach der Wiener Poftstraße über Rollin zu machen. Man brauchte einen Tag, um von Chlumes nach Pobebrad, und zwei Tage, um von da bis nach Prag zu kommen. Die neue Chaussee wurde von bem Dorfe Welenka (Sft. Brandeis, Kaur. Kr.) über Sabffa, Podebrad und Wolfsberg bis Dlauhopolfto (Hft. Chlumes), in einer Strede von 153462 Rlafter burch die Podebrader Unterthanen er= baut, und 1200 Klafter wurden auf Kosten des f. f. Aerarial=Fonds her= Außerdem übernahm die Herrschaft Chlumes den Bau von 520 Rlafter auf dem hiefigen Gebiet, mahrend die Podebrader Unterthanen auf dem Chlumeger Gebiet hinter dem Chlumeger großen Teiche bis zum Dorfe Neuftadt, 2621 Kl. erbauten. Diese Chaussee führt von Ort zu Ort in gerader Linie und dient, da fie theils mit Pappeln, theils mit Dbftbaumen befett ift, nicht wenig zum Schmud der ganzen Ge-Außerbem ist auch in ben lettverflossenen Jahren die von ber Wiener Chaussee westlich von Kollin abgehende Berbinbungs= ft raße, welche über Neudorf, Pniow, Prebhrad, Rlein = Bofet, Rlut, Prednj-Lhota, Chwalowis und Kowanis nach Nimburg führt, so weit fie durch die Berrichaft Podebrad, bis jur Koniggrager Strafe bei Rlut geht, chaussemäßig bergestellt worden, und eine britte Chaussee von Dore pes über Senit und Ciniowes nach Dimokur ist im Bau begriffen. Die Straße von Nimburg über Königstäbtel nach Königgräß, die aber keine Chaussee ist, durchschneibet den n. Theil der Herrschaft Po= debrad und geht über Budimeris, Aumistowis und Podmok. Podebrad und Sabska, an der Prager Straße, sind seit dem 1. Februar 1833 Poststationen. Auch ist in Podebrad der Sitz eines Straßen= Commiffariats für die erfte Abtheilung der Königgräßer Straffe. Für Reisende bietet der jeden Tag von Königgräs nach Prag und von da jurud gehende Gesellschaftswagen ein wohlfeiles Befor= derungsmittel dar. (S. oben Herrschaft Chlumes.)

## Folgendes find die einzelnen Ortschaften bes Dominiums:

- 1. Pobebrab, am rechten Ufer ber Elbe, fcugunterthanige tos nigliche Rameralstadt, liegt 6 Meilen ö. von Prag, 41/4 Meile ffm. von Gitichin, 31/4 Meilen im. von Reu = Bibichow und 11/2 M. nnm. von Rollin, unter 500 8' 42" n. Breite, 320 47' 21" ö. Lange, und nach bals laschfas, im 1. Stod bes Gafthofs jum Grinen Baum angestellter baromes trifcher Deffung 90,26 Wien. Rlafter über ber Nordfee. Die Stadt beftebt aus ber eigentlichen Stadt mit 61 h. und 545 E., ber Rimburger Bors ftabt mit 87 g. und 714 E., und ber Rirchen vorftabt mit 183 f. und 1575 E., zusammen alfo aus 331 S. mit 2834 G. Davon fteben aber uns mittelbar unter ber herrschaftlichen Obrigteit 19 S. mit 234 E., namlich von ber eigentlichen Stadt 4 D. mit 106 G., von ber Rimburger Borftabt 8 h. mit 68 G., und von ber Kirchenvorstabt 7 h. mit 60 G., Mues Uebrige gehört zur Gerichtsbarkeit bes städtischen Magistrats. Ein großer Theil ber innern Stadt und ber Rimburger Borftabt, jufammen 83 b., wurde am 10. April 1832 burch eine Feuersbrunft eingeafchert, ift aber große tentheils mieber aufgebaut. Das vorzilglichfte Gebaube ber Stadt ift bas t. t. Solog, ein großes Biered, welches an ber Mittagefeite unmittelbar bie Elbe berührt, nach ben übrigen brei Seiten aber von tiefen Ballgraben eins gefchloffen wirb. Ehemals führte zu bem einzigen Gingange von ber Stabte seite eine Zugbrücke, welche aber schon längst abgetragen worden ist. Das Schloß besteht aus brei, zum Theil auch aus vier Stockwerken, und enthält 83 verschiedene Bimmer und Gemacher, fo wie eine Rapelle unter bem Titel ber beil. drei Ronige, nebft mehren Gewölben und Rellern. Ueber bem Gebäude erhebt sich ein massiver, weithin sichtbarer Thurm, welcher ehemals noch höher war als jest, jum Gefängniß biente und von einem Thurmwachter bewohnt war, aber in späterer Beit, ba feine Erhaltung gu viele Roften vers ursachte, auch bas Bedurfnif einer Thurmmache nicht mehr fo bringend mar als ehedem, zum Theil abgetragen wurde. In feiner jegigen Gestalt besteht biefer Thurm feit bem 3. 1753. Bei bem großen Sturme am 18. Dezember 1833 murbe ber Rnopf heruntergeworfen. Diefer enthielt eine blecherne Buchfe mit verschiednen teutschen und bohmischen Urtunden, aus welchen unter ans bern hervorgeht, baf Raifer Frang I. (Gemahl ber Maria Therefia) im 3. 1753 befchloffen habe, mahrend ber f. g. Reifen = Jagb auf bem Dobes brader Schloffe zu mohnen, daß aber bamals die Bimmer nicht in bewohnbas rem Stande gewesen und zwei Flügel bes Schloffes einen neuen Dachstuhl hatten erhalten muffen. Auch fen ber Thurm um 26 Schuh erhöht und am 30. Juni 1753 ber Knopf aufgesett worden. Im Schloffe felbft befinden fich bie Rangleien bes f. E. Oberamtes und bie Wohnungen ber meiften E. E. Beamten ber Berrichaft. Auch genießen hier in Folge einer Stiftung ber hochs feligen Raiferinn Maria Therefia, 22 penfionirte Offiziere ber t. t. Ars mee, außer bem Bejug ihrer Penfion, unentgeldliche Bohnung, Brob, Gols, Licht und in Krankheitsfällen ärztliche Pflege und Arznei. Man zeigt in bem Schlosse noch das Zimmer, in welchem König Georg am 23. April 1420 bas Licht ber Belt erblictte \*). In bem Thurme ließ berfelbe Georg von Pobes brad im 3. 1448, ale er noch Statthalter von Bohmen mar, feinen Begner, Meinhard von Reuhaus, gefangen fegen, welcher auch hier fein Leben befchloß. Spaterbin im 3. 1462 biente biefer Thurm bem papftlichen Legaten, Rarbinal Fantin, jum Gefangnis, welcher ben Ronig Georg in
- \*) Schaller fagt zwar (Berauner Kreis, S. 98.) in Uebereinstimmung mit mehe ren andern böhmischen Geschichtschreibern, Georg von Podebrab sei in hotowis geboren worden. Dieß ist aber unrichtig. Unsere obige Angabe flüht sich auf handschriftliche Rachrichten bes Wittingauer Archivs, die uns herr Palady, Resdacteur der Zeitschrift bes vaterländischen Museums mitgetheilt hat.

öffentlicher Staatsversammlung schwer beleidigt hatte und bafür brei Monate lang bei Baffer und Brod hier festgesett wurde. — Die Dechanteis Kirche gur heil. Rreugerhöhung befindet fich nebft bem Dechantei = Gebaude und ber Schule in ber Rirchenvorstadt. Gie erscheint bereits in ben Errich= tungsbuchern vom 3. 1348 als Pfarrtirche und fteht unter bem Patronate Gr. Majeftat bes Raifers. Im Guffitentriege mar fie ftart beschäbigt morben, wurde aber im 3. 1552 von bem bamaligen taiferl. Baumeifter 3 oh ann Baptift a Vostalis de Sala wieber erneuert, welcher auch bie jesige Borhalle mit bem Altar ber Schmerzhaften Mutter Gottes gang neu hingufügte. Die Rirche enthält außer bem Sochaltare noch 5 Seitenaltare. Der Hochaltar ift mit einem Gemalbe von Branbel geschmückt, ben gekreus gigten Beiland barftellend. Einen Seitenaltar ziert bie heil. Rofalia, von Streta, und einen andern ber heil. Johann von Repomut, von Balco. Unter bem Geitenaltare ber heil. Anna ruben die Gebeine ber am 31. Ottober 1449 verftorbnen erften Gemahlinn George von Pobebrab, Runta (Runigunde) von Sternberg. Gine zweite Grabichrift verewigt bas Undenten bes am 31. Juli 1575 verftorbnen und hier begrabnen, obener= mahnten Baumeifter a Vostalis de Sala. In ber Stelle bes ebematigen hölzernen Glockenthurmes neben ber Rirche ift im 3. 1818 ein ganz neuer von Stein aufgeführt. Die 4 Gloden haben bie Sahregahlen 1669, 1818, 1552 und 1759. Diefe Defangl-Rirche befist an Grundftucten 40 Des gen 11/4 Magel Meder, und 95 Megen 113/4 Magel Wiefen, welche von 6 zu fi Jahren verpachtet werden, auch außerdem 9686 fl. 40 fr. Stiftungs = und 5338 ft. 171/4 fr. andere Kapitalien. Gingepfarrt zu berfelben find bie brichftl. Dorfer: Rlut, Přebnj Chota, Polabee, 3bojj, Rřečtow und Patet, nebft ber zu legterm Dorfe conscribirten Reumuble. — Der Detanal-Rirche gegenüber, jenfeits der Strafe, fteht die ansehnliche Dech ans tei mit ben Birthichaftegebauben und brei Garten. Der icon oben beichries bene Obstgarten Sanspareil, welchen ber verftorbene Dechant Rog= ler ichon um bas Jahr 1792 angelegt hat, liegt 1/4 St. ö. von ber Stabt, an ber f. Seite ber Königgrager Chauffee, bem obrettl. Fafangarten gegen= tiber. Die Sauptschule fteht gleichfalls in ber Rahe ber Dekanal-Rirche, und enthält die Lebrzimmer fur 3 Rlaffen, fo wie die Bohnungen der Lehrer. Gin alteres ftabtifches Gebaube in geringer Entfernung bavon, worin fich ehemals eine lateinische Schule befand, wird gegenwärtig vom Direktor ber Sauptschule bewohnt. — Jenseits ber Elbe, an ber n. Seite ber Prager Chauffee, ehe man zur Bruce tommt, fteht die fleine Begrabniffirche gu Maria Simmelfahrt, welche im 3. 1516 von bem Prager Bürger Un= breas Prachomes, zum Andenten ber an biefer Stelle im 3. 1496 am Freitage nach Laurenzi mit bem Schwerte hingerichteten Bergleute aus Rut= tenberg, erbaut worben ift \*). 3m 3. 1666, wo biefe Kirche fo baufal-lig geworben war, bag fie ben Einfturg brobte, ließen fie bie Pobebraber Burger und bas Bergoberamt zu Kuttenberg auf gemeinschaftliche Rosten abtragen und von Grund aus neu aufbauen. Sie enthält ein Gemälbe, auf welchem bie hinrichtung jener Bergenappen bargeftellt ift. Gin zweis tes, diefem gang gleiches Gemalbe befindet fich auf bem ftabtischen Rath= hause und enthalt bobmifche und lateinische Inschriften, welche fich auf die erfte Grundung ber Rirche und bie Beranlaffung bagu beziehen. Raifer Joseph II. wurde die Rirche aufgehoben und bas Gebaube verau= Bert, durch die frommen Burger von Podebrad aber guruckgekauft und mit allerhöchster Bewilligung zur Begräbniß-Kapelle bestimmt, in welcher Gi= genschaft sie am 2. Mai 1788 neuerdings eingeweiht murbe. Eingange ber Rirche ftand ehemals eine Giche, welche bei ber hinrichtung

<sup>\*)</sup> Man sehe bas Umftandlichere über biese Begebenheit bei Schaller, Caslauer Kreis, S. 41. u. ff.

ber Bergknappen mit Blut bespript worden sepn soll. Der Aberglaube ber bamaligen Beit erblickte balb barauf in ben Kapfeln mehrer Gicheln biefes Baumes eine auffallende Aehnlichkeit mit ber Bergkappe, wie fie die Bergs leute zu tragen pflegen, und biefe Gicheln wurden als ein Gegenstand froms mer Berehrung forgfältig aufbemahrt, in Gilber und Golb gefaßt, und weit und breit verschickt. Es war fogar ein Eremit in einer Rlaufe bei ber Rirche eigens angestellt, den Baum zu pflegen und bie munderbaren Früchte forgfals tig einzusammeln. Rach ber Aufhebung biefes Eremiten im 3. 1774 ging auch bie Giche im 3. 1784 ju Grunbe, und bie Rlause murbe einer armen Familie zur Bohnung überlaffen, fpater aber zu einem Krankenhause für zwei ftabtifche Arme eingerichtet. - Das Rathhaus befindet fich in ber Stabt, bem Schloffe gegenüber, an ber ö. Seite bes Ringes. Es ift im 3. 1814 mit einem neuen Thurme geziert worden und enthalt über bem Gingange bas ber Stabt von ben Gohnen George von Pobebrad im 3. 1472 ertheilte Bappen. Diefes befteht in einer Stabtmauer in golbenem Kelbe, mit einem offenen Thore und einem filbernen runden Thurme; baneben erblickt man einen Abler, bessen eine hälfte roth, die andere schwarz ist. Die im 3. 1776 am Ringplage neu erbauten t. t. Cavallerie = Stallungen ent= halten Raum für 126 Pferbe; ein zweites Gebäube biefer Art für 42 Pferbe befinbet sich in ber Kirchenvorstadt. Weiter so. bavon, gegen bas Kirchen (ober Chlumeher) = Thor, erhebt sich bas neue schöne Post gebäube. An ber Stelle bes ehemaligen Maierhofes in ber Nimburger Borftabt ift eine ararifche Stallung für 12 Beichaler bes in Pobebrab ftationirten t. t. Beich alerpoftens, fo wie nabe babei ein Bohngebaube fur 28 Mann errichtet morben. Außerbem find noch von obrigteitlichen Gebauben zu merten: a) bas nachft bem Schloffe und ber Elbe gelegene große ober haupt-Brauhaus, worin jabrlich 55 bis 60 Gebraue im vollen Guffe zu 453/4 gaf Bier gebraut werben : b) bie im 3. 1763 emph. verkaufte Mahlmuhle von 13 Gangen, nebft bamit verbundener Brettfage; c) bie bei biefer Muhle errichtete Bafferleis tung, mittelft melder bas Baffer aus ber Elbe in bas Schlof und alle fibris gen obrett. Gebaube, fo wie in ben ftabtifchen Robreaften am Ringe geführt wirb; d) bas zweite, in ber Rimburger Borftabt gelegne Brauhaus, auf 20 Kaß, worin 37 brauberechtigte Burger ber Stadt burch einen eignen Brauer das für die Stadt nothige Bier zu erzeugen, berechtigt find; doch muffen fie für jebes Bebrau ein f. g. Reffelgelb von 3 fl. 151/4 fr. in bie obrett. Renten entrichten : e) bas Branntweinhaus, in ber Brudengaffe nachft ber Gibe; es wird von 6 gu 6 Sahren verpachtet; f) bie Fleischmante, in ber Stabtecte gegen bie Elbe gelegen; fie werben von ber Dbrigfeit erhalten, mogegen bie ftabtischen Fleischauer 56 fl. jährlich in die obrett. Renten bezahlen ; g) zwei Forsthäuser in ber Kirchenvorstabt gelegen; in bem einen wohnt ber Obers förster, in bem andern ein Revierjager; hinter bem lettern, an ber Ronige gräter Chauffee, breitet fich ein Fafangarten aus, welcher, von mehren Alleen burchichnitten, einen angenehmen Spaziergang barbietet; h) ber ichon im 3. 1658 erbaute, aus 3 Stockwerken bestehenbe feuerfeste Schüttboben an ber Elbe in ber Nimburger Borftabt, worin nicht nur bas obrettl., sonbern auch bas unterthänige Contributions-Getraide aufbemahrt wird; baneben ift 1822 ein Wohngebaube für ben Schüttboben = und Solzauffeher errichtet morben ; i) bas bei ber Schule gelegne Spitalgebaube (f. oben). — Unter ben Privats gebauben ber Stabt find vornehmlich bie zwei Gasthofe und Einkehrhäuser jum Grünen Baum und zum Weißen Löwen, jenes an ber westlichen, biefes an ber öftlichen Seite bes Ringes gelegen, so wie ebenbaselbst bas haus, wos rin sich bie feit 1815 errichtete Apothete befindet, auszuzeichnen. In ber Mitte bes Ringplages erhebt fich eine von Sandftein gearbeitete hohe Mas rienfaule mit ben vier lebensgroßen Figuren ber Beiligen Gottharb, Protop, Abalbert und Florian; fie ift im 3. 1765 auf Roffen ber Stabtgemeinbe errichtet worben. Gine zweite Bilbfaule ber Mutter Gottes,

welche im 3. 1758 gur Berewigung bes burch bie ofterreichischen Baffen unster Anführung bes Felbmarichalls Daun über bie Preugen bei Rollin am 18. Juni 1757 erfochtnen Sieges aufgestellt worben, befindet fich jenfeits ber Elbbrude, unweit ber Rirche gu Maria himmelfahrt. Ueber bie mehr= ermannte große Elbbrude, bie vom beften Gichenholz im 3. 1775 auf obrett. Rosten erbaut worden ift, gelangt man auch zu dem am linken Ufer gelegenen f. g. Zannengarten, einem anmuthigen Geholz, welches im 3. 1823 burch Alleen, Irrgange, Rubeplate und Lufthaufer zu einem öffentlichen Spaziergange eingerichtet worben ift, und fehr fleißig, befonbers an Sonn- und Feiertagen, von ben Ginwohnern ber Stadt und ber Umgegend befucht wirb. -Die Ginmohner ber Stadt Pobebrad find, mit Musnahme von 2 proteftan= tifden und Sifraelitifden Familien, fammtlich Ratholiten. Die Nabrungequellen find gandwirthichaft und verschiebne Induftrials Gemerbe. Der ftabtifche Dominical : Befigftand betrug, nach eignen Inaaben bes t. t. Oberamte vom 3. 1825: an Felbern 788 3. 1578 [ Kl., an Garten 43 3. 852 | Rl., an Wiefen 252 3. 134 | Rl., an hutweiben 2c. 175 3. 13 □ Rl., an Balbungen 62 3. 220 □ Rl. Bufammen 13213. 1197 □ Rl. Außerdem befigt bie Stadt auch ben 1/2 St. nw. beim D. Groß=3bogj gelegnen f. g. Schloghof (Rlein=) 3boği, zu welchem folgende landwirthichaftliche Area gehört: an Felbern 131 3. 270 al., an Garten 997 al., an Wiefen 93. 489 al., an hutweiden 2c. 2 3. 633 al. Busammen 143 3. 789 al. Der Biehstand war am 30. April 1833: 84 Pferbe (77 Alte, 7 Fohlen), 228 St. Minbvieb (6 Buchtstiere, 115 Rube, 56 Ralbinnen, 51 Bugochsen) und 197 Schafe (Mite). Dit Polizeigewerben beschäftigten fich am 1. Juli 1833: 106 Meifter, 64 Gefellen, 40 Lehrlinge, jufammen 210 Perfonen ; mit Commers cial. Gemerben 42 Meifter und andere Gewerbebefugte mit 19 Gefellen, Lehrlingen und Gehilfen, gusammen 61 Perfonen; mit freien Gewerben 7 Gewerbeinhaber mit 1 Gefellen unb 1 Lehrling, gufammen 9 Perfonen; mit bem Sanbel gusammen 21 Perfonen; es nahrten fich alfo von ber Gemerbe : Industrie überhaupt 169 Meifter und andere Gewerbeinhaber, 76 Gefellen und 56 Behrlinge und fonftige hilfbarbeiter, in Allem 301 Pers fonen. Darunter befanden fich im Gingelnen folgende Meifter und Gewerbss befiber: 5 Bader, 8 Biericanter, 1 Brauer, 2 Buchfenmacher, 5 gaßbinber, 10 Bleischhauer, 2 Gaftwirthe, 3 Glafer, 6 Griesler, 2 Banbichuhmacher, 7 Sausbleicher, 1 hutmacher, 3 Rurichner, 1 Lebzelter, 22 Leinweber, 2 Ma= ler, 4 Maurermeifter (20 Gefellen), 1 Riemer, 1 Rothgarber, 1 Sattler, 3 Schloffer, 3 Schmiebte, 15 Schneiber, 18 Schubmacher, 2 Schwartfarber, 2 Seifensieber, 1 Seiler, 1 Spengler, 7 Tifchler, 3 Töpfer, 1 Tuchscherer, 2 Uhrmacher, 4 Bagner, 1 Beiggarber, 1 Biegelbrenner unb 4 Bimmers meifter (10 Gefellen). Banbelsleute maren: 7 Befiger von gemifchten Baas renhanblungen und 3 Rramer. Auf ben 4 Jahrmartten (an ben Mons tagen nach Josephi, vor Margaretha, nach Kreuzerhöhung und an Galli), mit welchen jebes Dal Biehmartte verbunden find, werben in 50 Bus ben und eben fo viel Stanben allerlei Schnittmaaren, Duch, Strumpfe, Schuhmacherwaaren und andere Leber-Artifel, Gute, Pelzwert, Binders, Aopfers, Metalls und f. g. turge Baaren feilgeboten, und beilaufig 200 Stud hornvieb und 20 Stud Pferbe jum Bertauf gebracht. Die Boch ens martte, jeben Sonnabend, werben bloß mit Grunzeug, Dbft u. f. w. verforgt; Getraibemartte find megen ber burch bie Ueberschwemmungen ber Elbe häufig unterbrochnen Berbindung mit ben benachbarten Ortschaften nie recht in Bang getommen. — Das Sanitats-Perfon ale ift schon oben bei ber Ueberficht bes gangen Dominiums angegeben worben. — Bur Unterftubung ber Armen besteht ein im 3. 1792 von Joseph Groschet gestiftetes Inflitut, meldes am Schluffe bes 3. 1833 einen Bermogenss fand von 4135 fl. 103/4 fr. 28. 28. auswies, und eine Jahreseinnahme von 576 fl. 221/4 fr. 28. 28. batte, von welchen 43 Arme betheilt wurden. -

Pobebrab ift gegenwärtig eine offene Stabt. In alterer Beit mar fie nebft bem Schloffe ftart befeftigt und hatte im buffitentriege, nachbem fie icon 1420 von ben Eruppen Raifer Sigmunds erobert und geplünbert worben mar, im 3. 1426 gbermals funf Monate lang eine ftarte Belages rung von Seiten ber Saboriten auszuhalten, bie aber erfolglos blieb. Das altefte noch vorhandene Privilegium ber Stadt ift bie von ben Sohnen Ronig George von Pobebrab, Biftorin und hynet zu Pobebrab uns term 28. September 1472 ausgefertigte Urfunde, wodurch ben Burgern bas Recht Bier zu brauen, auszuschenten, und an bie brichftl. Wirthshaufer bis auf eine Meile Beges von ber Stadt abzuseben, ferner bie Erhebung einer Mauth, ber Genuß bes Magbeburg'ichen Rechtes und mehrer anbern Freiheiten verliehen und beftatigt werben, und zwar mit Beziehung auf bas altere Privilegium bes Baters, Georgs von Pobebrab, welches jeboch nicht mehr vorhanden ift. Ebenbamals erhielt bie Stadt auch bas Recht, bas oben beschriebene Bappen ju führen. Die Konige Blabiflam II. und & ubwig beftatigte 1502 und 1524 biefe Privilegien und leterer fügte benfelben bas Recht bes freien Gin : und Abguges ber Ginwohner bingu. Unter Ferbinanb I. 1543, welcher, fo wie feine Rachfolger Rubolph II. 1578, Mathias 1612, und Ferdinand III. 1648, ebenfalls alle frühern Privilegien bestätigte, erhielt die Stadt auch bas Recht, Wochen = und Jahrs martte zu halten. Geopold I. hob zwar 1666 ben Gebrauch bes Dagbe-burg'ichen Rechtes, ben Abfas bes Bieres an bie hrichftl. Birthshäufer und bie Mautheinnahme auf, erwies aber ber Stadt bagegen andere Gnas benbezeigungen, namentlich, baf tein baus zu einem Schanthaufe weber jum Schloß noch in ben Borftabten, ertauft werden burfe, und beftatigte außerbem alle fibrigen Privilegien. Diefelbe Beftätigung erfolgte auch von ben nachfolgenben Monarchen Rarl VI. 1725, Maria Therefia 1762, Joseph II. 1784 und Gr. Majestät bem jest regierenben Raiser Frang II. 1796.

2. Sabfta, (Sacta, Sadeda), 21/4 St. w. von Pobebrab, am Schwargs bache gelegen und von ber Prager Poftftrage burchfchnitten, ich ug unters thänige könig liche Rameralst abt von 348 p. mit 2210 E. Ursprüngs lich war hier nur ein hof mit einem Schloffe; unter Raifer Ferbinanb I. aber, im 3. 1562, wurde ber Ort jum Marktfleden, und unter Raifer Sofeph II. jur Stabt erhoben. Sie hat ihren eignen Magi ftrat, (1 Burgermeifter und 1 gepruften Rath) und ift feit 1833 auch eine Poft ftation. Es befindet fich hier 1 Rathhaus, 1 Pfarrtirche, 1 Schule, 1 Spital, 2 Gaft= und Ginkehrhäufer, 1 Branntweinhaus und 2 Mühlen. Außerhalb ber Stabt, 1/2 Viertelstunde w., an ber n. Seite ber Prager Strafe, liegt bas ju Sabfta gehörige Babehaus mit einer tleinen Rirche an ber f. Geite der Straße. Die Pfarrkirche unter dem Titel des heil. Apollinaris, melde nebft ber Schule unter bem Patronate Gr. Majeftat bes Raifers fteht, erhebt fich auf einer Unhohe n. an ber Stabt, und murbe ichon im 3. 1117 von Bergog Borimog II. erbaut, welcher bei berfelben zugleich eine Stiftung für einen Probst und 7 Chorherren errichtete. Diese blieben im ununterbrochnen Befige berfelben bis jum 3. 1362, wo fie von Raifer Rarl IV. nach Prag zu St. Apollinaris überfest wurden. Der bamalige Erzbischof zu Prag aber, Erneft von Parbubig, führte im 3. 1363 andere regulirte Chorherren nebft einem infulirten Probfte von Raubnig nach Sabita, welche hier bis jum 3. 1421 lebten, mo fie von ben Suffiten umgebracht und zugleich bie Gebaube ber Probftei zerftort murben, fo baß jest nur noch einiges Mauerwerk bavon vorhanden ift. Die Rirche befist gegenwärtig 18 Megen 3/4 Maßel an Grunbstüden, welche von 6 zu 6 Jahs ren verpachtet werben, 3947 fl. 2 fr. an Stiftungs = und 1026 fl. 93/4 fr. an anbern Capitalien. Die eingepfarrten Ortschaften find, außer Gabfta felbft, die zu Podebrad gehörigen Dörfer Gichelburg, Grabifto, Pift,

3merinet und bas hrichftl. Branbeifer Dorf Strebeftowig. Das icone 2 Stod hohe Schulgebaube ift im 3. 1821 aus ben brichftl. Renten von Grund aus neu erbaut worben. Es fteht in ber Mitte bes Ringplages und enthalt bie Lehrzimmer fur 2 Rlaffen, nebs ben Wohnungen zweier Lehrer und eines Gehilfen. Das Spital verbankt feine Grunbung bem ehemas ligen Pfarrer und bischöflichen Bikar zu Libeznig (oft. Pakomērig, Kaur. Ar.), Georg Paraubek, welcher im 3. 1705 zu Sabska von armen Aelstern geboren murbe. Er bewieß sich nicht bloß burch eifrige Beförberung bes Schulmefens in feinem Bikariate, burch Unterftugung armer und altern= lofer Rinber, fo wie burch Abfaffung mehrer nuglicher Bucher, bie er auf eigne Roften bruden und unentgelblich vertheilen ließ, ale liebevoller Rin= berfreund, fonbern mar auch fein ganges Leben hindurch ein mabrer Bater ber Urmen. Geine Menichenfreundlichkeit erftrecte fich nicht allein auf bie Einwohner bes eignen Rirchsprengels, sondern er faufte auch nach bem Ableben seiner Aeltern in Sabsta, im J. 1762, ein haus baselbst neben bem Rathbaufe, ließ an ber Stelle beffelben ein neues feuerfestes Gebaube mit einer Rapelle jum Behufe eines Spitals errichten, und ichentte bemfelben theils feine eignen ererbten Felber, theils taufte cr noch andere Grundstilde dazu, fo daß die ganze Fläche berfelben gegenwärtig 16 3och 972 🗆 Kl. bes Dem Stiftungebriefe Bufolge ift ber Genuß biefes Spitals Bunachft für hilfsbedürftige feiner eignen Berwandtschaft, in beren Abgang aber auch für murbige Sabfter Burger und andere Arme bestimmt, und bie Babt ber Pfrunbler tann bei eintretenbem Bermögenegumache bis auf 12 gefteigert werben. Im Schluß bes Sahres 1767 murben bie erften 6 Urmen in biefes neue Spital eingeführt; fie erhielten außer Wohnung, bolg, Licht und Be-Eleibung auch jeber 1 fl. monatlich. Bei bem im 3. 1778 am 25. Juni erfolgten Tobe bes Stiftere feste er biefe Unftalt jum Univerfal = Erben feis nes Bermogens ein, und übergab bem Gabfter Magiftrate, fo wie bem Pfarrer, bie gemeinschaftliche Berwaltung. Gegenwartig genießen bie gange Portion 6 Pfrundler und 2 alternlofe Rinder aus ber Bermandtichaft bes Stifters, nebst 4 Sabster Armen; 6 andere Personen bagegen erhalten bloß Bohnung und Beheizung. — Much bas oben ermahnte Babehaus nebft ber Rirche zur Schmerzhaften Mutter Gottes w. von ber Stabt, verbankt feine Entftehung ber Bohlthatigfeit eines eblen Menfchenfreunbes. Die Quelle baselbst hatte ichon in früherer Beit manchem Rranten gur Bies bererlangung seiner Gesundheit verholfen, ohne jeboch allgemeine Aufmerts samfeit erregt zu haben. Als aber um bas Jahr 1721 ber bamalige Pfars rer zu Sabfta, Bilhelm Schreiter von Schreitenthal, in eine schwere Rrantheit verfiel und burch ben Gebrauch biefer Quelle ebenfalls hergeftellt murbe, ließ er über bem Brunnen eine fleine Rapelle und baneben eine Babkammer nebst einem Reffel jum Barmen bes Baffers errichten, und ber Befuch biefes Babes nahm baburch allmählich fo gu, bag man aus ben Gin-Bunften balb auch ein Bohngebaube fur bie Rurgafte und in ben Jahren 1777 bis 1779 ber Rapelle gegenüber, bie nun abgetragen murbe, eine fleine Rirche errichten konnte. Bei ber Aufhebung und Bersteigerung bes Gans gen unter Raifer Joseph II. im 3. 1783 erstand der Magiftrat in Sabfta biefe Babgebaube nebft ber Rirche auf Roften ber Gemeinderenten, und bie ganze Unstalt ift bis jest aufs beste unterhalten worden, wird auch noch immer von zahlreichen Kranken aus ber umliegenben Gegend besucht. Es ift zugleich ein Birthehaus mit einem fleinen Garten bamit verbunden. Die Einwohner ber Stadt nahren fich von bem Ertrage ihrer fruchtbaren Kandereien, fo wie von mancherlei ftatifchen Gewerben. Gie befigen an landwirthichaftlichen Grundstücken: 2494 Joch 1541 DRI. Felber, 423 3. 901 DRI. Wiefen und 388 3. 1577 DRI. Walbungen, gufammen 3307 3. 819 🗆 Rl. Bon landwirthichaftlichen Sausthieren befagen bie Felbbefiger am 30. April 1833: 20 Pferbe (Alte), 547 St. Rinb.

vieh (3 Buchtftiere, 1 jungen Stier, 292 Rube, 110 Ralbinnen, 2 Maftochfen, 126 Bugochfen und 13 junge Doffen) und 108 Schafe (84 Alte, 24 gammer). Mit verschiebenen Polizei = und Commercialgewerben, fo wie mit bem Sanbel, maren am 1. Juli 1833 gufammen 311 gunftige Deifter und andere Gewerbsbefugte, mit 77 Gefellen und 44 Lehrlingen ober fon= ftigen bilfearbeitern, in Allem bemnach 432 Personen beschäftigt. Darun= ter befanden fich folgende Meifter und Gewerbsberren : 9 Bader, 5 Bier= fcanter, 1 Branntweinbrenner, 4 Fagbinber, 30 Fleifchauer, 4 Fuhrleute, 4 Gartner, 3 Gaftwirthe, 30 Geflügelhanbler, 2 Glafer, 7 Griesler, 3 Bands fcuhmacher, 5 Bodler, 2 Lebzelter, 33 Leinweber, 1 Lobgarber, 2 Maurers meister (10 Gesellen), 2 Müller, 1 Delmüller, 1 Riemer, 1 Gattler, 5 Schlofs fer, 7 Schmiebte, 33 Schneiber, 58 Schuhmacher, 5 Schwarg = und Leins wandfarber, 2 Seifenfieber, 2 Seiler, 2 Starkmacher, 1 Stellwagenhalter, 1 Strumpfwirter, 18 Tifchler, 8 Topfer, 1 Uhrmacher, 1 Biehhandler, 6 Bagner, 1 Beiggarber, 2 Biegelbrenner und 4 Bimmermeifter (12 Gefellen). Die Stadt bat zwar tein eigenthumliches Brauhaus, boch befigt jeber Burs ger, laut obrett. Urbar vom 3. 1651, bas Recht bes Bierfchantes, welches gewöhnlich einem Bierfchanker überlaffen wird. Im Kall berfetbe bas Bier nicht aus bem obrettl. Brauhause ju Pobebrad nehmen will, ift er verbunden, zu Georgi und Galli 50 meifinische Grofchen an bie obrett. Renten bafelbft ju entrichten. Bum banbeleftanbe gehörten 3 Befiger von gemifchten Baarenhandlungen und 1 Sausirer. — Die vier Jahrmärkte, zu wels den bie Stadt berechtigt ift (an ben Montagen nach Ramen Jefu, Johann tem Täufer, Bartholomai und Galli) befdranten fich auf 38 Stanbe und find von feiner Erheblichfeit. Außerbem wird jeden Montag ein Boch ens martt für Ruchengemachfe und Dbft gehalten. - Sanitats=Perfonen find 1 Bunbargt und 2 Bebammen. - Das Schloß Cabfta wird icon in ber altern Gefchichte Bohmens mit Auszeichnung genannt. 3m 3. 1110 berief Bergog Blabiflam I. hier einen Landtag gufammen und Otto von Mahren, fein Gegner, murbe bamals hier verhaftet. Eben fo murben gwei andere ganbtage, ber eine unter Cobeflam I. im 3. 1138, ber ans bere unter Ronrad Otto, im 3. 1189 in Sabffa gehalten. Das altefte Privilegium ift bie von bem bamaligen Grundherrn Beinrich Ignag Fürsten von Münsterberg zc. herrn von Runstadt und Podebrab, am Montag vor St. Beit, 1493, ausgefertigte Urtunde, worin bie Grans zen ber zu Sabsta gehörigen Walbungen festgesett werden. Raiser Ferbin and I. erhob ben Ort im 3. 1562, wie ichon oben bemerkt, jum Markt= fleden, ertheilte ihm bas Recht, einen Jahrmarkt und alle Montage einen Bochenmarkt zu halten, eine Mauth zur Erhaltung ber Brücken unb Ra≤ nale zu erheben, und ein eignes Insiegel zu führen, welches einen Rafen= hugel barftellt, auf bem eine Rirche mit einem Thurme fteht. Darimis lian II. und Rudolph II. bestätigten biefe Privilegien, 1570 und 1586, und ber Lettere bewilligte bem Stabtchen, außer einem zweiten Jahrmartte, auch die freie Gerichtsbarkeit, wie fie die andern Rameralftabte Pobebrad, Brandeis und Celatowit befagen. Die Beftätigung biefer und ber vorher: gehenben Privilegien erfolgte auch unter ben folgenben Regenten, Dathias und Kerbinand III., welcher Lettere bem Stabtden von ben Urfunben, bie bie Schweben bei ihrem Ginfalle 1639 aus Sabfta mit hinweggenommen hatten, vidimirte Abschriften ertheilte und bie Mauth erhöhte. Raifer Leopold I. verlieh bem Städtchen 1675 bas Recht, Branntwein zu brennen und eine höhere Mauth als bisher zu erheben. Unter ber Raiferinn Maria Theresia erhielt Sabffa bie Bewilligung, noch zwei Jahrmartte ju halten. Raifer Jofeph II. erhob, wie bereits oben gefagt worben, ben Marktslecken Sabska zu einer königlichen Kameralstabt und entzog ihr die Mauth, wofür sie jedoch einen jährlichen Ersat von 100 fl. exhiett, ben ble Gemeinbekasse bis zum heutigen Tage bezieht. Auch Se. Majestät, ber ge-

genwartig glorreichft regierende Raifer Frang I., hat ber Stabt im 3. 1796 alle ihre Privilegien bestätigt. — Außer bem, mas schon im Borbergeben= ben in Betreff ber altern Geschichte biefer Stadt erwähnt worben, haben ihre Jahrbucher nur Ungludefalle ju berichten. Schon 1420, wo bie Laufiger und Schlesier von Bittau ber in Böhmen einfielen, hatte Sabfta nebft feis nen Umgebungen mancherlei Drangfale ju erbulben, bis bie ungebetnen Gafte hier von bynet von Runftabt und Pobebrab, bem Bater bes Königs Georg, aufs haupt gefchlagen murben. 3m 3. 1639 überfielen bie Schweben bas Stabtchen Sabfta und verheerten baffelbe. Much im fiebenjährigen Kriege murbe Sabffa bei bem Rudzuge ber Preußen nach ber Rieberlage, bie fie unter bem öfterreichischen Felbmarschall Daun am 18. Juni 1757 bei Rollin erlitten, furchtbar geplunbert und zugleich feines gangen Biebftanbes beraubt. Rachft biefen Ariegebrangfalen wurde Sabfta mehrmals von großen Feuersbrunften beimgefucht. Die fürchterlichfte, beren man gebenkt, war bie vom 3. 1665, wo am St. Markus-Lage bie ganze Stabt fammt bem Rathhause und allen Stadtbuchern in Afche gelegt wurde, und nur die Pfarreirche nebst bem Pfarrhause verschont blieb. Auch in ben Jahren 1712, am 11. Mars, und 1747 am 15. August, wurden beträchtliche Theile ber Stadt eingeafchert, und bie nach bem lebten Brande wieber aufgebauten Wohnungen traf in ber Racht vom 29. April 1822 abermals bas Unglud, burch eine furchtbare Feuersbrunft verheert ju merben, bei mels der Belegenheit 55 Baufer fammt allen Birthichaftegebauden ber größern Grundbefiger in Rauch aufgingen, fo bag bie Stadt bis gur Stunde fich noch nicht völlig von biefem ungluckefalle hat erholen tonnen, und ein gros Ber Theil berfelben noch nicht wieder aufgebaut ift. - Sabfta ift bie Bas terftabt bes emeritirten verbienstvollen Professors an ber Prager Universität, Frang Riemetichet.

Bur herrschaft Pobebrab gehören, außer ben beiben so eben beschriebnen Schutstäden, 60 Dörfer, unter welchen sich 17 Dominical-Dörfer besinben, bie aus ber Aufbebung und Emphyteutisirung ber ehemaligen obrett. Maier- höfe entstanden sind. Die sammtlichen Besiger ber Rustical : Gründe waren, als noch die Robot bestand, zu 36842 Zug : und 100500 handtagen verspssichtet. Aber schon unter Kaiser Joseph II. wurde den Rusticalisten gestattet, diese Robot für immerwährende Zeiten abzulösen. Sie entrichten demnach in Folge des am 13. Nov. 1783 allerhöchsten Orts bestätigten Verztrags gegenwärtig an die obrett. Renten einen jährlichen Reluitionsbetrag von 18782 si. und an häuserzins 3826 si. 30 fr. Außerdem wird von sammtlichen Besigern der emphyteutistren Dominital-Gründe, welche 11251 Megen 8 Maßel betragen, eine Summe von 17896 sl. 3 fr. als erhöchtlicher Zins jährlich entrichtet. Alle diese 62 Dörfer sind in solgende 8 Gestichte eingetheilt, deren jedes einen Oberrichter hat.

## I. Das Rluter Gericht.

- 3. Klut, 1/2 St. sw. von Podebrad, an der Rumburger Strafe, Rusticals Dorf von 31 h. mit 269 E., worunter 9 protestantische und 2 israelitische Familien, ist nach Podebrad eingpf. und nach Prednjekhota eingesschult, hat 1 Wirtheb. und 1 obrett. Ziegelhütte.
- 4. Klein= Bofek (Wosecek) 11/4 St. sis. von Podebrad, an ber Rums burger Straße, Rust. D. von 38 H. mit 247 E., worunter 21 protestanstische Familien, ist nach Prebhrab eingepf. und eingesch. und hat 1 Biesgehütte. (Die Fuhrleute nennen bieses Dorf "Branntwein Dörfel.)
- 5. Prebhrab, 11/2 St. siö. von Pobebrab, an ber Rumburger Strafe und am linten Ufer ber Elbe, Ruft. D. von 27 G. mit 169 E., worunter 17 protest. Familien, hat eine im 3. 1774 neu gebaute, schöne Lokalies Kirche unter bem Titel Maria himmelfahrt, welche zum Sprengel

ber Dechantel in Pobebrab gehort. Der Lotalist ist aber erst seit 1795 eingeführt worden. Die ältere Kirche, welche nahe am linken Elbuser stand, kommt schon 1395 u. st. als eigne Pfarrkirche vor. Aus ben Inschriften ber noch vorhandnen Gloden, mit ber Jahrzahl 1754, geht serner hervor, daß sie 1745 von den Preußen zerstört worden ist. Die 3 Altäre enthalten gute Gemälbe von Wenzel Eramolin. Die eingepfarrten Dörfer sind außer Přebhrad selbst, Pniow, Klein=Wosel, Glücku, Gokoletich, Wellim, Beierweck und Siegfeld. Reben der Kirche an der Straße steht die im I. 1822 neu erbaute Schule, zu welcher die Dörfer Předs brad, Pniow, Klein=Wosel und Glückzu gehören. Im Kirchenswalde, durch dessen Mitte 1819 der neue Elbrinssal gezogen wurde, sieht man einiges altes Mauerwerk, welches man für die Reste eines Klosters Halt, das nehst einer Kirche, wie die Bolkssage berichtet, hier vom herzog Udalrich im XI. Jahrhunderte gegründet worden senn soll; doch ist dars über nichts Urkundliches vorhanden.

- 6. Pniow, 13/4 St. siő, von Podebrad, an ber Rumburger Straße, unweit vom linken Elbuser, Rust. D. von 39 h. mit 263 C., worunter 26 protestantische und Lisraelitische Familien, ist nach Předhrad eingest. und eingeschult, und hat 1 obrett. Forstadjunktes-Gebäude. Schon im XV. Jahre hunderte stand hier eine Pfarreirche zu Maria Geburt, welche aber späterhin, wahrscheinlich nach dem 30 jährigen Kriege verlassen, unter Josseph II. ganz ausgehoben und 1789 sammt den dazu gehörigen Grundskusen zu Handen des Religionssonds verkauft wurde. Auch war ehemals hier ein obrett. Rustical Maierhof, auf bessen 1777 die 1780 emph. Grundskusen 8 neue hausnummern entstanden.
- 7. Glückau, 13/4 St. s. von Pobebrad, Dominical Dorf von 30 h. mit 183 G., worunter 20 protestantische Familien, ift nach Predhrab eingest, und eingeschult. Das Dorf erhielt seinen Kamen von bem glücklichen Anfange, ber hier mit ber Zerfückelung ber Maierhofsgrunde von Pniow und Popowis gemacht wurbe, indem sich sehr viele Unterthanen zur emph. Uibernahme berselben bereitwillig erklärten.
- 8. So foletich (Sokoleć), 1 St. f. von Pobebrad, Ruft. D. von 54 h. mit 443 E., worunter 11 protestantische und 1 ifraelitische Familie, ift nach Předhrad eingps, und hat 1 Schule und 1 obrktl. Wirtheb. Das D. hat seinen Namen von Sokol, der Falk, indem hier im XVI. Jakthunsberte nur einige hütten vorhanden waren, beren Bewohner für den damasligen Schloshauptmann zu Podebrad Falken zur Jagd abrichteten.
- 9. Beterweck, 13/4 St. s. von Pobebrad, Dominical = Dorf von 25 h. mit 182 E., ift nach Prebhrad eingpf. und besteht erst seit dem 3. 1777, wo es aus ben emph. Gründen des Wellimer Maierhofs gebildet murbe und den Namen dem damaligen Podebrader Oberamtmann von Beierweck zu Ehren erhielt.
- 10. Wellim, 2 St. s. von Podebrad, an einem kleinen in die Elbe geshenden Mühlbache, Rust. D. von 72 h. mit 551 C.; davon gehören aber 2 h. (die "Obere" und die "Untere Mühle") zur Ht. Eerhe nig (Kauk. Kr.). Unter den E. sind 55 protestantische und 2 ifraelitische Kamilien. Die hiesige Kirche zu St. La urent ius hat, wie die Stockeninschriften bezeugen, schon im XV. Jahrhunderte bestanden, der Podebrader Dechant besieht aber schon seit undenklicher Zeit den Genuß der ehemaligen Pfarrgründe. Im I. 1777 wurde hier ein Lokalisk angestellt, aber späterbin 1795 nach Predhrad übersseit. Gegenwärtig hält derselbe jeden zweiten Sonntag bier Gottesbienst. Die im I. 1778 gegründete Schule, welcher auch die Dörfer Beierweck und Siegselb zugewiesen sind, ist seit dem Brande vom I. 1812 aus den obrktl. Renten ganz neu wieder aufgebaut worden. Außerdem besiet beset

D. feit bem J. 1783 ein eignes prote frantisch es (reformirtes) Bethaus, und eine protestantische Schule. Die Unterhaltung bieser Gebäube, so wie bes Pastors und Schullehrers, bestreiten bie Atatholiten aus Eignem.

11. Siegfelb,  $2^{1}/_{2}$  St. s. von Podebrab und  $^{1}/_{2}$  St. n. von der Wiesner Hauptstraße, Dom. D. von 49 H. mit 341 E., worunter 28 protestantische Familien, ist aus der Zerkücklung des ehemals hier besindlichen Mhss. Kell entstanden, und hat seinen Ramen zur Berewigung des am 18. Juni 1757 in dieser Gegend durch die kaiserlichen Truppen unter dem Feldmarschall Daun über die von König Friedrich II. angeführten Preußen ersfohnen Sieges erhalten, welchem auch der so. vom D. liegende Friedrichse berg seine Benennung verdankt. Außerdem ist die Umgedung dieses D. schon im KV. Jahrhunderte durch die Riederlage der Taboriten unter ihrem Ansührer Prokop dem Großen, welchen im K. 1434 Mainhard von Reushaus, Besehlshaber der ständischen Armee, hier aus hauf hauf wertzucht. Das D. ist, nebst zwei benachbarten Mühlen, die aber zur Ht. Serhenig (Rauf. Kr.) gehören, nach Předhr ab eingps. Am Friedrichsberge besindet sich ein obriti. Steinbruch. Siegfelb ist das süblichste D. nicht nur der Oft. Podebrad, sondern auch des Wibschower Kreises.

### II. Das Prebnj=Bhoter Gericht.

- 12. Přebnj=Chota, 1/2 St. wsw. von Podebrad, an der alten Rumburger Straße, die aus dem Kaurimer Kreise von Gerhenig kommend, hier durch nach Nimburg (Bunzl. Kr.) führt, in geringer Entsernung n. von der Prager Chausse, Rust. D. von 49 h. mit 355 C., worunter 14 protestantisside und 1 ifraelitische Familie, ist nach Podebrad eingest, hat aber eine eigne, von der Obrigkeit erbaute Schule, welcher zugleich die Kinder von Kluk und Polabes zugewiesen sind ; auch ist hier 1 Wirthsh.
- 13. Piffoma = Ehota, 1 Eleine St. wsw. von Pobebrab, unb 1/4 St. ö. von bem, die ganze Gegend oft überschwemmenden Bache Wirauka, von ber Prager Chausses durchschnitten, Ruft. D. von 76 h. mit 490 C., worunster 27 protest. und 3 israel. Familien. Die häuser dieses nach Kofte Inje Phota eingest. Dorfes liegen in zwei Reihen zu beiben Seiten ber mit schönen kandbischen Pappeln bepklanzten Straße, und jedes ift vom andern durch Garsten getrennt.
- 14. Kofteln j= Lhota, 11/2 St. wsw. von Pobebrab, 1/4 St. w. vom Bache Wirauka, von ber Prager Chaussee burchschnitten, die hier gleichsalls mit kanadischen Pappeln eingefaßt ist, Rust. D. von 80.6. mit 582 C., wors unter 14 protest. und 2 israel. Familien, hat 1 kokal ies Kirche zu Masriä himmelfahrt, 1 kokalistens Gebäube, 1 Schule und 1 Wirthshaus. Die Kirche wurde bei dem großen Brande, welcher 1813 das ganze D. in Asche legte, zerstört, aber die zum J. 1817 auf Kosten des k. Religionsfonds wieder neu erbaut. Sie war in früherer Zeit eine Filiale der Pfarktiche zu Sabsta, erhielt aber 1784 einen eignen kokalisten und steht jest nebst der Schule unster dem Patronate des k. Religionsfonds. Eingepfarkt sind die benachs barten Vörser Pist was und Wrb owas thota.
- 16. Wrbowa = Ehota, 11/4 St. sw. von Pobebrab und 1/4 St. ö. vom Bache Wirauka, bessen Ueberschwemmungen hier oft großen Schaben anrichsten, Rust. D. von 36 h. mit 265 E., worunter 18 protest. Familien, ist nach Rosteln j = Lhota eingps., hat aber eine eigne Schule.
- 16. Petschet, (Pecet, Peceta), 2 kleine St. fw. von Podebrad, auf einer kleinen Unhöhe w. vom Bache Wirauka, von der Granze des Kautimer Kreis ses durchschnitten, Ruft. D. von 89 h. mit 683 E., worunter 18 protest. und 3 ifrael. Familien. Davon gehören aber zur hft. Podebrad nur 41 h.

mit 315 E. Bon ben fibrigen besitht bie oft. Rabim (Kaut. Ar.) \*) 27 h. mit 207 E., die oft. Schwarz-Rosteleh (bess. Ar.) 12 h. mit 92 E., und die oft. Swohs die hesse (bess. Ar.) 9 h. mit 69 E. Das ganze D. ist nach Dobřichow (oft. Radim) eingps., hat aber eine im I. 1822 auf obrktl. Kossten neu erbaute Schule mit 2 Lehrzimmern, unter kaiserl. Patronate.

17. Chotaun, 3 St. fw. von Pobebrab, im Raurimer Kreise, von ben Dominien Schwarz = Rofteles und Rabim eingeschloffen, Ruft. D. von 45 S. mit 283 E., worunter 10 proteft. und 1 ifrael. Familie. Davon gehören aber 4 S. mit 26 E., zur Sft. Schwarz = Rofteles. Diefes D. mar ber Ges burteort bes im 3. 1053 verftorbnen heil. Procopius, eines ber vier bohs mischen gandespatrone, welcher hier in bem noch jest bestehenden robotfreien St. Procopi = Sofe bas Licht ber Belt erblicte. Un ber Stelle bes ehes maligen Bohngebaubes hatte ein fruherer Befiger biefes hofes gu Chren bes Beiligen eine Rapelle errichten laffen, welche aber bis gum 3. 1807 in einen fehr baufälligen Buftand gerathen war. Much befand fich in Chotaun fcon feit bem XIV. Jahrhunderte eine zum Sprengel ber Sabffer Pfarrei gehörige Kilialtirde ju St. Peter und Paul, beren Baufalligfeit im 3. 1814 ebenfalls eine Erneuerung berfelben nothwendig machte. Die Gemeinde, welche icon 1807 bie St. Procopi=Rapelle von bem Befiger bes hofes, Frang Gottmalb, an fich gebracht hatte, erbot fich jest, um bie Baukoften beiber gottesbienftlichen Gebaube zu vermindern, bie Rapelle ber Rirchenkaffe unent= gelblich zu überlaffen, menn fie zu einer neuen Filialtirche erweitert, ftatt bef= sen die alte Kirche zu St. Peter und Paul abgetragen, bas Materiale zur Erbauung einer Schule verwendet und bas Bermogen ber neuen Rirche zugewiesen murbe. Dieser Untrag murbe höhern Orts genehmigt; bie neue St. Profopi=Rirche ist aber jest als Filiale dem benachbarten Pfarrer in Stramnit (Hft. Schwarz = Rostelet) zugetheilt. Die Schule ist im 3. 1818 erbaut worben. Chemals bestanden auch hier bie f. g. Procopi=Baber, welche aber ichon feit vielen Sahren eingegangen find.

18. Miltschie, 2 St. wsw. von Podebrad, Ruft. D. von 27 H. mit 228 G., worunter 9 proteft. und 1 ifrael. Familie, ift nach Stramnit eingpf. und hat 1 & chule. hier lebte noch am Unfange blefes Sabhunderts der burch feine Bildung ausgezeichnete und felbft als Boltsfchriftsteller in bohmis icher Sprache ehrenvoll bekannte Landwirth und Dorfrichter & ran 3 2 am a t, bessen Leben der ehemalige Professor an der Prager Universität, Franz Nie= metichet, so trefflich beschrieben hat. \*\*) Wawats Borfahren waren bie Ritz ter Bawat von Ablar, welche zu Ansange bes XVII. Jahrhunderts das Gut Wischerowit im Raurimer Rreise besaßen, bas von seinem Urgroßvater 1634 an ben t. General Johann von Berth vertauft und von diefem ber Berrichaft Raunit einverleibt murde. Der Urgrofvater taufte fich einen Bauerhof im Dorfe Petichet, heurathete 1639 ein verwaiftes Bauermadden, und mard Unterthan ber fft. Podebrab. Gein Sohn Georg taufte 1672 in Miltidit ebenfalls einen unterthänigen hof und hatte einen Sohn 3 oh ann, ben Bater unfere Frang Bawat. Diefer Leptere murbe 1741 geboren, und zeichnete fich ichon ale Knabe und Jungling burch Berftand, Sittlichkeit und große Wißbegierbe aus. Er erwarb fich durch eignen Fleiß, obschon er meber Teutsch noch gateinisch lernen und nicht einmal die bohmische Schule

<sup>\*)</sup> Diese fürstlich = Lichtenstein'sche herrschaft bes Kaurimer Kreises ist nicht mit ber no. von Gitschin liegenden fürstlich = Trautmannsborf'schen Oft. Radim bes Bibschower Kreises zu verwechseln.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbegebenheiten bes vortrefflichen Menschen und Landwirths Franz W a= wat, Richter bes Dorf. Miltschie auf ber Kameral = Herrschaft Podebrab. Ein Hanbluch für Lanbleute. Prag 1796. Eine böhmische Uebersehung bieser Biographie, von Friczan, ift zu Brünn herausgekommen.

feines Orts regelmäßig besuchen tonnte, eine Mengenüblicher Renntniffe, und erlangte felbft eine für feinen Stand ungewöhnliche Fertigfeit im fchriftlichen Ausbrucke. Borzüglich aber bildete er fich zu einem tüchtigen gandwirthe aus, murbe fpaterbin Richter feines Dorfes, und erwarb fich als folder große Berbienfte um bie Bilbung ber Ginwohner und ben Bohlftand berfelben. Raifer Joseph II. beehrte ihn mit ber großen filbernen Denkmunge und die Stadt Pilfen ertheilte ihm 1793 bas Ehrenburgerrecht, wegen eines von ihm verfaßten Lobgebichts auf Die Piliner, Die im 3. 1434 gu bembekannten Siege über bie huffiten bei Rautim wesentlich beigetragen hatten. Als Schriftsteller bat fich Bamat burch bohmifche Boltelieber, unter andern burch ben ,, Gruß ber Böhmen an die ankommende böhmische Ronigskrone" (1791) bekannt gc= Seine vorzüglichste Arbeit ist: "Tma we dne gako w nocy na rozumu lidskem, w narodu Francauskem učiněná" (b. h. Kinsternis am Tage wie in ber Racht über bem menschlichen Berftande in ber frangofischen Revolution), Prag 1796, eine Boltefdrift, welche große Bekanntichaft mit ber altern Geschichte Frankreichs und ben Begebenheiten bes Tages verrath. Bamat hatte eine Sammlung guter Bucher und geometrifcher Bertzeuge. Bei allen feinen geistigen Borgugen und ben Auszeichnungen, bie ihm nicht nur von feinen Borgefesten, fondern auch von andern hohen Perfonen gu Theil murben, blieb er bennoch in Lebensweise, Rleibung und Betragen ein folichter, anspruchelofer Bauer, und erzog auch feine Rinder für teinen an= bern Beruf.

19. Eichelburg, 21/4 St. w. von Pobebrad, nahe an der Stadt Sabfta, Dom. D. von 21 f. mit 156 G., worunter 1 protest. Familie, ist nach Sabsta eingps. Dieses aus emphyteutsurten Maierhosegründen entstandne Dorf ist dem bei der Zerstückelung der Maierhöse im J. 1777 gegenwärtig geswesenen t. t. hoftommissär Freiherrn von Eichelburg zu Ehren so bes nannt worden.

#### IH. Das Polabeger Gericht.

- 20. Polabes (auch Poblabes), 1/4 St. w. von Pobebrab, unweit vom linken Elbufer, Ruft. D. von 25 S. mit 174 G., worunter 4 protest. Famistien, ift nach Pobebrab eingpf.; die Rinder gehen nach Prebnj=2hota in die Schule.
- 21. Chwalowie, 2/4 St. nw. von Podebrad, an der Rumburger Straße, unweit vom linken Elbufer, ein Rust. D., aus bessen zerstücketten Maierhossgründen das 1/4 St. w. davon liegende Dom. D. Reujahrsdorf entstanz den ist. Beide Dörfer werden jest zusammen conscribirt, enthalten 44 H. mit 285 E., worunter 30 protest. und 1 israel. Familie, und sind nach Koswanis (Sut diese Kamens) eingps. In Shwalowis ist 1 Wirthsh. und in Neujahrsdorf 1 obrktl. Pottaschen Siederei.
- 22. Horatew, 11/4 St. w. von Podebrad, Rust. D. von 64 H. mit 416 E., worunter 47 protest. und 2 israel. Familien, ist nach Kowanis eingps. und hat 1 Wirthsh. Auch gehört hieher die 1/4 St. abseits an einem von der Wirauka abgeleiteten Kanale liegende Mühle Kopanik. Die Protestanten haben in Horatew ein eignes Beth auß und is chule; der Pastor und der Lehrer werden von der Eemeinde unterhalten.
- 23. 3 wetinet, 13/4 St. w. von Pobebrab, Ruft. D. von 26 h. mit 197 G., worunter 13 proteft. und 1 ifrael. Familie, ift nach Sabfta eingpf.
- 24. Pift, 2 St. wnw. von Podebrad, an ber Mündung ber Wirauka in die Elbe, Ruft. D. von 25. mit 184 C., worunter 13 protest. und 1 ifrael. Familie, ist nach Sabst a eingpf. und hat 1 Wirtheb., an der Elbe, worin die meisten holzslößer zu übernachten pflegen. Die noch von Schaller (a. a. D. Seite 42) erwähnte Rirche zum heil. Geist ift schon seit mehren Jahren

ebgetragen, und fammt ben bagu gehörig gewesenen Grunbftuden gum Beften bei t. Religionsfonds vertauft worden.

15. Grabischto (Grabisko, Fradiskto), 3 St. wnw. von Pobebrad, am lieten User Glbe, Ruft. D. von 41 h. mit 291 Ginw., worunter 12 protest, und 1 ifrael. Familie, ist nach Sab ka eingps. und hat 1 auf obrett. Kosten erbaute Schule, und 1 obrett. Forsth. Die s. von hier im Balbe Krste ehemals gelegne Kirche unter dem Litel Corporis Christisk in 3. 1788 ausgehoben, abgetragen und sammt den Grundkücken zum Besten des k. Religionsfonds verkauft worden. Dieses Dorf ist das westlichste der oft. Podebrad und des Bibschower Kreises.

### IV. Das 3boffer Gericht.

26. 3boği (auch Groß=3boği) 1/2 St. nw. von Podebrad, am rechten Ufer der Elbe, Ruft. D. von 42 D. mit 291 C., worunter 5 protest. und 3 israel. Familien, ist nach Podebrad eingpf. und hat 1 von der Obrigkeit erbaute Schule nebst 1 Wirthich.

27. Kretichtom (Afectow), 3/4 St. n. von Pobebrad, Ruft. D. von 38 h. mit 302 C., morunter 9 protest. und 1 ifrael. Familie, ift nach Pobebrad eingpf., und hat 1 Schule und 1 Wirthich.

28. Bubimērig, 11/4 St. nnw. von Podebrad, am linken Ufer ber Mrsblina und an der Straße von Nimburg nach Königstädtel, Rust. D. von 22-h. mit 169 C., worunter 10 protest. und 1 ifrael. Familie, hat eine zum Sprengel der Rimburger Dechante i gehörige Filialkirche unter dem Titel des heil. Prokop, nebst 1 Schule, welche aber beide im 3. 1803 absgebrannt und bis jest noch nicht wieder aufgebaut sind.

- 29. Schlotawa (auch Schlotowa), 1½ St. nnw. von Podebrad, am rechten Ufer ber Mrblina, bem Dorfe Budimerig gegenüber, Ruft. D. von 16 S. mit 107 E., (worunter 4 protest. und 1 ifrael. Familie), von welchen 1 S. ber benachbarten t. Stadt Rimburg (Bungl. Kr.) gehört. Der lettere Antheil ist durch Emphyteutisirung des ehemaligen hiesigen Rustical=Maler= hofce entstanden. Dieser gehörte im XVII. Jahrhunderte ebenfalls ber Oft. Pobebrab, von welcher er an bie Frau Eva Pernold geb. Zagic, aus Rimburg, vertauft murbe. Diese trat ihn 1672 an ben Rimburger Burger= meifter Wengel Frang Rwieton von Rofenfelb für 1658 fl. rhein: tauflich ab, von welchem er im 3. 1674 für die Summe von 2350 fl. rhein. ber Nimburger Stabtgemeinde vertauft murbe, jedoch unter ber Bes bingung, bag ber Raufcontratt ben Pobebraber Grundbuchern einverleibt und an die Renten ber herrschaft ber ichulbige Grundzins u. f. w. wie bieber abgeführt werde; auch sollte bei einer etwanigen künftigen Beräußerung bie Bft. Podebrad das Borkauferecht haben. Geit bem ist dieser Ruftical = und robotpflichtige hof in Besie ber Nimburger Stabtgemeinde geblieben und spaterhin emphyteutifirt worden. Das ganze D. ift nach Bubimerig eingpf.
- 30. Draho, 13/4 St. nnw. von Pobebrad, Dom. D. von 15 h. mit 113 E., worunter 5 protest: Familien. Davon gehört 1 emph. h. ber Rimburger Stabtgemeinbe. Dieses D. ift burch Emphyteutisung bes ehemaligen obrett. Maierhoses Draho entstanden; 1/4 St. so. liegt eine dazu gehörige Dom. Mille von 4 Gangen. Das D. ift nach Chleb, die Mühle aber nach Nimsburg eingpf.
- 31. Kowanfto (auch wohl Slezto genannt), 13/4 St. nnw. von Pobestrad, ein auf ben trocken gelegten und emph. Gründen bes ehemaligen Bobeniger Teiches in ben Jahren 1785 bis 1790 entstandnes Dom. D. von 31 h. mit 245 teutschen E., worunter 2 protest. Familien. Die Bewohner sind schlesische Einwanderer, welchen die Gebäube ursprünglich auf Rosten ber obrett. Renten errichtet wurden, in ber Art, baß sie bei Uebernahme berselben

bie Halfte bes Koftenbetrags als Geschent erhielten, die andere Halfte aber ir jährlichen Terminen zu 6 fl. 40 fr. zuruckzuzahlen sich verpslichten mußter. Außerdem wurde ihnen auch der Genuß der Felder und Wiesen auf die Seit rom 1. Sept. 1785 bis Ende Oktober 1788 kostenscreichen, und jeder neue Ansiedler erhielt noch überdieß, wenn er ein Landwirth war, 120 f., der Professionist aber 50 fl. als unentgelbliche Staatsaushilse. Der Bodotabslöfungs-Sontract wurde am 20. Jänner 1790 vom f. k. Kreisamte Jestätigt. Das D. ist nach Ch leb eingpf., hat aber eine eigne Schule.

32. Bobnie, 2St. nw. von Podebrad, Ruft. D. von 59 h. mit 470 C., worunter 46 protest. Familien, ift nach Chle b eingpf., und hat 1 von bem katholischen Theile ber Gemeinde selbst erbaute Schule.

33. Chleb, 2 St. nnw. von Pobebrad, Ruft. D. von 57 5. mit 414 E., worunter 42 protest. und 1 ifrael. Familie; es bat eine Lo talie = Rirche unter bem Titel bes heil. Laurentius und bem Patronate bes f. Relis gionsfonds, welche im 3. 1780, nachdem die vormals, 1/2 St. ö. von hier, in ben f. g. Bitleter Felbern gestandne, jum Sprengel ber Nimburger Decantei gehörige, alte Rirche aufgehoben und abgetragen worben, von Grund aus neu erbaut worden ift. Auch wurde ebenbamals ein neues Lokalie-Gebaube errichtet, welches im obern Stockwerk die Wohnung des Lokalisten, im untern aber die Shule mit der Wohnung bes Lehrers enthält. Die zur Rirche eingpf. Ortschaften sinb, außer Chleb felbst, die hftl. Dörfer Bobnis, Draho, Rowanfto, Rafchowig und Westeg mit hawranfto. Auch die Protestanten haben hierein eignes Bethaus miteiner Schule, deren Paftor und Lehrer sie auf eigne Koften unterhalten. Die Wohnung bes Paftors und die Schule wurden am 21. August 1825 durch eine Feaersbrunst ganz in Afche gelegt, find aber im 3. 1828 wieber aufgebaut worden. — Das Dorf Chleb gehörte im XIV. Jahrhunderte bem Je fo Bartenberg von Befele, welchem es Raifer Rarl IV. im 3. 1353 abkaufte, und es ben Manfionaren bei ber Prager Domkirche schenkte. (G. Schaller a. a. D.

34. We fteh,  $2^1/4$  St. n. von Podebrad, am rechten Uler der Mrdlina, Ruft. D. von 43 h. mit 360 C., worunter 13 protest. und 1 israel. Familie, ist nach Chleb eingps. und hat 1 Schule und 1 Wirtheb.;  $^1/_4$  St. s. liegt die zu Westes conscribirte aus 3 Nummern bestehende Einschicht ha wran sto, welche ehemals einen Bestandtheil des schon oben, dei der allgemeinen Uebersicht der het., erwähnten k. k. Wilitärgestütes Blato ausmachte, dei der Ausbedung desselben aber ebenfalls mit einging. Gegenwärtig besindet sich hier 1 obrktl. Degerswohnung, und die übrigen Gedäude mit den Grundstücken werden von 6 zu-6 Jahren verpachtet.

35. Rafdowis (Aassowice), 11/2 St. n. von Podebrad, am linken Ufer Brollina, Ruft. D. von 21 h. mit 166 C., worunter 10 protest. Familien, ift nach Chie b eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

#### V. Das Pateter Gericht.

36. Patet, 3/4 St. nö. von Pobebrad, am Laaner Kanal und am ehemaligen Teiche Blato, Rust. D. von 47 h. mit 337 C., worunter 9 protest. und 1 ifraet. Familie; ist nach Pobebrad eingpf. und hat 1 Filial firche zu St. La urentius, welche schon 1384 als Pfarrkirche bestand, 1 Schule und 1 obrett. Forsthaus mit einem ausgehobnen Fasangarten. In diesem Dorse wird starke Gansezucht getrieben.

37. Kaut, 11/4 St. nnő. von Podebrad, Rust. D. von 23 S. mit 204 C., worunter 11 protest. und 2 ifrael. Familien, ist nach Uumist owise eingpf. ; 1/4 St. n., an der Straße von Rimburg nach Königstädtel, liegt bas hieher conscribirte einschichtige Dominikal = Wirtheb. Schabata.

38. Netrebig, 13/4 St. n. von Podebrad, unweit vom linken Mrblinas Ufer, Ruft. D. von 27 H. mit 239 E., worunter 15 protest. und 1 israel. Kamilie, ist nach Aum i flowig eingpf.

- 39. Cinio wes ober Cinowes (in alten Urfunden auch Cinewes), 21/2 St. no. von Pobebrad, Ruft. D. von 103 h. mit 728 E., worunter 17 proteft. und 2 ifrael. Familien. Die hiefige ichone Pfarreirche unter bem Titel bes heil. Bengel, melde nebft ber Schule unter bem Patronate Gr. Majestät bes Raisers steht, liegt außerhalb bes Dorfes, auf ber Anhöhe Gilowta, und ist in ben 3. 1729 bis 1732 von Grund aus neu erbaut worden. Die bis dahin im Dorfe selbst bestandne ältere Kirche, welche damals ihrer Baufälligkeit wegen abgetragen werben mußte, war wenigstens schon im XV. Sahrhunderte errichtet worden. Den noch vorhandnen Gebentbuchern zufolge befand fich biefe Rirche vom Anfange ber huffitifchen Unruben an 108 Sahre in ben banben utraquiftifcher und fpaterbin lutherifcher Paftoren. Im Jahre 1625 murbe fie ber Pobebraber Dechantei als Commenbatkirche jugetheilt, erhielt aber 1711 wieder einen eignen Pfarrer, beffen geiftlicher Berwaltung auch die Kirchen in Brbig, Aumissowig und Podmot anvertraut wurden. Im Sahre 1784 aber murden, wegen ju großer Entfernung und ichlechter Beschaffenheit ber Bege, die Rirchen zu Brbig und Pobmot, und im Jahre 1787 auch die zu Mumiflowit, von dem Cinioweser Sprengel getrennt, indem bie Rirchen ju Brbis und Mumiflowig eigne Seelforger erhielten. Gegenwartig find nach Giniowes, außer diefem Dorfe felbft, nur Bellenis und Rowohrad eingpf. Doch befiet ber Pfarrer noch ben Genuß ber Brbiger Kirchengrunde und bezieht auch von ben Dorfern Pobmot, Mumiflowig, Raut, Retrebig, Brbig, Opotichnig und Senig ben Getraibezehent, nebst 3 fr. von jeber melkbaren Ruh. Die jegige fehr fcon gebaute Rirche in Ciniowes enthält ein großes werths volles Altarblatt, die Berklärung bes heil. Bengel barftellend, von einem unbekannten Meister im J. 1733 gemalt. Das beim hochaltar an der Evangelien : Seite eingemauerte Tabernatel, mit Malereien und Gold verziert, ift ein, aus ber t. Rapelle ju Allerheiligen in Prag herstammenbes Gefchent. - Ciniowes foll, einer alten Sage nach, ehemals einem Ritter Rrfowfty gehört haben, von welchem man ben Ramen bes benachbarten Beiches Rrfo mnit ableiten will. Mus alten Grabfteinen, bie beim Ubtragen ber vorigen Kirche gefunden worden, geht hervor, daß es, wahrscheinlich im XVI. Jahrhunderte, einem Ritter von Morgin auf Ronow, und 1580 ber Frau Dorothea Riinecky v. Walbstein gehörthabe, nach beren Tobe es an die Hft. Podebrad kam, wie die noch vorhandne Rirchenglocke vom 3. 1595 beweift, welche bas Bilbnif und ben Ramen R. Rudolphe II. enthält.
- 40. Bellenis (Welen'ce), 21/4 St. no. von Podebrab, Ruft. D. von 34 h. mit 232 E., worunter 7 protest. und 1 ifrael. Familie, ist nach Einio wes eingps., und hat 1 Schule. Auch besteht hier 1 protest. Bethaus und 1 Schule, beren Pastor und Lehter von der Gemeinde unterhalten werben, welche auch die Gebäube auf eigne Kosten errichtet hat. Im Jahre 1305 wurde Bellenis sammt Podmot von König Bengel II. dem Frauenkloster zu St. Georg in Pragabgetreten. (S. unten Rr. 49 Pod mot.)
- 41. Nowohrab, nw. von Wellenis, sich an biefes anschließenb, Dom. D. von 54 h. mit 462 E., worunter 25 protest. Familien. Dieses nach Ein io wes eingpf. D. ift im J. 1783 auf ben emphyteutisirten Grunden bes ehemaligen Welleniger Maierhofes entstanden.
- 42. Au mi flowie, 13/4 St. no. v. Podebrad, an der Strafe von Rimburg nach Königftäbtel, Ruft. D. von 23 h. mit 148 E., worunter 16 protest, und 1 ifrael. Familie, hat 1 lof alie-Kirche zu St. Benzel, 1 Schule, 1 Birtheb. und 1 Gemeinbe-Biegelofen. Die Kirche ist im 3. 1816 überbaut worden. Chemals war sie als Filialk. dem Pfarrer in Eintowes zugewiesen;

aber im 3. 1787 erhielt fie einen eignen Botaliften, für welchen ebenbamals ein eignes Bohngebaube errichtet wurbe, beffen unteres Stockwert zugleich bie Schuleenthalt. Eingepfarrt find, außer Lumiflowis felbft, bie hftl. Dörfer Raut, Laubenthal und Retrebis.

43. Lau benthal (Wostrow), 11/2 St. no. von Podebrad, ein in den J. 1777 bis 1783 bei Bertheilung der Maierhossgründe neu entstandnes Dom. D. von 9 D. mit 64 E., worunter 4 protest. und 1 israel. Familie, ist nach Aumistowis eingpf.; 1/2 St. sw., an der Stelle des ehemaligen t. t. Wilitärgestütes Blato (s. oben), liegt ein obrett. Försterhaus.

### VI. Das Chotianter Bericht.

44. Chotia net, 3/4 St. 6. von Podebrad, unweit f. von ber Roniggrager Chausse, Ruft. D. von 40 D. mit 394 G., worunter 17 protest. und 2 ifrael. Familien, ift nach & ib ig eingpf.

45. Libis (ebemals auch Lubic), 1 St. ofd. von Pobebrad, am rechten Ufer ber Cyblina, über welche hier eine Brude führt, 1/4 St. von ber Munbung berfelben in die Elbe, gegenwärtig ein Ruft. D. von 67 D. mit 425 E., worunter 29 protest. und 2 ifract. Familien, vor Altere aber eine besestigte Stadt, mit einer Burg, welche im X. Jahrhunderte die Hauptstadt des großen herzogthums der Chrowaten in Böhmen war. \*) Db es, wie Pultawa behauptet, ursprünglich von der herzoginn Libussagelegt worden, die auch hier begraben fenn foll, mag bahin geftellt bleiben. Aber fo viel ift gewiß, bağ im X. Sahrhunderte ber Bater bes heil. Ab al bert, ber machtige Bergog Stamnit, nebst beffen Gemaglinn Stregistama, bier resibirte. Beiben wurden fieben Gohne geboren: Poren, Gobebor, Spitimjr, Pobraflaw, Caflaw, Bogted und Rabim. Bon biefen erblichte Bogted mabricheinlich im 3. 939 bas licht ber Belt. Er murbe bem geiftlichen Stanbe gewibmet, erhielt ben Beinamen Abalbert, und 983 bas Bisthum ju Prag, begab fich fpaterbin als Berkundiger bes Chriftenthums zu ben beibnifchen Preußen und ftarb hier 997 ben Martyrer = Zod, worauf er unter bie Bahl ber Beiligen verfest murbe. Rach bem ichon 981 erfolgten Tobe feines Baters, bes herzoge Clamnit, war Libig im Befit ber Gobne Gebebor, Spitimir, Pobraflaw, Poren und Caffaw geblieben, gegen welche viele ber bamals noch bem Beidenthume ergebnen Großen, namentlich bie Kamilie ber Brffowece, höchst feindlich gesinnt waren. Diese überfielen mit hilfe Bolestaws bes Rothtopfigen, welchen sie für sich zu gewinnen gewußt hatten, im 3. 995, mabrend bes Ofterfeftes, mo bie Ginwohner mit frommen lebungen beschäftigt maren, unvermuthet bie Ctabt, tobteten eine große Menge Mcnichen, und barunter auch bie Brüder bes heil. Phalbert, plünderten und verbrannten bie Stadt und jogen bann mit vieler Beute belaben wieber ab. Rach Bolc= lucky, bem Lebensbeschreiber bes heil. Abalbert, \*\*) fou Libig bald barauf in ben Befig ber Brffowece getommen fenn, welche es bis jum 3. 1108 behielten, wo biefes gange Gefchlecht burch bergog Ewatoplut vernichtet wurbe. Wahrscheinlich blieb es nunmehr ein Eigenthum ber Canbesfürften. 3m 3. 1370 murbe es bem Frauenflofter ju St. Georg in Prag gefchentt, von welchem es fpaterhin wieber an bie fonigt. Rammer tam, und ber oft. Podebrad einverleibt wurde. Schon im XVII. Jahrhunderte war Libig zum blogen Dorfe herabgefunten, welches, nach Bolelucen, nur aus 31 Bäufern bestand. Man sieht jest noch außerhalb bes Ortes Spuren ebemaliger Balle und eines Grabens, durch ben ein Arm ber Cyblina geleitet

<sup>\*)</sup> Jahrbucher bes bohmischen Dufeums II. Band, 4 heft, 1831. Seite 442.

<sup>\*\*)</sup> Rosa Boemica, sive Vita Scti. Wogtiech i, agnomine Adalberti etc. Pragae 1668, pag. 305.

war. Der gange Plag, gewöhnlich Gradifte genannt, ift jest urbar gemacht und nimmt einen Raum von 36 Strich Musfaat ein. Bon ben beiben alten Kirchen zu Mariä=Berkündigung und zum heil. Abalbert ist nur noch bie lettere vorhanden. Sie war ursprünglich dem heil. Georg M. geweiht, und murde im 3. 973 vom heil. Abalbert felbft confecrirt. Gpater follen auch die ermordeten Brüder desselben hier begraben, in der Folge aber nad Prag zur Rirche des Frauenklofters St. Georg übertragen worden fenn. Gegenwartig ift fie eine Pfarrtirche, beren Sprengel, außer Libig felbit, bie Dörfer Ddrepes, Chotianet, Euftdorf und Ober = Opolan, fo wie bas zur hft. Rollin (Raur. Rr.) gehörige Dorf Ranin zugewiesen find. Die Rirche hat 3 Altare, von welchen ber hochaltar bas Bilbnif bes heil. Abalbert in Lebensgröße darftellt, und wird am Fefte biefes Beiligen von gabl= reichen Ballfahrern befucht. Im 3. 1825 hat fie auch eine neue Orgelerhalten. Neben ber Rirche vor bem Begrabnifplage fteht ber hölzerne Glockenthurm mit brei Gloden. Die Rirche zu Maria-Berfundigung ift im 3. 1783 aufgehoben und auf Rosten bes t. Religionsfonds zum jesigen Pfarrgebäude umgestaltet worben. Außerbem hat Libis 1 Schule, und im 3. 1783 ift hier 1 proteft. Bethaus crrichtet und babei ein eigner Paftor angeftellt worden, welcher von ben Glaubenegenoffen feines Sprengele unterhalten wirb.

- 46. Obrepes (ober Obrepes), 1 St. ö. von Podebrad, an ber Königs gräßer Chausse, Ruft. D. von 54 h. mit 371 E., worunter 28 protest. und 1 ilrael. Familie, ist nach Libig eingps. und hat 1 Ginkehrb. und 1 Schmiedte 3 1/4 St. nw., am Laaner Kanal, liegt bie emphyteutische Reum ühle von 5 Gangen, und babei bie obrktl. Fischbehälters Shaluppe, welcher das Recht bes Bierz und Branntweinschankes zusteht. Auch gehört dem Besieger der Neumühle bie so. von Obrepes liegende Sachmühle (ober Megnet).
- 47. Bo fiine f (auch Bo cine f) 11/4 St. ond. von Podebrab, auf ben emphyteutisirten Gründen einer ehemaligen hutweide entstandnes Dom. D. von 9 h. mit 65 C., worunter 3 protest. Familien, nach Brbig eingpf.
- 48. Senis, 13/4 St. no. von Pobebrab, Ruft. D. von 23 .6. mit 177 E., worunter 28 proteft. unb 1 ifrael. Familie, ift nach Brbie eingpf.
- 49. Pobmot, 2 St. nö. von Podebrad, an der Straße von Nimburg nach Königstädtel, Rust. D. von 52 h. mit 396 E., worunter 34 protest. und 1 ifrael. Familie, hat 1 zum Sprengel von Wrbig gehörige Filialz kirche zu St. Bartholomäi, welche auf einer Anhöhe mitten im Dorfe steht, und im I. 1817 ganz überbaut worden ist. Bor dem I. 1784 gehörte sie zum Sprengel der Pfarrkirche in Ciniowes (s. oben Nr. 39); auch ist hier 1 obrktl. Forsth. Die Gemeinde diese D. zeichnet sich durch einen veredelten Pferdeschlag und durch tressliche Obstbaumzucht aus. Im I. 1305 wurden die Dörfer Podmot und Wellenig von König Wenzel II. gegen Schellenig und einige andere Güter, an das Frauen kloster zu St. Georg in Prag abgetreten, welches noch 1458 in Besig berselben war. (Schaller a. a. D. Seite 35).
- 50. Wrbig, 2 St. ons. von Podebrad, Rust. D. von 58 H. mit 424 E., worunter 25 protest. und 3 isracl. Familien. Die hiesige Pfarrfirche zu St. & allus, welche gegenwärtig nebst ber Schule unter bem Patronate des k. Beligionsfonds steht, war schon 1384 mit einem eignen Pfarrer verzehen, bette späterhin utraquistische und lutherische Pastoren, und wurde zuslet als Filialkirche dem Pfarrer in Tiniowes zusweisen (S. oben Nr. 39). Erst im J. 1787 erhielt sie wieder ihren eignen Pfarrer, dessen Errengel seitbem auch die Dörser Podmok (mit Filialk.), Op ot schnis, Ratschan, Dermannsborf, Wolfsberg, Erbeg, Woskinek und ein gzuscheilt sind. Das Altarblatt ist von Wenzel Eramolin. Die Kirche, das Pfarrhaus und die Schule liegen auf einer Unböhe, von welcher man nach

allen Seiten eine fehr ichone und weite Aussicht genießt. Reben ber Kirche fteht ber Glodenthurm mit 3 Gloden. Bu biefem Dorfe gehört ein Steinsbruch, welcher fehr guten Planertatt (Woputa) liefert.

51. Opotignis (Opočnice),  $2^{1}/_{2}$  St. ond. von Podebrad, unweit n. von der Königgräßer Chausiee, Ruft. D. von 90 h. mit 658 E., worunter 9 protest. und 1 ifrael. Familie, ist nach Brbis eingef. und hat 1 Schule, die im 3. 1804 von der Obrigkeit neu erbaut worden, und 1 Wirthsh.

### VII. Das Chrtichiger ober Obere Gericht.

- 52. Chrtschie (Chrèice), 3St. ofo. von Pobebrad, Ruft. D. von 40 f. mit 283 E., worunter 14 protest. und 1 ifrael. Familie, ist nach Bohar (Oft. Kollin) eingpf.
- 53. Domanowie, 31/2 St. ofo. von Pobebrad, Ruft. D. v. 18 S. mit 115 E., worunter 3 protest. Familien, ift nach Bohar eingpf., die Kinder aber gehen nach Rabowesnig in die Schule.
- 54. Rabowesnis, 4 St. ofő. von Podebrad, Ruft. D. von 67 h. mit 478 E., worunter 19 protest. und 1 ifrael. Familie. Unter dieser häusers und Seelenzahl ift zugleich die des anstoßenden Dom. D. Freudenth al bes griffen, welches in den 3. 1777 bis 1783 aus der Emphyteutissrung des Radoswesniger Maierhofes entstanden ift, und den Namen von seiner anmuthigen Lage erhalten hat. Das Ganze ist nach Zizelis (Ht. Shlumes) eingpf., aber in Radowesnis ist eine von der Obrigkeit erbaute und unterhaltne Schule. Auch ist hier 1 obrett. Forstbaus. Am Teiche Rozeh nat liegt die bei der Oft. Chlumes conscribirte Mühle gleiches Namens. Im 3. 1572 gehörte Radowesnis dem Bernard Dobren sty von Dobrenis.
- 55. Lipe & 41/4 St. ofo. von Podebrad, Ruft. D. von 34 h. mit 216 C., worunter 4 protest. und 1 ifrael. Familie, ift nach Elbe = Teinis (hft. Parbubis) eingpf., hat aber 1 unter bem Patronate ber hiesigen Obrigteit stehende Filialtirche zur heil. Dreifaltigkeit. Die Kinder geben nach Rabowesnis in die Schule.
- 56. Bof chet ((Bojet), 21/4 St. fo. von Podebrad, Rust. D. von 24 h. mit 151 E., worunter 3 protest. Familien, ift ber Filiale. zu Lipe & zugewiessen, bie Kinber gehen aber nach Kratowan (hft. Parbuble) in bie Schule.

#### VIII. Das Erbeger Gericht.

- 57. Srbe &, 11/2 St. onö. von Podebrad, Dom. D. von 17 h. mit 125 E., worunter 16 protest. Familien; ift aus ber Emphyteutisirung bes ehemaligen Maierhofes Srbes entstanden und nach Brbig eingpf.
- 58. Wolfs berg, 13/4 St. onö. von Podebrad, an ber Königgräger Chausse, auf einer Anhöhe gelegen, Dom. D. von 25 h. mit 221 E., wors unter 10 protest. und 1 ifrael. Familie, ist nach Wrbis eingps. und hat 1 Wirthsh. Die ehemalige Kirche zu ben heil. Aposteln Peter und Paul, auf der benachbarten mit Laukholz bewachsnen Anhöhe Wostobr, welche im J. 1789 ausgehoben und zu handen bes t. Religionssonds öffentlich versäußert wurde, erstand die Podebrader Grundobrigkeit und richtete das Gesäußert wurde, erstand die Podebrader Grundobrigkeit und richtete das Gesäußer zu einer hegerswohnung ein. Man genießt von diesem Berge eine viele Meilen weite, bezaubernde Aussischt. Auch enthült er einen obrett. Steinbruch.
- 59. hermannsborf, 2 St. ö. von Podebrab, unweit f. von ber Königs grager Chausee, Dom. D. von 25 h. mit 143 E., worunter 8 protest. und 1 ifrael. Familie, ift nach Brbig eingpf. Dieses Dorf entstand aus der Emphyteutistrung eines ehemaligen Maierhoses und erhielt seinen Ramen

bem bei ber Ginführung ber Robotablofung bestellten E. F. Softommiffar Bof: rath Bermann ju Chren.

- 60. Ratichan (Racan), 21/2 St. ono. von Podebrad, Dom. D. von 29 S. mit 192 G., worunter 6 proteft. Familien, ift nach Brbig eingpf.
- 61. Luft dorf, 21/4 St. ö. von Podebrad, f. am Berge Boftobr, im S. 1777 u. ff. aus der Emphyteutisirung des Ober-Opolaner Maierhofes entsstandnes Dom. D. von 7 h. mit 32 C., ift nach Saan (oft. Kollin) eingpf., die Kinder aber gehen nach Unter sober Groß Dpolan (derfelben oft.) in die Schule.
- 62. Obers ober Ktein = Opolan, 2 St. ö. von Podebrad, unweit n. von der Egdlina, wo der kaaner Kanal von diesem Flüschen abgeht, Dom. D. von 20 h. mit 147 G., worunter 10 profest. Familien, ist nach Saan (hft. Kollin) eingest, die Kinder aber gehen nach Unters ober Groß Opolan in die Schule; ½ Biertelstunde f., an der Cyblina, liegt die Babra genannte Wohnung des oberket. Kanalwärters. Dieses Dorf ist ebenfalls aus der Emphyteutistrung des ehemaligen Opolaner Maierhoses entstanden.

Außerbem gehoren gur Berrichaft Pobebrad fleine Untheile von folgenben fremben Dreichaften, und gwar:

63. von Unter = ober Groß = Dpolan, 11/2 St. 5. von Pobebrab, an ber Cydlina, Dorf ber Oft. Kollin (Kaur. Kr.), 1 emphyteutische Bauern = wirthichaft;

64. von Riem tichis (Nemeice), 3 St. fo. von Pobebrad, Dorf ber Sft. Rollin, 2 Chaluppen; unb

65. von Trebe fto wig (ober Strebe ft owig), 21/2 St. w. von Pobebrad, am Schwarzbache, Dorf ber Hft. Brandeis, 1 Forfth. und 1 Wiefenhüters - Wohnung, mit einem emphyteutischen Stuck Felb.

# Allodial = Gut Kowanit.

Dieses Dominium liegt im fubwestlichen Theile bes Kreifes, am linsen Ufer der Elbe, zwischen dem Gebiete der f. f. Kameral-Herrschaft Posberad und dem der f. Stadt Nimburg.

Es gehörte im J. 1657 bem Grafen Ludwig Colloredo von Balfee, und gelangte 1670 an Johann Peter Hubrich von Hennersdorf. Im J. 1763 war Katharina verwittwete Richter, geborne Reißen, Besicherinn dieses Gutes, welches hierauf an den Freiherrn Johann von Larisch kam, nach dessen im J. 1783 erfolgtem Tode seine Schwester, Maria Unna Freihn von Larisch, das Gut als Erbschaft erhielt. Bon dieser gelangte es nach einander an die Herren Joseph Schmiedt und Johann Richter, dis es zulest durch Erbschaft an die gegenwärtige Besicherinn Frau Josepha von Görz, geborne Freinn von Larisch kam. (S. Landtäst. Hauptbuch Litt. K. Tom. XIII. Fol. 61.)

Der nusbare Flacheninhalt des Gangen war nach dem Rataftral-Bergliederungs - Summarium vom J. 1833:

|                       | Domi  | inicale. | et u st | icale. | Bufan | mmen. |
|-----------------------|-------|----------|---------|--------|-------|-------|
|                       | Soch. | □ Ki.    | Joch.   | 🗆 KL   | Zoch  | □ K1. |
| An ackerbaren Feldern | 300   | 1230     | 269     | 692    | 570   | 322   |
| = Wiesen              | . 28  | 1312     | 14      | 997    | 43    | 709   |
| = Gärten              | . 5   | 1407     | 6       | 1224   | 12    | 1031  |
| = Hutweiden 2c        | . 26  | 1583     | 20      | 167    | 47    | 150   |
| = Waldungen           | . 30  | 728      | 2       | 1453   | 33    | 581   |
| Ueberhaupt            | . 392 | 1460     | 313     | 1333   | 706   | 1193  |

Die Dberfläche besteht aus aufgeschwemmtem flachen Lande. Der Boben ist theilweise mit Flugsand vermischt, übrigens aber von großer Fruchtbarkeit. Man baut die gewöhnlichen Getraidearten und andere Feldstückte. Dbstbäume findet man nur in Gärten. Der ohrigkeitliche Walb, Dubina, enthält Eichen, Ulmen, Erlen und Linden; der den Unterthanen gehörige Wald Dorky besteht aus jungen Kiefern. Der Ertrag dient bloß zur Deckung des eignen Bedarfes. Der Wildstand besichränkt sich auf eine geringe Zahl von Hasen und Rebhühnern.

Der landwirthschaftliche Bieh ft and war am 30. April 1833:

| <b></b>  | Bei ber Obrigteit.    | Bei ben Unterthanen.                                      | Busammen. |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | 4                     | 12                                                        | 16        |
| • •      | (2 Alte, 2 Fohlen)    | (10 Alte, 2 Fohlen)                                       |           |
| Rindvieh | 8                     | 128                                                       | 136       |
| ,        | (6 Rühe, 2 Ralbinnen) | (2 Buchtft., 88 Rühe,<br>2 Kalbinnen, 36 Bugs<br>ochfen.) |           |
| Schafe   |                       | 142<br>(93 Alte, 49 Lämmer)                               | 142       |

Die einzige Ortschaft bes Dominiums ist. das Dorf Kowanis, welches am linken user ber Elbe, an der s. g. Rumburger Commerzial Straße, liegt, 61/2 St. wsw. von ReuzBibschow, 8 St. sw. von Gitschin entsernt ist, und 88 H. mit 548 E. zählt, worunter sich 22 Protestanten und 64 Araeiten besinden. Das D. hat 1 obrigkeitliches Schloß, 1 Pfarrz kirche, 1 Schule, 1 Pfarrgebäube, 1 Maierhos, 1 Wirthshaus, 1 Bräuhaus (auf 11 Faß), und 1 Branntwein-Brennerei. Die Pfarrkirche zu Skt. Wenzel, welche nebst der Schule unter dem Patronate der Odrigkeit steht, war schon im XVI. Jahrhunderte vorhanden, hatte aber allmähelich durch die häussigen Uiderschwemmungen der Elbe so große Beschäusgungen erlitten, drß sie 1601, wie die noch an der einen Mauer besindliche döhmische Issanschaft, durch Isda na der einen Mauer besindliche die erlitten, drß sie 1601, wie die noch an der einen Mauer besindliche den wurde. Als eigne Pfarrsiche besteht sie erst seit den J. 1763, wo die damalige Besiserinn des Gutes, Katharina verwittwete Aichter, gedorne Reißky, sür die Ootation des neuen Pfarrers sorgte, auch 1764, das Pfarrgebäude errichtete. Früher wurde die Kirche theils vom Dechansten, theils von den Dominikanern zu Nimburg administrit. Ein alter Leichenstein in der Kirche enthält die nur zum Theil noch lesdare Gradsschrift eines Kitche Ehwalowsky, welcher hier 1582 verstorben ist. Einsgepfarrt sind auch bei zur Oft. Podebrad gehörigen Dörser Chwalowis, Reujahrsborf und Gotatew. — Die nächsten Dosten sind in Rimsburg und Podebrad.

# Mllobial . Berrichaft Dimofur.

Dieses Dominium liegt im subwestlichen Theile bes Bibschwer Kreises und gränzt gegen Norden an die Dominien Rozdialowik (Bunzl. Kr.), Kopibling und Gitschingwes, gegen Osten an Wolanik, Militschowes, Smibar und Huschik, gegen Süben an Chlumen und Podebrad, und gegen Westen an Krinek (Bunzl. Kr.).

Die gegenwärtige Besitzerinn ift bie Gräfinn Rofina von Cavriani, verwittwet gewesene Gräfinn von Cottoredo = Watsee, geborne Gräfinn Hartmann von Klarstein, welche biese Berrschaft nach bem am 15. März 1816 erfolgten Tobe ihres ersten Gemahls Joseph Grafen von Cottoredo, als Erbschaft übernahm. (S. Landtäsliches Hauptbuch, Litt. D. Tom. II. Fol. 161.)

In Betreff ber altern Befiger von Dimofur reicht unfere Kenntniß nicht über bas XVI. Jahrhundert binaus, wo es den Berren von Wald= ftein geborte. Ubam, ber jungere, Sftupanich von Balb= ft ein befag bie Berrichaft noch im 3. 1615, verfaufte fie aber mahr= fcheinlich an Ulbrecht Smirich, benn wir finden, daß fie diefem nach der Schlacht am Beifen Berge confiscirt, auf 174661 Schod 11 Grofchen 5% br. abgeschäft und an Albrecht von 20 alb fein, nachma= ligen Bergog von Friedland, verkauft worden ift. (G. Rieggers Materialien zt. IX. Beft. G. 12.) Rach bem Tobe bes Lettern fiel Dimofur neuerdings an ben fonigt. Fiscus gurud und fam bierauf gum zweiten Dale in ben Befit bes oben erwähnten Ibam von Balbfrein. Um bie Mitte bes XVII. Jahrhunderts gelangte fie an die Grafen von Lamboi, fpaterbin an die verwittwete Fürftinn Maria Untonia bi Monte cu culi, geborne Grafinn Colloredo, und von diefer 1738 durch Erbichaft an ihren Better Camillus von und zu Colloredo, Reichsgrafen ju Balfee, welcher bie Berrichaft im 3. 1785 feinem Cobne Frang de Paula Rarl binterließ, von bem fie im 3. 1806 an beffen Sohn Jofeph, den 1816 verftorbnen erften Gemaht ber gegenwartigen Befigerinn, überging. Gingelne Beffandtheile ber jegigen Berrichaft maren ehemals besondere Guter unter eignen Befigern. Das Mabere barüber folgt weiter unten bei ber Befchreibung ber Drtschaften.

Der nugbare Flade ninhalt beträgt nach bem Rataftral = Berglies berunge-Summarium bom J. 1833:

| verungo-Cumminetum vom | N. 100      | Control of the last |            |      |           |      |
|------------------------|-------------|---------------------|------------|------|-----------|------|
| 100                    | Dominicale. |                     | Rufticale. |      | Bufammen. |      |
|                        | Zoch.       | □£1.                | Soch.      | DRI. | - 30th.   | □RI. |
| Un ackerbaren Felbern  | 3890        | 320                 | 9056       | 769  | 12946     | 1089 |
| verglichen             | 1017        | 1052                | 100        | 300  | 1017      | 1352 |
| = Biefen               | 983         | 1513                | 696        | 304  | 1680      | 217  |

|                                                                  |    | <b>300</b> | . □Rī.  | Zoch.     | □RI.   | Zoch.        | <b>□</b> .π. |
|------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|-----------|--------|--------------|--------------|
| An Gärten                                                        | •  | 62         | 1441    | 188       | 76     | 250          | 1517         |
| = Teichen mit Wiesen                                             |    |            |         |           |        |              |              |
| verglichen                                                       | ٠  | 698        | 914     |           | 600    | 698          | 1514         |
| = Hutweiben zc                                                   | ٠  | 775        | 1291    | 2213      | 1262   | 2989         | 953          |
| = Waldungen                                                      | ٠  | 4803       | 1129    | 226       | 1560   | 503 <b>0</b> | 1089         |
| Ueberhaupt                                                       | •  | 12232      | 1260    | 12382     | 71     | 24614        | 1331         |
| Die Dberfläche b                                                 | eŝ | Domin      | iums if | t wellenf | őrmiae | s Land u     | nd be=       |
| fteht größtentheits aus at                                       |    |            |         |           |        |              |              |
| ten, Lehm = und Thon                                             |    |            |         |           |        |              |              |
| puta) bilbet. Mehr als                                           |    |            |         |           |        |              |              |
| eingenommen, beren jest                                          |    |            |         |           |        |              |              |
| Darunter befinden fich 1                                         |    |            |         |           |        |              |              |
| 3 Streich = und 3 Ramn                                           |    |            |         |           |        |              |              |
| Angaben bes Dimokurer Oberamtes, einen Flachenraum von 1367 Joch |    |            |         |           |        |              |              |
| 1050 Stl. und liefern                                            |    |            |         |           |        |              |              |
| 580 Ctr. Rarpfen, 60 (                                           |    |            |         |           |        |              |              |
| linge. 32 ehemalige Te                                           |    |            |         |           |        |              |              |

find schon seit längerer Zeit in Aecker und Wiesen verwandelt worden. Unter den noch bestehenden Teichen sind die größten: der Nepokog, bei Mutinsto, 296 J. 783½ S. Rl., der Stittarer, bei Winis, 154 J. 825 Rl., der Knieschier, 121 J. 933½ Rl., der Wrafba, bei Nausow, 104 J. 1166½ Rl., der Zahorniger, 88 J. 100 Rl., der Jakober, bei Dimokur, 67 J. 750 Rl., der Komarower, ebendaselbst, 50 J. 1500 Rl., der Puster, ebendaselbst, 47 J. 1300 Rl., der Lokalschie, bei Neuschloß, 36 J. 177½ Rl. und

Dominicale. Rufticale. Bufammen.

ber Buschkowes, bei Cerna hura, 35 K. 106623 DRI.
Die in die Elbe gehenden kleinen Fluffe Mrblina und Endlina beruhren die Herrichaft Dimokur nur an der westlichen und östlichen Granze, ersterer bei Ledecek, Neuschloß und Mutinfto, letterer bei Chotielis.

Die Bevölkerung des Dominiums war im J. 1834: 9355 Seelen stark. Die Einwohner sind, die auf eine geringe Zahl von Proste stanten und Israeliten, sämmtlich Katholiken; die herrsschende Sprache ist die böhmische.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen fließen aus dem Betriebe der Landwirthschaft. Nur die unbefelberten Häusler und Einwohmer beschäftigen sich mit den gewöhnlichen Handwerken oder leben von Taglöhnerarbeit. Der Ackerboden zeigt, je nach der höhern oder niedern Lage, fast alle Abstufungen der Glite, vom schwersten Thon = und reichten Humus =, die zum leichtesten, sandigen Lehmboden. Ersterer sindet sich in hinlänglicher Tiefe und ist, so wie letzterer, wenige Strecken aus genommen, an der Oberstäche durchaus ohne Stein. Man daut die ge-

wöhnlichen Felbfrüchte, hauptfächlich aber Baizen und Gerste. Auch bie Obstbaumzucht ist von großer Ausbreitung. Die Obrigkeit besaß schon im J. 1825 an 17000 tragbare Bäume ebler Sorten, mit welchen seite bem auch die Hutweiben nach und nach besett worden sind. Bei den Unterthanen wird der Obstbau nur in Gärten getrieben. Auf ehemaligen Beindau läst die Benennung des Dorfes Binis schließen, dessen Lage an einer nach Süden gerichteten Anhöhe allerdings dazu geeignet gewesen sepn mag.

Die Wiehzucht erstreckt sich vornehmlich auf Pferde, Rindvieh und Schafe. Der Stand berselben ergiebt sich aus folgender Ueberficht vom 30. April 1833:

| •             | Bei ber Obrigkeit                                                                                     | Bei ben Unterthanen.                                                                 | Bufammen. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferbe        | 33                                                                                                    | 602                                                                                  | 635       |
| • •           | (Alte)                                                                                                | (445 Alte, 157 Fohlen)                                                               |           |
| Rindvieh      | 724                                                                                                   | 2398                                                                                 | 3122      |
| ()<br>@<br>.s | 21 Zuchtstiere, 46 junge<br>Stiere, 260 Kühe, 225<br>Lalbinnen , 144 Zug=<br>chsen, 28 junge Ochsen). | (10 Buchtstiere, 1212 Rübe,<br>495 Kalbinnen, 460 Bug-<br>ochsen, 221 junge Ochsen). |           |
| Schafe        | 5912                                                                                                  | 4691                                                                                 | 10603 ·   |
| (4            | 639 Alte, 1273 Lämmer)                                                                                | (3369 Alte, 1322 gammer)                                                             |           |

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Gründe bestehen 11 Maierhöfe in eigner Regie, und zwar: ber Dimokurer, ber Neuschlosser, ber Sahorniger, ber Chotieliger, ber Schluniger, ber Chotieliger, ber Neuhof bei Slowetsch, ber Bieroniger, ber Hof Slawikow bei Nausow, ber Klein-Rozogeber, und ber Rustikal-Hof Nachob, bei Chotielig. Mit ben 8 ersten sind Schäfereien verbunden. Außerdem besigt die Obrigekeit noch einen Maierhof bei Königskäbtel, welcher aber zeitweislig verpachtet ist.

Die Walbung en bebeden, ben Angaben bes Dimokurer Oberamts zusolge, eine Area von 4228 Joch 1130 | Rl. Sie sind in 9 Reviere eingetheilt, nämlich: bas Dimokurer und Neuschlosser, zusammen 441 J. 1448 | Kl., bas Nausower und Zahorniger, zusammen 1471 J. 649 | Rl., bas Woseker, 491 J. 914 | Rl., bas Schluniger, 760 J. 1568 | Rl., bas Chotieliger, 343 J., bas Bieroniger, 214 J. 1339 | Rl., und bas Winiger, 505 J. 12 | Rl. Die vorsherrschenden Holzarten sind Eichen, Espen, Ahorn, Virken und Weissbuchen, nebst einigen Kiefern und Fichtenbeständen. Der jährliche Erstrag an Vrenn=, Bau= und Werkholze beläuft sich auf 5586 Klaster, und wird theils auf dem Dominium selbst verbraucht, theils an benachbarte Ortschaften abgesetzt.

Der Wildstand ift der Größe des Areales angemessen. Bei Dismotur und Neuschloß sind zwei Fasangärten. Der jährliche Jagdertrag beträgt im Durchschnitt 20 Rebe, 1000 Hasen, 1000 Rebhühner und 500 Fasanen, und wird größtentheils nach Prag abgesett. Die vielen

und großen Teiche beherbergen auch allerlei jagbbares Baffergeflügel, namentlich wilbe Ganfe und Enten.

Die Zahl aller mit Polizei = und Commerzial=Gewerben, so wie mit Handel beschäftigten Personen belief sich am 1. Juli 1833 (ohne das Municipalstädten Königsstädtel, bessen Gewerdsstand weiter unten besonders angegeben werden soll) auf 302, nämlich 216 Meister und andere Gewerdsherren, 52 Gesellen und 34 Lehrlinge. Darunter befanden sich: 2 Bäcker, 1 Bräuer, 1 Büchsenmacher, 5 Faßbinder, 6 Fleischhauer und Gastwirthe, 1 Glaser, 3 Krämer und Hausirer, 46 Leinweber, 1 Lohgärber, 3 Maurer (20 Gesellen), 5 Müller, 1 Pottaschenssieder, 1 Salpetersieder, 1 Sattler, 1 Schlosser, 26 Schmiede, 41 Schneiber, 44 Schuhmacher, 1 Seisensieder, 2 Geiler, 10 Tischler, 7 Wagner, 1 Ziegelbecker und 7 Zimmermeister (15 Gesellen).

Das Sanitäts = Personale besteht aus 2 Munbarzten (in Dimotur und Königstädtet) und 9 Sebammen (2 in Dimotur, die übrigen in Königstädtet, Chraustow, Seterschie, Knieschie, Zahornie, Bieronie und Chotieschie).

Das Armen = Inftitut, welches der vorige Besiger Joseph Graf von Colloredo = Walfe e gegründet hat, besigt ein von ihm durch Tesstament legittes Kapital von 2000 fl. W. W., mit dessen Zinsen 8 Arme betheilt werden. Auch besteht zu Dimosur ein von walland Grafen Franz von Colloredo = Walsee gestistetes Waisen = Institut, für 6 Knaben und 6 Mädchen, welche jährlich eine vollständige neue Kleizdung, und im Schulhause Wohnung, Kost und Unterricht erhalten, nach Zurücklegung des zwölsten Jahres aber auf andere Weise untergebracht werden.

Von Dimokur führt nach Kopiblno eine Chausse, welche aber erst von Dimokur bis hinter Nausow, und von Bubschowes bis Kopiblno vollsendet ist. Der Theil zwischen Nausow und Budschowes war im Sommer 1834 noch im Bau begriffen. Auch soll eine Chausse von Dimokur nach Podebrad gebaut werden. (S. Hft. Podebrad.)

Kolgendes sind die einzelnen Ortschaften bes Dominiums:

1. Dimotur (Dymotury), 6 St. siw. von Gitschin, 3 St. nö. von Rimburg, D. von 107 D. mit 698 E., hat 1 obrktl. Schloß mit hausstapelle und ansehnlichem Garten, 1 kotalies Kirche, 1 Schule nebst Waisenhaus, 1 Bräuhaus (auf 32 Faß), 1 Branntweinhaus, 1 Maiershof, zu dem die f. g. Debliger Schäf, gehört, 1 Dominical-Wirthsch., 1 Korstshaus, 1 Degerwohnung beim Fasangarten, und am Jakobers Teiche 1 Mühle nebst Brettschge, Schrotmaschine und Delpresse. Das Schloß ist ein hochs gelegnes, nach Süden, Osten und Westen weithin sichtbares, schönes Gesbäude, welches außer dem Hauptgebäude noch zwei, gegen Norden gerichstete Seitenslügel und zwei Stock höße hat. Die n. vom Schlosse und w. von der Kopiblnoer Chausse gelegene Kirche zu Maria Verkündig und w. von der Kopiblnoer Chausse gelegene Kirche zu Maria Verkündig und hatte schon in den Jahren 1365 und 1384 einen eignen Pfarrer, der aber mährend des hussitenkrieges vertrieben worden sehn mag. Im J. 1723 wurde sie von der damaligen Besigerinn, Kürstinn Maria Antonia von Montecuculi, welche zugleich die Schloßkapelle errichtete und einen

eignen Kaplan bei berfelben ftiftete, von Grund aus neu erbaut. Der Glockenthurm ift erst im 3. 1760 hinzugefügt worben. Den Gottesbienst besorgt ber Schloßtaplan und bas Patronat über Kirche und Schule besigt bie Obrigkeit. Eingepfarrt sind außer Dimokur noch bie beiben hrschftl. Dörfer Cernahura und Swidnig.

- 2. Černahura, 1/4 St. wnw. von Dimofur, D. von 18 h. mit 103 E., nach Dimofur eingpf.
- 3. Swibnig, 1/2 St. nw. von Dimotur, D. von 40 h. mit 246 C., ift nach Dimotur eingpf. unb hat 1 hegerwohnung und 1 Mühle, wels che 1/4 St. nő. am Komarower Teiche liegt.
- 4. Mutinfto, 1 St. nw. von Dimotur, am linten Ufer ber Mrblina, Ofch. von 5 h. mit 19 E., nach Krinen (hft. gl. Namens im Bungl. Rr.) eingpf., hat 1 Muhle sw. am Teiche Repotog.
- 5. Reufchloß (Nowy Jamet), 1 St. nnw. von Dimotur, unweit 8. von der Mrdling, D. von 20 h. mit 133 E., ist nach Krineh eingpf. und hat 1 Mhf. nebst Schäf., 1 Forsthaus (Stiepnit) und 1 Hegerwohenung, beim Fasangarten.
- 6. Lebetschef (Lebecta), 11/4 St. nnw. von Dimotur, unweit 5. von ber Mrblina, D. von 13 S. mit 66 E., nach Rozbialowie (oft. gl. Namens im Bungl. Ar.) eingpf.
- 7. Lhota (eigentl. Uhota winična), 11/4 St. n. von Dimotur, D. von 13 h. mit 78 E., nach Rogbialowig eingpf.
- 8. Chotiefdis (Choteffice), 13/4 St. ond. von Dimotur, D. von 73 h. mit 398 E., hat 1 Lokalie Rirche unter bem Titel ber Apoftels Theilung, 1 Schule, 1 Mhf. und 1 hegerwohnung. Die Kirche ift im 3. 1746 vom Grafen Camillus von Collorebos Walfee ganz neu erbaut worben und war bis zum 3. 1786 eine Filiale von Kniefdis. Der Lokalift wird aus bem k. k. Religionsfonds salarirt. Zum Sprengel befelben gehören auch die hrschftll. Dörfer Kleinseite, Neuborf und Raussow. Um die Mitte bes KIV. Jahrhunberts war Chotieschie nebst Closwetsch ein Gigenthum bes Klosters in Ibaras zu Prag, welches späters hin beibe Dörfer an Albrecht von Walbstein verpfändete.
- 9. Nausow (Nauzow), 1 St. nő. von Dimotur, D. von 29 h. mit 166 E., ift nach Chotieschie eingpf. und hat 1 Forsthaus und 1 Mühle, 1/4 St. nw. am Teiche Bilet. Auch ist hieher ber Mhs. Slawitow conscribirt.
- 10. Rleinseite (Mala strana), 11/2 St. ono. von Dimotur, D. von 17 D. mit 96 C., nach Chotieschis eingpf.
- 11. Reuborf (Nowa wes), 2 St. onő. von Dimotur, D. von 26 h. mit 140 G., nach Chotiefchig eingpf.
- 12. Schlunis (Junice), 31/4 St. no. von Dimotur, D. von 56 h. mit 336 E., hat 1 Pfarrtirche zu St. Peter und Paul, 1 Schule, beibe unter obritt. Patronate, 1 Mhf. nehst Schf., 1 Forsthaus und 1 Hesgerwohnung. Die Kirche hatte den Errichtungsbüchern zusolge schon 1384 einen eignen Pfarrer. Ein Grabstein vom I. 1525 bedect die Asche berk einen eignen Pfarrer. Ein Grabstein vom I. 1525 bedect die Asche bes herrn "Krystof Matrowsch zu Kemisste." Der besonders angedaute Thurm enthätt 2 Gloden; aus der Inschift der größern Glode vom I. 1620 geht hervor, daß Schlunis damals noch ein eignes Dominium war; dem Ritter von Bies ne nberg zusolge (Böhm. Alterthümer, 2. Abeil S. 100) gehörte es am Anssange des XVII. Jahrunderts dem Herrn Mista von Ilunic. Der Sage nach soll auf der Anhöhe, wo sich jest der Mhf. besindet, ehemals die Burg gestanden haben. Die gegenwärtig zur hiesgen Kirche eingepfarrten Ortschaften sind, außer Schlunis selbst, die zu Dimodur gehörigen Obrs

fer Seterichie, Groß = Rozogeb (Filialfirche), Rlein = Rozogeb, Chrauftow (Filialfirche), und Dworschifcht, so wie bie frembherrschaft= lichen : Schibowie (hft. Ropiblno), Česchow (hft. Welisch = Wotschie) und ein Theil von Wolanie (Gut gl. R.).

13. Seterichie (Setefice), 3 St. ond. von Dimotur, D. von 55 S. mit 283 G., nach Schlunie eingpf.

14. Groß=Rozogeb, gewöhnlich nur Kozogeb, (Zruby Kozogeby), 31/2 St. nö. von Dimotur, D. von 48.h. mit 276 C., hat eine zum Sprengel bes Schluniger Pfarrers gehörige Filialfirche unter bem Titel bes heil. Wenzel, welche im I. 1689 erbaut worben, aber schon 1384 und 1408 als Pfarrfirche vorhanden war; 1/2 St. n. vom Orte sinder man noch Spurren ber ehemaligen Burg Rozoged (ober Kozohrad), welche im I. 1423 von ben Taboriten erstürmt und zerstört wurde. (Bergl. Ht. Kopiblno, Dorf Wrse, Kr. 4.) Im I. 1561 gehörte das D. dem Ritter Melchisebech Erranowsty von Swogowie. Eine Glocke mit der Jahrzah: 1606 hat die Ausschich a Chotelicých. \*)

15. Rlein = Rozo ged, (Maly Bozogedy, Rozogidet), 31/4 St. ond. von Dimotur, D. von 26 o. mit 154 G., ift nach Schlunig eingpf. und rat

1 Mhf. (Rozogidet).

16. Chotielis (Chotelice), 41/2 St. ono. von Dimotur, am rechten Ufer ber Cyblina, D. von 61 S. mit 406 C., ift nach Smibar (oft. gl. Rasmens) eingpf. und hat 2 Maierhofe, ben einen im Orte nebst 1 Schäf., ben andern, Rachob genannt, 1/4 St. abseits; ferner 1 Forsthaus, 1 Degerwohenung und 1 Muble, an ber Cyblina.

- 17. Chrauftow,  $2^{1}/_{2}$  St. no. von Dimokur, D. von 47 H. mit 303 C., hat eine zum Sprengel bes Schluniger Pfarrers gehörige Filialkir che unster bem Titel Maria himmelfahrt, nohlt 1 Schule. Die Rirche bestand, wie die Glockeninschriften zeigen, schon im XVI. und XVII. Jahrhunsberte, ist aber in den Jahren 1780 bis 1785 neu gebaut worden. Im J. 1788 wurde hier eine Lokalies Seelsorge errichtet, aber 1807 wieder ausgehoben.
- 18. Dworicht (Dworiffte), 21/2 St. onö. von Dimofur, D. von 23 h. mit 151 E., nach Schlunig eingpf.
- 19. Knieschie (Knesice), 21/4 St. ö. von Dimokur, D. von 121 h. mit 694 E., hat 1 Pfarrkirche zu St. Peter und Paul, und 1 Schule, welche beide unter dem Patvonate der Obrigkeit stehen. Die Kirche hatte schon in den Jahren 1384 und 1419 ihren eignen Pfarrer, verlor aber benselben während der husstischen Unruhen und wurde späterhin dem Königskädtler Sprengel als Filialkirche zugetheilt, die sie 1716 unter der damaligen Besigerinn der herrschaft, Maria Antonia Fürstinn von Montecuculi, wiesder zu einer selbstständigen Pfarrkirche erhoben wurde. Bis zum Jahr 1786 war auch die Kirche in Chotieschie als Filiale, nehst den jest zu derselben eingepfarten Dörfern, der Knieschiger Psarrkirche zugewiesen, erhielt aber damals einen eigene Lokalisten. Gegenwärtig gehören zum Sprengel von Knieschie die hrichftt. D. 3ahornie (mit Filialkirche), Winie, Pauscht, Kamillow, Dubetschno und Wosek.

20. Jahornie,  $1^{1/2}$  St. ö. von Dimokur, D. von 110 h. mit 656 E., hat 1 zum Sprengel von Knieschie gehörige Filialkirche zu St. Matsthäus, worin jeden zweiten Sonntag Gottesbienst gehalten wird, 1 Schule, beibe unter obrigktl. Patronate, 1 Mhf. nebst Schäf., 1 Forsthaus und 1 hegers wohnung. Im J. 1393 war Knieschie ein Gut für sich und gehörte einem

Ritter "Woldrich & Knegice."

<sup>\*)</sup> Nicht "Chotifficzoch", wie Schaller (S. 4f.) angiebt; benn Chotieschis ges hörte bamals bem Klofter in Sbaras ju Prag. (S. oben.)

- 21. Binig, 11/2 St. ofo. von Dimotur, D. von 36 D. mit 201 G., nach Rniefdig eingpf., hat 1 Gegerwohnung.
- 22. Paufcht (Bauff), 1 St. 6. von Dimotur, gang von Balbungen eingeschloffen, woher es vermuthlich ben Ramen (Einobe) erhalten hat, D. von 12 h. mit 69 E., nach Anieschie eingpf.
- 23. Kamillow (Ramillowes, b. h. Camillusborf), 21/2 St. 6. von Dimotur, ein im J. 1768 vom Grafen Camillus zu Collorebos Balfee neu angelegtes D. von 26 h., fämmtlich Ruftital : Chaluppen, mit 161 E., ift nach Kniefchig eingpf. und hat 1 Degerwohnung.
- 24. Dubetichno (Dubečno), 2 St. ond. von Dimotur, D. von 47 D. mit 244 E., nach Aniefchin eingpf.
- 25. Wofet (Ofet), 21/2 St. 5. von Dimotur, D. von 38 h. mit 232 G., ift nach Aniefchie eingpf., und hat 1 Schule, 1 Forsthaus und 1 hegers wohnung.
- 26. Groß : Bieronig (Welky Berunice), gewöhnlich nur Bieros nig, 21/2 St. fo. von Dimotur, D. von 74 h. mit 465 C., hat 1 Lotalies Kirche zu Maria Geburt, 1 Schule, 1 Mhf. nebst Schäf., und 1 hes gerwohnung. Die jegige Lotalie ift erst im J. 1786 errichtet worden, früher gehörte die Kirche als Filiale zur Königstädtler Pfarrei. Die außer Bieros nig noch eingepfarrten Ortschaften sind die zur het. Chlumet gehörigen Dörfer Klein Bieronig mit Nown, Groß Witlet, Knezicet mit Kotwicat, und Olauhopolfto. Der Edtalift wohnt im ersten Stoc des Schulgebäudes. Das D. Groß Bieronig gehörte 1589 dem Wenzel von Lobtowig. (Paproch, bei Schaller, S. 48.)
- 27. Strihow, 21/2 St. ofc. von Dimotur, D. von 63 f. mit 323 C., nad Ronig ftabtel eingpf.
- 28. Sto wet ich (Slowet), 2 St. ofo. von Dimotur, D. von 68 f. mit 388 E., hat 1 zum Sprengel von König ftabtel gehörige Filialtirche zu St. Martin, 1 Schule, beibe unter obritt. Patronate, 1 abseitigen Mhf. (Reuhof) und 1 Schäf.
- 29. König ftabtel (König ftabtel, Braluw Meftec, gewöhnlich nur Meftec (Ctattchen), latein. Regio-Miestecium, ehemals auch Rönigsfeld), 13/4 St. so. von Dimotur, an der Straße von Nimburg nach Reu = Bibichow, Schusftabtchen von 291 S. mit 1747 E., hat 1 Rathhaus, 1 Pfarrtirde, 1 Shule, 1 Brieffammlung, 1 obittl. zeitlich verpachteten Dhf., 1 Forfthaus, mo ber obrettl. Dberforfter mohnt, 1 Mühle, n. am Stittarer Teiche, und 1 Windmühle, 1/4 St. s., auf eis ner Anhöhe. Die Stadt hat ihr eignes Stadtgericht (mit 1 Stadtrichter und Grundbuchführer), und führt einen lowen im Bappen. 3m 3. 1792 brannte fie jum größten Theile ab, bei welcher Gelegenheit auch bas Ctabt. archiv fammt allen Urtunden ju Grunde ging. Unter ben Legtern befanden sich die von Kaiser Ferdinand I., Marimilian II. und Rudolph II. erhaltenen Privilegien, welche fich auf bas Recht ber Jahrmartte, bes Calg. handels, bes Branntweinbrennens, bes Weinschants und ber Mobotablöfung bezogen. Schon zur Beit bes huffitenkrieges mar Ronigeftabtel mit einem Ungiacefalle biefer Art beimgefucht worben, benn als 311ta im 3. 1423 bei einer finftern Racht von bier nach Koniggrat jog, lief er, um ben Erup. pen den Beg zu erleuchten, diese Stadt in Brand stecken. (E. Mitter v. Bienenberge Gefchichte ber Ctabt Roniggras, C. 246.) 3m XVI. Ja rhundert gehörte Konigeftabtel als eigne berrichalt nebft ben Dor-fern Babornie, Aniefchie, Clowetich, Chrauftow, Dworfchildt, Bofet und Dubetschno ber königl. Kammer; Rubolph II, verlaulte sie an die Herren von Erika, und Wilhelm von Arika nererbte fle durch Zeftament an Mathias ven Dibramemin, (C. Mittet v. Ble.

nenberge Bohm. Alterthumer, 2. Theil, S. 189.) Die Pfarr: firche unter bem Titel ber beil. Margaretha, welche nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dimoturer Obrigfeit ftebt, mar ichon im 3. 1384 mit einem eignen Pfarrer verfeben. Gingepfarrt zu berfelben find, außer bem Stabtchen felbft, bie Dorfer Glowetfch und Strich ow. Die Ginwohner leben theils vom Betriebe ber Landwirthichaft, theils von mancherlei Industrial = Gewerben. Der Viehstand war am 30. April 1833: 50 Pferde (48 Alte, 2 Fohlen), 559 St. Rindvieh (3 Buchtftiere, 1 junger St., 335 Rube, 89 Ratbinnen, 70 Bugochfen, 61 junge Doffen) und 451 St. Schafe (325 Alte, 126 gammer). Dit Gewerben und Sanbel beschäftigten fich am 1. Juli 1833 Bufammen 252 Personen, nämlich 159 Meifter und anbere Gewerbeherren, 22 Gefellen, 27 Lehrlinge und 44 andere Gefchaftsgehilfen. Dan jählte im Einzelnen: 5 Bader, 7 Bierschänker, 2 Farber, 3 Fasbinber, 8 Fleischhauer, 4 Getraibehandler, 2 Glaser, 3 Griebler, 1 Knopfmacher, 4 Kürschner, 50 Leinweber, 2 Lohgarber, 4 Maurer (6 Gesculen), 2 Müller, 2 Riemer, 3 Rophanbler, 1 Sattler, 4 Schloffer, 3 Schmiebte, 17 Schneiber, 12 Schuhmacher, 3 Seifensieber, 1 Strumpfwirker, 4 Tifchler, 1 Töpfer, 2 Bagner und 2 3immermeister (5 Gesclen). Mit bem Sanbel insbesonbere be-schäftigten sich 3 Besiger von gemischten Waarenhandlungen und 4 Krämer. Auf ben vier Sahrmärkten (an ben Montagen nach heil. 3 Königen, nach Quafimodogeniti, nach Fronleichnam und an Bartholomai) werben in 80 Buben und auf 125 Ständen allerlei Rramer = und Schnittmaaren, hauptfachlich auch robes Bachs und Rindvieh jum Berkaufe bargeboten. Auch werden jeben Freitag Bochenmartte für Getraibe und Gemufe gehalten, welches von ben Dominien Dimotur, Pobebrab, Chlumes und Rollin hieher gebracht wird. Sanitats = Personen find 1 Bundarzt und 1 Bebamme.

Bon folgenben frembherrichaftlichen Borfern besigt bie Berrichaft Dimotur Antheile, und zwar

30. von Babrdowig, 1 St. wnw. von Dimotur, an ber Mrblina, eis nem zur hft. Krines (Bunzl. Rr.) gehörigen und nach Krines eingepfarrsten Dorfe, 10 h. mit 47 E., und

31. von Bubichowes (Budcowes), 2 St. nno. von Dimokur, einem zur hft. Kopibino gehörigen und nach Kopibino eingepfarrten Dorfe, 10 h. mit 76 E.

# Fibeicommiß = Herrschaft Kopiblno und Altenburg.

Dieses, aus ben in ber k. Landtasel abgesondert erscheinenden Herrschaften Kopiblno und Altenburg nebst dem Gute Wrses bestehende Dominium liegt in der sublichen Hälfte des Bibschower Kreises, an der westlichen Gränze desselben, und bilbet, mit geringer Ausnahme, ein zusammenhangendes tängliches Viereck, welches von den Dominien Kost (Bunzlauer Kreises) und Welisch Woskschiß in Norden, Wolanis in Often, Dimosur in Süden, Rozdialowis, Diettenig und Kost in Westen eingeschlossen wird. Vom Hauptsörper getrennte Theile sind: das Stidloer Revier, im Umfange der Herrschaft Welisch Wossschiß, das Steeletzer Revier, zwischen den Dominien Kost, Mtadegow, Groß Setal und Welisch Wossschiß, und eine Wiese von 30 Joch, welche zwischen den Gütern Stiman und Staupno, unweit von der Stadt Neu-Bidschow gelegen ist.

Der gegenwärtige Besiger ist ber f. f. Oberst bes Husaren = Regiments König von Burtemberg zc. zc. Franz Graf von Schlick zu Paffaun und Weißfirchen, welcher biese herrschaft nach dem am 13. Dezember 1806 erfolgten Tobe seines Vaters, bes f. f. Geheimen Raths zc. zc. Joseph Heinrich Grafen von Schlick zc. zc., als Fideicommiß = Erbe erhielt, ben wirklichen Besig berselben aber erst nach erlangter Volljährigkeit, am 5. Jäner 1810 antrat. (S. Landtäsliches Hauptbuch und zwar: Herrschaft Kopiblno, Litt. K. Tom. X. Fol. 61, und herrschaft Altenburg, Litt. A. Tom. 1. Fol. 225.)

In Betreff der altern Besiger sind wir durch die Gute des gelehrten vaterlanbischen Siftorifers, herrn Frang Alons Bacet, f. f. f. Soffaplans und Dechanten zu Ropidino, in den Stand gesett, fehr voll= ftanbige und genaue Nachrichten mitzutheilen. Das urfprungliche Stammgut war Ropiblno, mit welchem Altenburg erft im Sahre 1672 vereinigt wurbe. Wie alle abeligen Guter in Böhmen Unfangs von fleinem Umfange waren, so bestand auch Kopiblno ursprünglich nur aus bem gleichnamigen Stabtchen und ben Dorfern Cholenis, Bučowes, Břistew, Miegnis, Židowis, und Psowes. Die fpater bagu gekommnen Dorfer Bechar, Glamoftig und Drfet waren Unfangs besondere freie Ritterguter und das Dorf Re cas ift eine Unfiedlung der neuern Beit. Der erfte urkundlich nachweisbare Besitzer von Kopiblno war Bocko von Kopiblno, welcher unter dem am 29. Dezember 1341 abgefaßten Testamente bes Ernest von Parbubig, Befigers von Altenburg und Baters bes erften Prager Erzbischofs gleiches Namens, als Zeuge unterschrieben ift. Auf diesen folgte 3den fo I. von Ropiblno, mahrscheinlich ber Bruder bes Borigen; er fliftete die Rirche zu Ropiblno im 3. 1361; ferner: 3 b en fo II., bes Vorigen Sohn, auch von Rabflaw genannt, im 3. 1409; 30= hann von Ropidlno und Strewac, 1427; Peter von Ropidlno und Strewat, 1463, + 1494; 3bento III. von Ropidino, 1494, welcher um bas Sahr 1463 auch Altenburg befaß; endlich Sigmund Ropidlanft p, 1506. Diefer verkaufte im 3. 1527 bas But und Städtchen Kopiblno an ben aus Mahren ftammenben Ritter Bengel Saugwis von Biefupis um 3300 Schock bohm. Muf ihn folgte 1535 fein Cohn, Ritter Johann von Saugwig, welcher im 3. 1564 bie Berrichaft an Chriftoph Rabenhaupt von Sucha um 24000 Schock bohmisch verkaufte. Bon biesem ging sie 1590 an seinen Sohn Balthafar Rabenhaupt von Sucha über, welcher am 4. Saner 1616 als Hauptmann bes Königgräger Rreises (zu bem bamals auch ber jetige Bibschower Kreis gehörte) zu Ropiblno ftarb. In demfelben Sahre brachte Johann Rudolph von Ercfa bie herrschaft Ropiblno burch Rauf an fich und hinterließ sie seiner Wittwe Maria Magdalena geborne Popel von Lobfowig, welche fie 1623 an ihren Schwager Albrecht von Bald= fte in, nachmaligen Bergog zu Friedland, gegen Sadoma und

einige andere Besitzungen vertauschte. Rach bem Tobe besselben, wo feine fammtlichen Guter an den f. Fiskus fielen, schenkte R. Ferbis nand III. am 2. Janer 1638 bie Sft. Ropiblno bem Grafen Eudwig von Dietrich ftein, worüber bie Urtunden noch jest im graffich-Schlick'schen Sausarchiv zu Prag vorhanden find. Dieser vertauschte bie Herrschaft am 21. Mai 1638 an ben f. f. Feldmarschall und Soffriegerathe=Prafibenten, Grafen Seinrich von Schlid gu Daf= faun und Beiffirchen, gegen beffen Berrichaft Enmanomisin Mabren, und ber Lettere hinterließ fie, nebft der Berrichaft Alten= burg, die er ichon 1637 an fich gekauft hatte (f. weiter unten), bei feinem Absterben am 5. Saner 1650 feinem Sohne Frang Erneft Grafen von Schlick ic., Reichshofrath und bes größern ganbrechts in Bohmen Beifiger, welcher am 27: Detober 1672 beibe in einen Korper vereinigte Berrichaften zu einem Fibeicommiß und Majorat erhob, wozu er unterm 5. November beffelben Sahres bie allerhochfte Bestätigung erhielt. Nach seinem am 16. August 1675 erfolgten Tobe trat ben Befit biefes Fibeicommiffes fein altefter mit ber erften Gemahlinn, Maria gebornen Grafinn von Beifenwolf, erzeugter Sohn, Frang Joseph, an, welcher am 5. Dezember 1740 als f. f. Geheimer Rath, Hoffammer = Prasident zc. mit Tode abging, nachbem er mahrend feines 65jahrigen Befiges biefer Berrichaft manche ichone Stiftung errichtet, feine Allobien burch ben Ankauf vieler Guter, als Bilfeo, Chrais, Gitschinowes, Boffchis, Wrfes, Cefcom, Drichtiekren, Suboged, Samichin, Mackow und zweier Maierhofe in Retten, vergrößert, und fraft feines Testaments vom 3. Oktober 1740 feinen Unterthanen alle Schulden an Beld und Betraibe erlassen hatte. Da feine beiben Chen mit Splvia Ratha= rina gebornen Grafinn von Rinsky (1684) und Unna Josepha gebornen Grafinn Rrafowff p von Rolowrat (1716) finderlos ge= wesen waren, so solgte ihm in bem Besit bes Kibeicommisses Ropidlno und Altenburg Frang Beinrich Graf von Schlid, erfigeborner Sohn feines Bruders Leopold Unton, welcher Lettere bem Grafen Frang Erneft von beffen zweiter Gemahlinn Elifabeth Grafinn von Traubisch am 10. April 1723 geboren worden mar. Graf Franz Beinrich verehelichte fich mit Maria Eleonora gebornen Gräfinn von Trautmannsborf, und starb als f. f. wirklicher Geheimer Rath und bohmischer Landesmarschall im J. 1766. Sein Nachfolger im Befit von Kopiblno zc. war sein am 29. Juli 1729 geborner Sohn Graf Leopold Beinrich, welcher 1770 als E. E. Soffammer = Prafident zu Wien mit Tode abging und als Erben bes Fibeicommisses seinen Sohn Joseph, den ihm seine Gemahlinn Antonia Gräfinn von Trautmannsborf im 3. 1754 geboren hatte, Dieser Graf Joseph von Schlick widmete sich, wie seine Ahnherren, dem Civil = Staatsbienste, wurde 1783 zum Appella= tionsrath befördert, 1786 jum außerorbentlichen Gesandten am banischen und 1788 an durmainzischen hofe ernannt, erhielt 1790 bie Burbe eines f. f. wirklichen Geheimen Raths, brachte 1791 die schon von seinen Borfahren besessenen Güter Botschie, Bartauschow und Gitschinowes wieder täuslich an sich und beschloß am 13. Dezember 1806 sein ruhmvolles Leben. Als Erbe von Kopidino folgte ihm sein damals noch minderjähriger am 23. Mai 1788 geborner Sohn Franz, welchen er nebst zwei Töchtern Antonia und Elisabeth, mit seiner Gemahlinn Philippine Ludmilla, gebornen Gräfinn von NostigeRhinek, gezeugt hatte. Während der Minderjährigkeit des Majoratse Erben stand die Herrschaft Kopidino unter der vormundschaftlichen Verzwaltung der Mutter, bis er im J. 1810 selbstständig in den förmlischen Besstengeführt wurde.

Die herrschaft Altenburg bestand im XIV. Jahrhunderte aus dem Schlosse und Dorfe dieses Namens (jenes im Böhmischen Starys brad, die es Stara genannt), nebst dem Markte Liban und ben Dörfern Kmenin, Bağiy und Seblischt. Die Dörfer Aude rig, Byftrig, Rrefchig, Blim und Pfinig maren Unfange fur fich beftehende Ritterguter; Munetis, Bahub, Eneno murben fpater bamit vereinigt und Rogabire & befteht erft feit 1700. Die erften geschichtlich bekannten Eigenthumer biefer Berrschaft maren die Tempel herren, welchen fie um bas Sahr 1232 gehörte. Nach ber Aufhes bung bieses Ordens im 3. 1312 fiel Altenburg, wie die meiften anbern Guter beffelben, an die fonig l. Rammer und gelangte noch in bemfelben Jahre, mahrscheinlich burch Rauf, an die Herren von Par= dubis, die fich von dem uralten Bergichloffe Runetis auch von Runeburg fchrieben. Erneft (1.) von Pardubig befaß Alten= burg im 3. 1341, wo er am 29. Dezember furz vor feinem Tobe bas schon oben ermähnte Testament abfaßte. Vermöge desselben wurde sein Sohn Ernest (II.), ber bamals noch Dombechant zu Prag mar, 1343 aber jum Bischof und 1344 jum Erzbischof erhoben murbe, als Erbe von Altenburg erflart, jedoch fo, daß die hinterbliebne Wittme des Verstorbnen, Abelicka (Abelheid), bis zu ihrem Tode den Nutgenuß von Altenburg haben sollte. Sie starb noch vor dem 3. 1349 und Erzbischof Ernest von Pardubis übernahm darauf die Herr= schaft, wo er in Liban ein Sospital ftiftete und die Ginkunfte der beiden Dorfer Amenin und Dagig gur Unterhaltung einer von ihm errichteten theologischen Lehrkanzel an der Prager Metropolitan = Kirche bestimmte. Rach seinem Tobe, am 30. Juni 1364, folgten ihm im Besit von Altenburg seine zwei jungern Bruder Smilo und Wilhelm, und noch vor 1393 erscheint Smilo b. j., ein Sohn Wilhelms, als Berr auf Altenburg. Bon diefem gelangte die Berrichaft, mahrscheinlich burch Rauf, an Paul von Genstein ober Genzenstein, welcher schon 1405 eine Stiftung bei der Pfarrkirche in Altenburg machte. Sein Nachfolger war um das Jahr 1424 Johann von Genstein, bem auch bas benachbarte (Groß=) Stal und bie Burg Brables bei

Sitschin gehörte. Wie Altenburg hierauf an 3 be n fo III. von Ropiblno gekommen, welcher es urkundlich 1463 besag, läßt sich nicht nachweisen. Eben berfelbe gelangte, wie bereits oben gezeigt worden, 1494 auch jum Befige ber Berrichaft Kopiblno, fo bag ichon bamals biefe zwei Dominien unter einem gemeinschaftlichen herrn vereinigt waren. Diefe Bereinigung mahrte jeboch nicht lange, benn ichon vor 1532 finden wir als Befiger von Altenburg ben Peter Rafchin von Riefenburg, ber feit 1523 Unterfammerer ber fonigl. Leibge= bingstädte war, und 1537 in ber Schlacht bei Dfen, wo er bas bohmisch = mabrische Silfsbeer befehligte, feinen Tob fand. Auf ihn folgte fein Sohn Johann, welchem auch bas benachbarte Gut Dobrowan (Bunglauer Kreises) gehörte. Dieser verkaufte im J. 1567 die Herr= Schaft Altenburg fur 26000 Schod bohm. an Chrift oph von Lobfowig und Bilin, welcher bamals auch bie Berrichaft Roft befaß. Seine Tochter Urfula vermählte fich, noch vor 1573, mit Georg Pruftowfty Freiheren von Prostau, herrn auf Biela und Brobnit, ber baburch in ben Befit von Altenburg gelangte. war bei drei auf einander folgenden Raifern, Ferdinand I., Mari= milian II. und Rudolph II., Beheimer Rath und Dberfteammerer, und ein sowohl am Hofe als im Kelbe ruhmvoll ausgezeichneter Mann. Bon feinen brei Göhnen, Johann, Defiberius und Raspar, folgte ihm ber zweite noch vor bem Sahre 1598 im Besit von Altenburg. Diefer Defiberius Prustomft y Freiherr von Prostau, war Geheimer Rath und Dberftftallmeifter des Konigs Mathias, erscheint auch in einer Glockeninschrift zu Liban vom 3. 1598 als konigl. Munbschenk und wird als ein großmuthiger Beforderer der Gelehrfamkeit gepriesen. Späterhin, und zwar 1620 bis 1626, kommt als Grund= herr von Altenburg wieder ein Freiherr (mahricheinlich & a biffam, dem auch Chlumes gehörte) Popel von Lobkowig und Bilin vor, aus deffen Banben es, nach bem lettgenannten Jahre, an Albrecht von Waldstein, Bergog zu Friedland gelangte. \*) Als nach bem Tobe beffelben 1634 feine fammtlichen Guter eingezogen worden waren, taufte bie Hft. Altenburg am 13. Juli 1637 fur die Summe von 120179 fl. Graf Heinrich von Schlick zu Passaun und Weißkirchen, f. f. Feldmarschall und Hoffriegerathe = Prasident, welcher im folgenden Sahre, wie schon oben gezeigt worden, auch die Berrfchaft Ropidino an fich brachte, und beffen Sohn Frang Erneft im 3. 1672 beide vereinigte herrschaften zu einem Fibeicommiß und Majorat erhob.

<sup>\*)</sup> Balbin behauptet (Gitschiner Manustript S. 12,) baß R. Ferbinand II. bie herrschaft Altenburg, nach bem sie bem Grafen Thurn confiscirt worden. bem herzog Albrecht von Friedland, zur Belohnung seiner Berbienste geschenkt habe. herr Dechant Wacet bemerkt bagegen, es lasse sich niegenbe nachweisen, daß Altenburg dem Grafen Thurn gehört habe. Uuch begleitete ber Legtere schon im Jahr 1620 ben Pfalzgrafen Friedrich aus seiner Rucht aus Böhmen, zu einer Zeit, wo Altenburg dem Popel von Loktowie gehörte.

Der Flach enraum bes ganzen Dominiums beträgt beiläufig 12/3 Dweilen. Die nut bare Oberflache war nach bem Rataftral= Bergliederungs = Summarium vom J. 1833 folgende:

|                      | Domi  | nicale. | R u f | ticale. | 3 u fa | mmen. |
|----------------------|-------|---------|-------|---------|--------|-------|
|                      | Zoch. | □ Ki.   | Zoch. | 🗆 Ki.   | Joch.  | 🗆 Ki. |
| Un aderbaren Felbern | 2056  | 203     | 7013  | 307     | 9069   | 510   |
| = Teichen m. Aeckern |       |         |       |         |        |       |
| verglichen           | 834   | 1106    | _     | 790     | 835    | 296   |
| = Wiesen             | 408   | 1048    | 639   | 487     | 1047   | 1535  |
| = Gärten             | 56    | 1178    | 233   | 1072    | 290    | 650   |
| = Teichen mit Wiesen |       |         | •     |         |        |       |
| verglichen           | 383   |         |       | 200     | 383    | 200   |
| = Hutweiden ic       | 569   | 848     | 832   | 878     | 1402   | 126   |
| = Walbungen          | 2923  | 883     | 317   | 1252    | 3241   | 535   |
| Ueberhaupt           | 7232  | 466     | 9037  | 186     | 16269  | 652   |

Die Oberfläche ist welleuförmiges Land, welches von Guben nach Norben allmählich höher ansteigt. Die und ba erheben sich einzelne Sügel, boch nirgends ein eigentlicher Berg. Der urbare Boben ist größtentheils schwere, schwarzthonige Dammerbe, welche Plänerfalf zur Unterlage hat.

Imei Bäche durchschneiben das Gebiet der Herrschaft in der Richtung von Norden nach Süden, die Leschtina und die Bystris. Le fchting entsteht im suboftlichen Theile ber Berrschaft Roft im Bunglauer Rreise, beim Dorfe Leschting, geht unweit von demfelben in ben Bibichower Kreis auf das Gebiet ber Berrichaft Welisch= Wolfchig, burch= schneibet baffelbe in suboftlicher Richtung, betritt hierauf die Berrichaft Ropiblno, wendet fich sudweftlich, verftartt fich unterhalb Pfowes durch einen von Aubrnis und Aunietis kommenden kleinen Bach, durchstromt hierauf den Kopiblner Teich und das Städtchen Ropiblno, fließt aus biefem in den Kamenffer Teich und nach ihrem Austritte aus bemselben an Mlegnes vorüber, worauf sie das hiesige Gebiet verläßt und nordwestlich durch zwei andere Teiche ihren Lauf fortsett, um sich nördlich von Rofdialowis bei ber Budschiper Muble mit der Boftris zu vereinigen und mit biefer die Mrblina (auch Trna wa genannt) zu bilben. — Die By= ft rit (Byfrice) entsteht auf hiefigem Gebiete, bei dem Dorfe biefes Namens, aus einigen kleinen Bachen, die von der nordwärts gelegnen Herrschaft Kost herbeifließen, geht westlich nach Seblischt und darauf sudlich über Altenburg und Liban nach Sliw, wo sie sich südweftlich nach Pfinit wendet, ben Lettoweber und ben Rreichiter Teich durchstromt, und fich auf ber Berrschaft Rogdialowis mit ber Leschtina vereinigt. Beide Bäche haben ein starkes Gefälle; die Leschtina treibt auf einer Strede von 11/4 St. Wegs, die sie auf der Herrschaft Kopidino durch= fließt, 3 Muhlen, und von der Byftrig werden auf einer Strede von 11/2 St. 9 Mühlen in Bewegung gefest. Bur Sommerszeit pflegen beibe

Bache oft auszutrodnen, bagegen schwellen fie im Frühling, auch wohl im Berbst, oft beträchtlich an und verursachen in ben Thatern, die fie übersschwemmen, großen Schaben.

Außer diesen fließenden Gewässern sind noch 34 Teich e verschiedner Größe vorhanden, worunter der Kamen fer südwestlich von Kopidlno, der Mitschfaper (oder Kopidlner), öftlich von Kopidlno, der Křeschiger, öftlich von Kreschig, und der Led toweger, südöstlich von Psinig, die ansehnlichsten sind. Sie enthalten Fische, hauptsächlich schoen und große Karpsen, bis zur Schwere von 20 Pfund.

Die Bevölkerung best ganzen Dominiums war 1834: 8077 Seelen fart. Die Cinwohner find, mit Ausnahme von 16 über die Herrschaft zerstreuten Ifraeliten = Familien, sammtlich Ratholiken und sprechen burchaus Böhmisch.

Die vorzüglichste Ertrags = und Nahrungsquelle ist die Landwirthich aft. Der fruchtbare Boben erzeugt außer ben ge= wöhnlichen Getraidearten, worunter Waizen und Gerfte am beften ge= beihen, Burgel= und Knollengewathse, Erbfen, Widen und envas Flachs. Besonders ergiebig ift ber Brabanter Rice (Trifolium pratense), ber nicht nur auf ben obrigkeitlichen Grunden, sondern auch von ben Unter= thanen, und gwar vornehmlich um bes Samens willen, febr ftart angebaut wird, fo daß man jahrlich mehre 100 Centner bavon an Prager Raufleute, zur Berfendung ins Ausland, abfest. Auch Luzerne wird ge= baut, und auf den Wiesen und trocken gelegten Teichgrunden findet man mehre wildwachsende Kleearten, als Trifolium repens, rubens, arvense, fragiferum und lupulinum. Die lettere Battung hat bas Eigenthumliche, baß fie in bem Rreschiper Teiche, welcher jebes britte Jahr mit Felbfruchten bestellt zu werden pflegt, im Fruhjahre ben ganzen Boben übergieht. Wenn bann ber früher ausgefallne Kleefame unterges adert und Gerfte eingefaet wirb, fo machft ber fpater aufgebenbe Rlee mit tiefer empor und beide geben das herrlichste Biehfutter. Dieselbe durch meijahrige Bafferbededung ungerftorbare Reimeraft beweift auch bas Trifolium rubens, welches im Ramenfter Teiche ebenfalls unter ber Gerstensaat febr üppig aufmächst.

Von vorzüglicher Ausbreitung ift die Dbftfultur. Sebe Ortschaft umschließt ein Walb von Obstbaumen. In ben obrigkeitlichen Garten und Anlagen befanden sich schon im Jahre 1825, ohne die Baumschulen zu rechnen, an 23000 verebelter Stämme, und in den Garten der Untersthanen konnte man eine vielleicht zehn Mal größere Menge annehmen. Von ausgezeichneter Güte sind die Mischensker (Borsborfer) Aepfel und Goldreinetten, eben so die Zwetschen, welche vornehmlich von den Unterstanen in außerordentlicher Menge gepflegt werden, die mit gedörttem Obsteinen ziemlich bedeutenden Handel nach Prag und in das schlessische beitige treiben.

Die Britungen bestehen in ben Ebenen verzäglich aus Eichen, und nachst biefen und Beistugten. Beifen, Espen und Linden; auch ber Feldubern ift ziemlich dimfig. In ben weiter nerberärts zeigenen bebern Ibeilen bes Deminiums find bie Radelbeiger, und mar Tannen und Sichern als verderrichend anzwieden; Birfen und Espen finden sich bier mut erfetzu.

Der Biebffand bes Deminiums gewährte am 30. April 1833 felgende Ueberfiche:

| _        | Bei ber Obrigfrit.     | Bei ben Unterthanen.      | Bufammen. |
|----------|------------------------|---------------------------|-----------|
| Pferie   | 36                     | 767                       | 803       |
| - 1      | (35 Alte, 1 Roblen)    | (557 Alte, 210 goblen)    |           |
| Rindvich | 379                    | 3687                      | 4066      |
| •        | (12 Budtft., 22 junge  | (14 Budtft., 2 junge St., |           |
|          | St., 194 Rube, 56      | 1891 Xube, 1238 Kalbins   |           |
|          | Ralbinnen, 72 Zugoch=  | nen, 13 Maftochfen, 426   |           |
| _        | fen, 23 junge Ochsen)  | Bugechsen, 103 junge D.)  |           |
| €chafe   | 3374                   | 3642                      | 7016      |
|          | (2565 Alte, 809 Camm.) | (2783 Mite, 859 Kamm.)    |           |

Am eifrigsten wird sowohl von der Obrigkeit als von den Unterthanen die Pferdezucht betrieben, und zwar mit sehr glücklichem Erfolge, so daß z. B. im J. 1819 die Obrigkeit einen selbst gezognen Dengst an das k. k. Beschäl = Departement verkaufte, und ein Bauer in Miegnes für eine zweisährige Stute mit der gesestlichen Prämie betheilt wurde. Der Rindvie higt ucht wird dagegen nur von der Obrigkeit sorzssällige Pflege gewidmet, welche auf ihren Maierhösen das schönste Tiroler, Schweizer und Ostsrießländer Bieh unterhält, und mit größter Ausmerksamkeit für Erhaltung der Rassen und gute Nachzucht Sorge trägt. Bei den Unterthanen sindet man bloß den gewöhnlichen böhmischen Laubschlag. Auch die Sch a fzucht hat in den letten beiden Jahrzehnden große Kortschritte gemacht und es sind auf den Ankauf und die Pflege edler Rassen große Summen verwendet worden.

Der Wilbstand ist von nicht geringer Bebeutung. Die Walbungen enthalten eine kleine Bahl von Ebelhirschen. Im Thiergarten bei Ropiblino werden ziemlich viel Damhirsche und Rehe gepflegt. Um häusigsten sind in den Feld = und Wald = Revieren die Hasen, von welchen jährlich an 2000 Stüd erlegt werden. Auch an Federwild ist das hiesige Dominium sehr reich. Bon Fasanen sindet zwar nur bei Einem Revier ein eigentlicher Aufzug Statt, welcher jährlich an 600 Stüd liesert; aber auch von wilden Fasanen, die in den übrigen Revieren hausen, werden an 800 Stüd geschossen der gefangen. Die Rebhühner werden gehegt und geben bei den jährlichen herbstigagden eine Ausbeute von wenigstens 2000 Stüd. Die vielen Teiche beherbergen allerlei Gattungen von Wasserzesslügel, besonders wilde Gänse und Enten, so daß 3. W. nur allein von Blasenten an manchen Tagen 300 bis 500 Stüd geschossen Fuchse, Marber, Stiisse, Wiesel, Dachse, Kalken, Geier, Fischabter st.

Die Fischerei, beren schon oben gedacht wurde, erstreckt sich haupt- sächlich auf Karpfen, welche sich hier durch vorzüglich wohlschmeckendes Fleisch und geruchloses Fett auszeichnen. Der jährliche Ertrag derselben beläuft sich auf 300 Centner, die größtentheils an Prager Fischhändler verkauft werden.

Die Bienen zucht wird zwar von verschiebnen einzelnen Grundsbesigern betrieben, ist aber mehr Sache ber Liebhaberei und im Ganzen von keiner Erheblichkeit.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Gründe bestehen 8 Maierhöfe in eigner Regie, nämlich in Kopidino, Altenburg, Psinig, Bechar, ber Philippinenhof (in Mlegnet), ber Hof Kamensky (bei Mlegnet), ber Neuhof (bei Kreichit), und ber Hof Milkowit (bei Bahub). Mit den Höfen in Bechar und Mlegnet, so wie mit dem Neuhof und dem Milkowiter, sind Schäfereien verbunden. Die Grundstücke der ehemaligen Höfe in Weset und Slawostit sind zeitweilig verpachtet.

Bei Litschno und Rmenin find obrigkeitliche Sand fteinbruch e, und bei Ropiblno und Altenburg Biegelbrennereien, deren Erzeug= niffe sich durch Dauerhaftigkeit und Wohlfeilheit auszeichnen.

Mit Polize i = und Commerzial = Gewerben beschäftigten sich am 1. Juli 1833 auf bem ganzen Dominium (mit Einschluß ber Städtschen Kopiblno und Liban, welche beinahe zwei Drittel bes ganzen Gewerbsstandes enthalten), 443 zünftige Meister und andere Gewerbsinhaber, 85 Gesellen und 95 Lehrlinge ober sonstige Gehilsen, zusammen 623 Personen. Darunter befanden sich solgende Meister und Gewerbsherren: 8 Bäcker, 36 Bierschänker, 5 Branntweinbrenner, 12 Branntweinschänker, 1 Bräuer, 1 Buchbinder, 1 Büchsenmacher, 8 Kaßbinder, 17 Fleischhauer, 3 Gärtner, 8 Glaser, 13 Grießler, 3 Hutmacher, 1 Kürschener, 60 Leinweber, 3 Lohgärber, 5 Maurermeister (17 Gesellen), 15 Müller, 14 Musstanten, 1 Rauchfangkehrer, 5 Riemer, 2 Sattler, 4 Schlosser, 20 Schmiede, 64 Schneider, 1 Scieler, 12 Tischler, 22 Köpfer, 2 Uhrmacher, 9 Wagner, 4 Weinschänker, 1 Weißgärber, 2 Zöpfer, 2 Uhrmacher, 9 Wagner, 4 Weinschänker, 1 Weißgärber, 2 Zöpfer, 2 Uhrmacher, 9 Bagner, 4 Weinschänker, 1 Weißgärber, 2 Zöpfer, 2 Uhrmacher, 9 Bagner, 4 Weinschänker, 1 Weißgärber, 2 Zöpfer, 2 Uhrmacher, 9 Bagner, 4 Weinschänker, 1 Weißgärber, 2 Zöpfer, 2 Uhrmacher, 9 Bagner, 4 Weinschänker, 1 Weißgärber, 2 Zöpfer,

Bon Sandeleleuten gahlt man in Ropiblno und Liban 7 Befiger von gemischten Baarenhandlungen und 1 Krämer.

Die Jahrmärkte in ben genannten beiben Städtchen find von feiner Erheblichkeit. Liban hat Boch en märkte, wohin die umliegenben Dorfer einiges Getraibe bringen.

Sanitatspersonen find: 2 Bundarzte und 5 Sebammen in ben genannten beiden Städtchen, nebst 3 Sebammen in ben Dorfern Aunietis, Kreschitz und Briet.

Die Berbindung bes Dominiums mit bem Sige bes Rreisamtes, Gitfchin, wird burch eine gegen 2 Meilen lange Chauffee unter=

halten, die von dem gegenwärtigen Beste ber Herrschaft, von Kopidin aus durch das hiesige Gebiet und das der Herrschaft Welisch – Wolfchis, welche ebenfalls dem Grundherrn von Kopidino gehört, ganz neu erbaut worden ist. Andererseits geht auch eine, gleichfalls auf obrigkeitliche Kosten hergestellte Chausse von Kopidino nach Budsch owes, von wodie Fortsetung nach Nausow, noch im Baubegriffen ist. (S. Herrschaft Dimotur.) Liban ist mit Gitschin durch eine gewöhnliche Fahrstraße verbunden, welche aus dem Bunzlauer Kreise von der Herrschaft Diettenis kommt. Eine gleiche Fahrstraße geht von Kopidino nach der Kreisstadt Neusbid scho w. Die nächsten Post en sind in Gitschin und Sobotka.

Folgendes find die Ortschaften des Dominiums und zwar:

#### I. herrschaft Ropiblno.

1. Ropiblno, 71/4 Meile ond. von Prag, 2 Meilen nw. von Reus Bibichom, und 11/2 Relle fim. von Gitichin, an bem Lefchtina = Bache, Schuffabtchen von 173 h. mit 974 G., worunter 3 Ifraeliten = Fami= lien, hat 1 obrigteitliches Ochlog, 1 Rathhaus, 1 Pfarrtirde und 1 Schule, 1 Maierhof, 1 Branntweinhaus, 1 Biegelhutte, 6 Birthsund Gintehrhäuser, 1 Thiergarten und 1 Muhle. Ropiblno ift ber Gig bes obrigte itlichen Birthich afteamtes, hat aber ein eignes Stabiges richt. Auch befindet fich hier eine Station bes f. f. Befchal=Departes Die Pfarrtirche unter bem Titel bes heil. Jatob b. Gros Bern, fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbrigfeit. Sie mar bis jum 3. 1361 eine Filiale von Drahora; (oft. Belifch = Boffchig), wurde aber damals zur felbstständigen Pfarrfirche erhoben. In ihrer gegenwärtigen Gestalt ift sie, nebst dem schönen Pfarrgebaude, vom Grafen Franz Joseph von Schlid im Jahre 1705 gang neu erbaut worben. Die Gruft vor bem Hochaltare enthält in einem zinnernen Sarge bie Gebeine bes am 4. Ja= ner 1616 verftorbnen Befigers von Ropibino, Balthafar Rabenhaupt von Sucha. Die eingepfarrten Ortichaften find, außer Ropibino felbft, Briftem, (ber gur herrichaft Ropiblno geborige Antheil), Bubichomes, Cholenis, Mlegnis und Pichomes, bann bic gur herrichaft Belifch: Botichis gehörigen Dorfer Bartauichom, Bileto, Drahorag und Retten. Die Lehre ber Utraquiften fand bier fpater Gingang als andermarte, behauptete fich aber auch um fo langer, benn erft im 3. 1642, alfo 22 Jahre nach der Schlacht am Weißen Berge, wurde wieder ein katholischer Pfarrer in Ropidino angestellt. Den meisten Gifer bei ber Bekehrung ber Ropiblner Einwohner bewiesen bie Gitschiner Jesuiten Goley (Rector) und Rerovius, welcher Lettere von Balbin ber Apoftel ber Ropiblner ge= nannt wirb. Der gegenwartige feit bem Jahre 1814 angestellte Pfarrer und Ehrenbechant, auch feit 1834 mit bem Titel eines f. f. hoftaplans beehrte herr Frang Alons Bacet, hat fich nicht nur auf mannichfache Beife um die Seelsorge und den Schulunterricht seines geistlichen Sprengels (f. weiter unten) verbient gemacht, fondern auch als Schriftsteller in beiben ganbess sprachen, vorzüglich burch geiftliche Reben, padagogische und Bolksschriften, außerbem auch in Betreff ber vaterlanbifden Gefchichte und Alterthumskunde, burch eine Reihe gebiegner Auffage im heeperus, im Archiv für Geschichte und Geographie, so wie in ben beiben Zeitschriften bes böhmischen Mus seums und andern vaterländischen periodischen Schriften ruhmvoll ausges zeichnet. Die Schule befist ein ansehnliches Bermögen an Grundftuden und 12128 fl. 28. 28. Rapitalien. Jene bestehen in einer Burgerwirthichaft, welche icon 1644 von der Stadtgemeinde jum Besten der Schuljugend (,,pro

zatowstwo") angetauft wurde. Bu bem baaren Bermogen wurde ber Grund burch bas Teftament bes 1795 ju Bien verftorbnen t. t. hoftlaviermeifters Joseph Stephan gelegt, welcher die Schule in Kopiblno, an ber sein Bater Johann Stephan Lehrer gemefen, jum Universal : Erben feines in 3000 fl. C. D. bestehenben Bermogens einsete. Aus biefem boppelten Konds werden zwei Lehrer besolbet und bas Schulgelb für alle Schulkinder bezahlt, welche noch überbieß alle Bücher unentgelblich erhalten und auch in ber Musik unterrichtet werden. herr Dechant Wacek hat 1831 eine zu Prag in ber Normalschul=Buchhandlung erschienene Geschichte ber Kopiblner Schule, in bohmischer Sprache, herausgegeben. Die Ginwohner bee Stabt= dens leben von Felbbau, Getraibe= und Dbfthanbel, und manderlei Polizei= und Commerzial = Gewerben, die jedoch bei vielen nur Rebenbeschäftigungen find. Der Bertebr auf ben Sahrmartten (Mittwoch nach ber Charwoche, vor Maria Geburt, vor Maria Empfangnif und an Protopi) befchrantt sich auf 27 Buben und Stände. — Ueber die erste Gründung Kopidlno's sehlt es an Radrichten, boch mag biefe icon fruhzeitig erfolgt fenn. 3m 3. 1514 wurde es unter bem bamaligen Grunbherrn Sigmund Ropiblanftn, jum Städtchen erhoben, und erhielt bas Recht, eine Salznieberlage und Jahrmartte zu halten ; auch erwirkte er bem Stabtchen im Jahre 1524 von R. Eubwig bie Führung eines eignen Bappens und bie Sieglung mit rothem Bachs. Das Bappen enthält ben Ropf und Sals eines Biegenbocks im blauen Belbe, und ift baffelbe, welches auch die fpatern Ritter Ropiblanfen geführt haben, wie biefes noch auf mehren Grabfteinen zu Rabftam zu feben ift, wo sie ihre Kamiliengruft hatten. Obwohl Kopidino bamals nur noch von geringem Umfange mar, fo batte fich boch ichon ein zahlreicher kleiner Abel hier feßhaft gemacht. Die städtischen Urkunden erwähnen von 1541 bis 1563 folgende Ramen: Johann Krinecky von Ronow, Johann Mlabota von Colopist, Ritter Plotwig von Renfe, Friebrich Brabfty von Babaun und beffen Gemahlinn Alina, geb. von Manfdwig, Johann Boret ber jungere von Dohalis und auf Milicomes, Johann Welestawinsky von Swempflis und Welestawina, Ritter Bengel Saugwig von Biftupig, Thewan von Janowig, Benzel halama von Bechar, Groch (fpater harrach) von Bilfto und Rariffow, u. a. m., benen fast alle haufer gehörten, die jest ben Stadtplat einschließen. — Kopiblno und sein Gebiet hatten im Laufe ber Beit manches herbe Schicksal zu erbulben. Schon um bas Jahr 1420 ließen bier bie huffiten bei ihren Streifzügen burch bas Land, viele Spuren ihrer Berheerungen zurück. Im Jahre 1505 zogen bie Prager gegen ben Ritter Georg Ropiblanfen, beffen Bruber Sigmund Grundherr von Ropiblno mar, zu Felde, um fich für beffen an ihren Gütern verübten Frevel zu rachen. Sie rudten vor Ropiblno, zerftörten bas Schloß und legten ben ganzen Ort in Asche, mußten aber, nach bem richterlichen Spruche R. Wlabistaws II. bem Sigmund Ropiblanfty und feiner Mutter einen Erfag von 5500 Schock bohm. leisten. Auch im breißigjährigen Kriege wurde Kopiblno hart mitgenommen. Die Schweben überfielen im Jahre 1639 bas Stadtchen, bemächtigten sich aller Rassen, wobei auch die Rirche nicht verschont blieb, und ftedten viele Baufer in Brand. Bon ben gefluchteten Ginwohnern tehrten viele erft im Sahre 1650 gurud. Gine zweice ichrectliche Feuersbrunft legte im Jahre 1667 den ganzen Ort, sammt der Kirche und dem Pfarrgebäude in Afche. Das legte Ungluck biefer Art wiberfuhr bem Städtchen am 7. Juli 1829, wo ber Marktplat und eine gange Gaffe, jufammen 39 Baufer und 15 Scheuern, von den Flammen verzehrt murben; boch find jest die meiften wieder aufgebaut.

2. Cholenig, 1/4 St. fd. von Kopiblno, an ber Strafe nach Reus Bibichow, Dorf von 50 D. mit 290 G., worunter 1 Ifraeliten : Familie, ift

nach Ropiblno eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 öffentliche Rapelle zu St. Markus, die 1776 neu erbaut worden ift. Die hiesigen Bauern haben vorzüglich schöne Pserbe. Im Jahre 1403 besaß ein Wenzel von Cholenig, Lehnsmann des Prager Erzbischofs, hier einen Freihof, von bem sich noch Spuren sinden.

3. Biechar (Bechar, ehemals and Bihak), 1/2 St. f6. von Kopiblno, Dorf von 86 h. mit 572 E., worunter 1 Ifraeliten=Familie, ist nach Brfes eingps. und hat 1 Filial kirche zu St. Abalbert, die schon 1384 und 1403 mit einem eignen Pfarrer besett war, 1 Schule, beide unter obrigskeitschem Patronate, 1 Maieren fo, 1 Schäserei, 1 Wirthshaus und 1 abseits gelegne Mühle. Auch ist zu diesem Dorse die 1/2 St. süblich liegende, aus 7 d. bestehende Einschicht na Obeinach (auf Kreydichs Karten Klein=Bieschar) conscribirt. Biechar war im XIV. Jahrhunderte ein Lehngut des Prager Erzbisthums; im J. 1392 besaß es pachtweise der Kitter Krog von Atetin (Zitietin); im J. 1445 gehörte es eigenthümlich dem Johann von Parez, auch Biecharst genannt, am Ansange des XVI. Jahrhunderts dem Walayken Bawor Badersky von Augezd, 1524 dem Kitter Tohann halama von Sicin und 1552 dem Kitter Wenzel aus demsselben Geschlecht. Noch jeht wird eine hiesige Wiese halamka genannt. Im J. 1616 war Biechar schon mit der het. Kopiblno vereinigt.

4. Brfeg, 1 St. ofo. von Ropibino, an ber Strage nach Bibichow, Dorf von 50 S. mit 359 G., worunter 1 Ifraeliten = Familie, hat 1 Pfarr= kirche zu St. Caurentius, 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes E. K. Religionsfonds, und 1 obrigkeitliches Branntweinhaus. Die Gründe bes ehemaligen Maierhofes, bessen Gebäube abgetragen worden, sind zeitweilig verpachtet. Die Rirche bestand schon 1384 als Pfarrkirche; sie gehörte in fpaterer Beit als Filiale zum Sprengel von Ropiblno, murbe 1726 theils aus eignem Bermögen, theils burch Unterftugung bes Grundherrn Frang Jofeph Grafen von Schlick gang neu erbaut und 1787 wieder mit einem eignen Pfarrer befest. Im Innern befinden fich Grabsteine der Familie Umch a von Borownig, aus ben Jahren 1563, 1604 und 1605, Gingepfarrt find bie herrschaftlichen Dorfer Glawoftig und Biechar nebst bem zur herrschaft Militschowes gehörigen Dorfe Labaun. Briet mar im Mittel= alter ebenfalls ein Lehn des Prager Erzbisthums und gehörte als solches im 3. 1398 bem Banco von Brfeg. Aber ichon im XVI. Sahrhunderte tam es an Ropiblno und die Rirche befigt noch eine große und schone Glocke, die ihr Balthafar Rabenhaupt von Sucha im 3. 1599 schenkte. Die Maierei dagegen blieb ein freier Edelfit und gehörte noch 1677 dem Ritter Maxi mis lian Rafdin von Riefenburg, welchem im Befig berfelben ber Ritter Wenzel Sftiaftny Mlabota von Solopisk folgte. Im 3. 1693 kam ber hof an die Freifinn Eleonora von Opperedorf geb. von Rrawar, welche ihn am 25. Februar 1695 an ben Grafen Frang Joseph von Schlick für 8150 fl. verkaufte. (S. Landtafl. hauptbuch Litt. W. Tom. VI. Fol. 1.) - Gine halbe Stunde öftlich von Brieg findet man bas auf einer Anhöhe gelegne mit 5 Rlafter hohen Ballen umgebne, fo genannte Zabori= ten = Lager (gewöhnlich Grabifftie genannt), welches noch heut zu Tage jeben, ber es aufmertfam betrachtet, ins größte Erstaunen verfest. Es bilbet ein längliches von Nordwesten nach Guboften gerichtetes Bierech, mit unges heuern Graben und an einigen Stellen mit Gingangen verfeben, von welchen ber vornehmfte noch jest ben Ramen Pforte (Sortna) führt. Die größte Eange beträgt mehr als 600, und bie Breite 305 Rlafter. Bon ber Bobe biefes Lagers genießt man nach allen Richtungen eine meite Auslicht. Unter den Baumen, mit welchen jest die Oberflache bewachsen ift, finden fich Gichen von mehr als 300jährigem Alter. Bifta hatte biefes Lager inne, als er nach feinem Ruckjuge von Borig, wo er ben Cenet von Belifch aufe

Haupt geschlagen, bie 1/2 St. süböstlich von hier liegende (jest zur Herrschaft Dimotur gehörige) Burg Rozoged erstürmte und die ganze aus 40 Ratho= liten bestehende Befagung berfelben niedermegelte. Diefe follen, wie bie Boltsfage behauptet, auf einem an bas Lager anftoßenden Sugel beerbigt worden fenn, welcher noch beut ju Sage Kreftanec (Chriftenberg) heißt. Es ift aber, in Betracht ber Entfernung von Rozogeb, mahricheinlicher, baß man bie im Lager gestorbnen Rrieger auf biefem bugel beerdigt habe. Die Meinung, daß diese Berschanzungen ein Werk ber Taboriton seien, ift auf jeden Kall ungegrundet. Man hat berechnet, bag 20000 Mann wenig= ftens brei Monate lang baran gearbeitet haben muffen. Die Geschichtschreiber bes Suffitentrieges erwähnen aber nirgenbs eines folden ausgezeichneten Un= ternehmens. Much behauptete ber f. f. Sauptmann bes Geniecorps, Berr von Manern, welcher vor etwa gehn Jahren biefes Lager untersuchte, es muffe zu einer Beit angelegt worben fenn, wo noch teine Ranonen erfunden maren. Gehr große Bahricheinlichteit hat die Bermuthung unfere ausgezeich= neten vaterlandischen Siftorifere, Palacty, baf es ein Wert ber Avaren aus bem fechsten Jahrhunderte fenn möge. Es ift fehr naturlich, daß es Biffa, als eine fertige Arbeit, für seine friegerischen Zwecke benutte. Gis nige Erhöhungen, welche man gewöhnlich fur Begrabnifhugel halt, murben ju berfelben Beit, als hauptmann von Mayern in Beisenn bes Grafen von Schlick und bes Dechanten Wacek biese Berschanzungen besichtigte, aufges graben und untersucht; man fand aber nichts barin, mas auf einen ebema= ligen Begräbnigplas hingebeutet hatte.

- 5. Slawoftie,  $1^{1/4}$  St. ofő. von Kopiblno, an ber Bibschower Straße, in einem Thale sehr zerstreut gelegnes Dorf von 66 H. mit 397 E., worunter 1 Israeliten = Familie, ist nach Wrses eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 abseits liegendes Iggerhaus. An der Stelle der ehemaligen Maierhosse Gebäude stehen jest Barackenwohnungen und die Grundstücke sind zeitweilig werpachtet. Ganz nahe beim Dorfe, im Walde, stand die zum J. 1784 auf der Anhöhe Blischtow eine Kapelle zu St. Georg M., welche früher, und zwar schon 1384, eine Pfarreirche war, 1773 neu erbaut, 1784 aber, bei der Errichtung der neuen Pfarrei in Wrse, ausgehoben und abgetragen wurde. Gegenwärtig besindet sich eine Baracke an dieser Stelle. Slawostis studie zu zwei ehemals freien Besteungen enstanden. Die eine gehörte im 3. 1554 dem Friedrich Wotit von Slawostis, die andere im J. 1570 dem Ritter Plakwig von Plakwig und Neuße.
- 6. Schibowig (Jidowice), 11/4 St. fo. von Ropiblno, Dorf von 45 h. mit 265 C., worunter 1 Ifraeliten : Familie, ift nach Schlunig (hft. Dis motur) eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 7. Bubschowe's (Bucowes), ½ St. s. von Kopiblno, an ber Straße nach Dimokur, Dorf von 26 h. mit 156 E., von welchen 10 h. mit 76 E. zur herrschaft Di mokur gehören, ist nach Kopiblno eingyk, und hat I Wirthshaus und 1 Schule, die im J. 1818 auf Beranstaltung des herrn Dechanten Wacek errichtet und neu erdaut worden ist. Westlich vom Orte liegt der 230 Joch große Teich Necas, der jest als Ackers und Wiesenland benust wird. (S. das solgende Dorf.) Bubschwess war 1349 ein Echnsgut des Prager Erzbisthums und wurde erst später mit Kopidlno vereinigt. Wischen hier und Nausow sand man im Sommer 1834 dei Gelegenheit des Chausses Waues, im Walbe Perna, nachdem man über 200 Jahr alte Eichen abgetrieden und dis 2 Ellen tief gegraden hatte, einen alterthümlichen Begrädnisplaß von bedeutendem Umfange. In einer geraden Linie befanden sich, in ausgehöhlten Sichensämmen, die statt der Särge gedient hatten, 50 Leichen, jede 4 Schuh von der andern entfernt, mit dem Kopfe gegen Westen gerichtet. Der Boden ist ein weißlicher seuchter Eetten. Zu den Küsen der Leichen sand man eine Menge Kinge von verschieder Eetten. Zu den Küsen der Leichen fand man eine Menge Kinge von verschieder Stöße, aus einem Mes

tall wie Glodenfpeife. Sie find aber oben nicht geschtoffen, sonbern blog burch ein Sakthen verbunden. Gerr Dechant Bacet wird über diefen Besgrabnifplag eine eigne Abhandlung herausgeben.

8. Recas, 1 St. ifim. von Ropiblno, ein im 3. 1780 auf bem trocken gelegten Teiche Recas neu errichtetes Dorf von 24 h. mit 174 E., welche sich von ben gepachteten Gründen diefes Teiches nähren; es ift nach Ropiblno eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

9. Mtegnes, 3/4 St. sw. von Kopiblno, zwischen ben Teichen Kamenstynnd Brcablo, Dorf von 40 h. mit 302 E., worunter 1 Ifraeliten = Familie, ift nach Kopiblno eingpf. und hat 1 Wirthsbaus, 1 Mahl = und 1 Brett= mühle, nehft den obrigkeitlichen Fischbehältern. Um Teiche Brcablo (102 Joch) liegt der im Z. 1813 unter der vormundschaftlichen Bervattung der Frau Mutter des jegigen Besigers der herrschaft, Philippin e verw. Gräsinn von Schlick, neu erbaute Maierhof mit Schäferei, welcher den Namen Philippinenhof schuse und gebört hieher das abseitige Forsthaus und der am Teiche Kamenstell liegende Maierhof Ramen schle Fraus und (139 Joch) enthält vorzüglich wohlschweckende Fische. Mitten im Teiche ist eine schöer runde Insel mit anmuthigen Spaziergängen.

10. Pfchowes (ober Pffe), 1/2 St. nö. von Kopiblno, an der Gitschiner Chausse und am rechten User der Leschtina, in einem fruchtbaren Thale, Dorf von 50 h. mit 356 C., worunter 1 Fraeiten Familie, ist nach Kopiblno eingef. und dat 1 Wirthshaus und 1 Mühle. Der ehemals hier bestandne Maierbof ist schon leit langer Zeit ausgegeben, und die Grundficke find mit dem zu Kopiblno vereinigt worden.

Außer biefen 10 Dörfern gehört jur eigentlichen Gerrschaft Ropiblno auch ein Untheil bes herrschaftlichen Rrine ger Dorfes

11. Briftem, 11/4 St. ffm. von Kopiblno, auf ber Granze bes Bunglauer Kreifes, und zwar 13 h. mit 66 G., welde nach Ropiblno eingpf. find.

#### II. Berrichaft Altenburg.

12. Altenburg (Staré Frady, sonft nur Stara), 11/2 St. nw. von Ropidino, in bem anmuthigen Thale ber Byftrig, am rechten Ufer berselben, Dorf von 48 5. mit 378 E., worunter 2 3fraeliten Familien, ift nach &iban eingpf. und hat 1 obrigkeitliches Schloß mit 1 öffentlichen Rapelle zu St. Johann dem Täufer, 1 Brauhaus (auf 30 Fag), 1 Branntweinhaus, 1 Wirthshaus, 1 Maierhof, 1 Forstmeisters- und Kaftnerswohnung, 1 Jägerhaus, 1 Mahl = und Brettmuble, und 1 Ziegelhütte. Bon bem uralten Schloffe, bem Stammhaufe ber bavon benannten Dynaften, ift ber nordweft= liche Theil icon eine Ruine. Es ift bereits im J. 1573 vom Freiherrn Georg Pruftowfen von Prostau, an ber Stelle bes verfallnen ehemaligen Schloffes ber Tempelherren, erbaut morben. Heber bem Thore im Schloß= hofe erblicht man die Bruftbilber ber Raifer Maximilian II., Rubolph II. und Ferbinand II., in deren Dienften ber Erbauer bes Schloffes geftanden, und barunter lateinische Berfe, welche feine Treue und Dantbarfeit gegen biefe Monarchen ausbrücken. Die Kapelle war im XIV. Jahrhunderte eine ansehnliche Pfarreirche, und erhielt fromme Stiftungen von Smilo von Parbubig, Cenet von Belisch, u. A. Erft am Ende bes XV. Jahrshunderts, als die Pfarrei in Liban gegründet wurde, hörte fic auf eine Pfarrs Birche ju fenn. Die Gloden haben bie Jahrzahlen 1480 und 1509. Im In-nern ber Rapelle find noch einige alte Grabsteine. Un bas Dorf Altenburg ftost eine große obrigkeitliche Dbftbaumichule. Im breifigjahrigen Rriege war Altenburg, nebft mehren anbern Ortichaften biefer Gegend, den Berheerungen ber Schweben preisgegeben, welche 1645 unter bem General Lats termann bas benachbarte Schloß Stat (Groß : Stat) einige Zeit im Befig hatten und von bort aus bas hiefige Gebiet, welches bie geforberte Contribution nicht bezahlen konnte, mit Feuer und Schwert verheerten.

13. Liban (in Urfunden bes XIV. Jahrhunderts Luban, fpater Liusban), 11/4 St. nw. von Ropidino, an ber Byftrie, Schueftabt den von 209 S. mit 1264 G., worunter 1 Ifraeliten-Familie, hat fein eignes Stabts gericht, 1 Rathhaus, 1 Pfarrfirde gum heil. Geift, 1 Schule, beibe unter obrigfeitlichem Patronate, und 6 Birthshaufer. Es wird ichon in bem mehrermahnten Teftament bes Erneft von Parbubis, vom 3. 1341, ein Oppidum genannt und führt im Bappen eine Stadtmauer mit gwei Thurmen , zwifden welchen fich ein hufeifen und ein birfc befindet, Beftand= theile bes freiherrlich : Prufeowsenfchichen Familienwappens, welches Georg Prufeowfen von Prostau, unter bem im 3. 1574 Liban vom Raifer Marimilian II. gur Stabt erhoben murbe, berfelben als Musgeichnung verlieb. 3m Mittelalter hatten bier viele Abelige ihre Bohnfige, nament= lich bie Ritter Karlit von Regetig, die Berren Gran von Sarafowa und bie blo get von Sampach. Der Erzbifchof Erneft von Pardubig ftiftete hier ein hospital, von bem fich in einem Stud Feld das Undenten er= halten hat, welches noch jest bas Spital felb heißt, aber gu andern 3mes den verwendet wirb. Die schon früher bestandne Rirche ift im J. 1754 auf Beranftaltung bes bamaligen Grundherrn Frang Beinrich Grafen von Schlid mit großem Roftenaufwande erneuert worden. Bu bemerten ift, baf fie unter dem Bisthum gu Leitmerig fteht, indem bas gange Be= biet biefer Berrichaft ehemals jum Bunglauer Kreife gehorte. Die altefte Glode ift vom Jahre 1598. Eingepfarrt find, außer Liban felbft, bie Dörfer Altenburg, Sedlifdt, Bagie, Bofirie, Mubrnie, Munetis, 3lim, Pfinis, Areidis, Kozabiret, Bahub, die Maierbofe Milkowig und Reuhof; ferner die Dorfer Lhota Aubrnis (oft. Welifd = Wolfchig) und Chota zelenffa (oft. Roft). Bis zum breifig= jährigen Rriege hatte auch ber Protestantismus hier und in ber gangen weiten Umgebung große Fortichritte gemacht. Die Betehrung gum fatholifden Glau= ben murbe fpaterbin vorzüglich burch die Gitfchiner Jefuiten Beit Joan= nibes und Mathias Burnatius, beren Miffionsgeschichte und unglück=liches Lebensende Berr Dechant Bacet im Besperus, Jahrgang 1814. II. Band, G. 497, beschrieben hat, so wie burch ben Jesuiten Abam Rra= matfen bewirft, welchen legtern ber Freiherr Popel von E ob fowig am 7. Febr. 1626 eigens beghatb nach Liban tommen ließ. Die Ginwohner von Liban nahren fich von Relb = und Dbftbau, mancherlei Polizei= und Commer= gial = Gewerben und Getraibehandel. Der unbebeutenbe Berfehr auf ben hiefigen Sahrmartten beichrantt fid auf 30 Buben und Stanbe. Muf ben Boch enm areten ericeint hauptfachlich Getraibe aus ben umliegenben Dorfern. In ben Jahren 1800 am 3. Mai und 1821 am 25. Upril murbe bie Stadt burch Feuersbrunfte beimgefucht; bei ber Legtern brannten 75 D. ab, welche aber fammtlich wieber aufgebaut find.

14. Seblischt (Sedlifft), 13/4 St. nnw. von Ropiblno, in bem von ber Byftrig burchftrömten f. g. Mühlenthale, D. von 34 h. mit 228 G., ift nach Lib an eingpf. und hat 1 Muble.

15. Rmenin (ursprünglich zemin und zeminin), 21/4 St. nnw. von Kopiblno, D. von 45 h. mit 300 C., nach Markwatig (hft. Roft) eingf., hat 1 Birthoh. und 1 Mühte. Erzbischof Ernest von Pardubig bestimmte 1349 bie Einkünste bieses und bes folgenden Dorfes zur Gründung und Erhaltung einer theologischen Lehrkanzel zu Prag; späterhin ist diese Stiftung eingegangen.

16. Bajig, 2 St. nnw. von Kopiblno, D. von 18 f. mit 109 G., nach Liban eingpf., hat 1 Wirtheb. (S. bas vorhergebenbe D.)

- 17. Aubrnig (in alten Urkunden Vorning und Vorinig), 1 St. n. von Ropiblno, D. von 55 h. mit 346 E., worunter 1 Ifraeliten = Familie, nach Lib an eingpf., hat 1 Filialkirche zu St. Martin B., 1 Schule, beide unter dem Patronate der Obrigkeit, und 1 Wirthöh. Dieses D. war bis ins XVI. Jahrhundert noch ein freier Ebelsis. Man sieht in er Rähe nw. vom Orte, noch Wälle, von denen die ehemalige Burg umgeben war. Die Stelle heißt noch immer hrabek. Gegen das Ende bes XIV. Jahrs hunderts hauste hier der Ritter Marquard von Bornig; im J. 1448 gehörte es dem Ritter Mikes Kotlowes von Bornig. Die Kirche, die schon 1384 und 1411 einen eignen Pfarrer hatte und 1592 neu erbaut worden ist, enthält die Grabsteine zweier Edlen aus dem Geschlechte der Sak von Bohunowig, welche das angränzende Rittergut Chygis besassen. Bei dieser Kirche besindet sich ein noch wohl erhaltenes priesterliches Reßgewand vom J. 1576.
- 18. Aunietie (Aunetice), 3/4 St. n. von Ropiblno, D. von 27 h. mit 166 E., nach Liban eingpf., hat 1 Wirtheb. Die Rinder geben nach Drashoraz in die Schule. Die hiefigen E. besigen vorzüglich schone Pferde.
- 19. Bliw (auch Sliw), 1 St. nw. von Kopiblno, am rechten Ufer ber Byfitig, D. von 50.6. mit 279 C., ift nach Liban eingese und hat 1 Kaspelle unter dem Tiele der Kreuzerfindung, welchel384 einePfarrtirche war, 1 Wirthsh. und 1 Mühle. Süblich vom D. liegt ein schöner Fasangarten mit einem Jägerh., worin jährlich an 1200 Stück Fasanen ausgezogen und gebegt werden. Der benachbarte obrktl. Teich wird als Feld benust und ist an die Aliwer Insassen. Der benachter. Das D. gehörte 1384 dem Benko Driftka von Bliw, und um das I. 1540 dem Peter Bohdanky von Hoddow, welcher den hof und das D. Bliw an Johann Naschin von Riesen durg, Besiger der Hit. Attenburg, verkaufte.
- 20. Rreichit (Areffice), 11/4 St. w. von Ropiblno, am w. Ufer bes Rreichiger Teiches, D. von 36 S. mit 203 E., worunter 1 Ifraeliten : Familie, ift nach Ropiblno eingpf. und hat 1 Birtheb., 1 Dahl= und Brett= mible am f. Abfluffe bes Teiches, und 1 Jagerh. an ber o. Geite beffelben. Diefer 220 Jod große Teich enthalt vorzuglich gute Kifche. Das D. gehörte im XVI. Sahrhunderte bem Blabyfen Albrecht Chotich von Chotig; an einer Stelle bes Teiches find noch Ueberrefte ber alten Burg vorhanden. Das D. murbe im breißigjährigen Rriege gang zerftort und erft 1705 konnten wieber 7 Brandstellen neu aufgebaut und bewohnt werben. Bon biesem D. 1/4 St. ö. liegt an ber von einer schönen Lindenallee durchschnittnen Unhöhe Ledtow und an bem 89 3. großen Teiche Ledtowes, ber für fich conscribirte Mhf. Neuhof (Nowydwor) mit 1 Schaf. und 27 Bewohnern, bie nach Li= ban eingpf: sind. Ledtow war am Anfange bes XIV. Jahrhunderts ein eig= nes Rittergut, bas bem Benefd von Diettenis gehörte; im 3. 1412 befaß es ber Bladnte Ulrich von Lebkow. Rach ber Bereinigung mit Altens burg um bas Enbe bes XVI. Jahrhunderts legten bie Grafen von Schlick, da die hiesigen Gebäude ganz eingegangen waren, hier eine neue Maierei an und gaben ihr ben Ramen Reuhof.
- 21. Pfinis, 1 St. nw. von Kopiblno, am rechten Ufer ber Bystris, die hier ben Ledsoweger Teich durchströmt, D. von 51 h. mit 320 E., ist nach Lib an eingpf. und hat 1 Filialkirche zu St. Georg, die schon 1384 als Pfarrtirche vorkommt, 1 Mhf. mit ber Wohnung bes obrktl. Burggrafen, 1 Wirtheb. und 1 Muhle. Auch sind hier die obrktl. Fischbehälter, wo die Aussbeute aller Teiche ber Pft. vereinigt wird.
- 22. Rogabiret, 11/2 St. wnw. von Ropiblno, an bem Teiche gleiches Ramens, ein erst am Anfange bes XVIII. Jahrhunberts entstanbenes D. von 20 h. mit 96 G., welche sich von gepachteten Grundstücken ;und Taglöhner= arbeit nähren; ift nach giban eingpf. In ber Rähe von biesem D. liegt eine

Wiefenflur, Coput, und ein Teich, Coputty genannt. Beibe Ramen erinnern an eine Ritterburg, die im Mittelalter hier ftand und beren Befiger herren von Loput hießen. Gegenwärtig ift von diefer Burg teine Spur mehr aufzusinden.

23. Litich no (Lieno), 2 St. nw. von Ropiblno, D. von 35 h. mit 221 G., worunter 1 Ifraeliten = Familie, nach Boffenig (Oft. Diettenig) eingpf., hat 1 Birtheb.

24. Bahub, 21/4 St. nw. von Ropiblno, D. von 33 h. mit 194 E., ift nach Liban eingpf. und hat 1 Muble. Bestlich vom Orte liegt bas Jagerh. Krifchanet, in bessen Rabe vormals eine Ginsiedelei bestand, von der noch Meberreste zu sehen sind; 1/4 St. sio. besindet sich der hieher conscribirte Mhf. Miltowie neht Schafe, und einem dazu gehörigen 64 Joch großen Obstgareten mit 8000 Baumen, auf einer Anhöhe, die nach Liban und Diettenig eine reizende Aussicht gewährt. Noch im AVI. Jahrhundert saß hier ein Ebelmann, der den Namen von Miltowie führte.

Bur oft. Altenburg gebort auch ein Untheil bes hrichftl. Diette= niger Dorfes

25. By firis (mit bem Beisase pod Libánj), 13/4 St. nnw. von Kopiblno, und zwar 26 h. mit 140 E., welche wie das ganze D. nach Liban eingpf. sind. Zu diesem Antheile gehört die Filialfirche zu Maria himmelfahrt und die Schule, welche beide unter dem Patronate der Kopiblner Obrigkeit stehen. Die Kirche hatte schon 1384 ihren eignen Pfarerer und enthält noch alte Grabsteine, die aber größtentheils durch prosane hände zur Psiasterung verwendet und ganz unkenntlich geworden sind. Byskis war Jahrhunderte lang im Besis der herren Stranjk von Stranis, welchen auch das benachdarte Strewas gehörte. Roch im I. 1606 wurde hier Benzel Panwis von kom nis beerdigt, bessen Grabstein in der Kirche neben dem linken Seitenaltar zu sehen ist. Im I. 1629 lebte hier ein herr von Kopik und mehre andere Ebelleute, sammtlich Piscarditen, die aber damals durch den Gitschier Zesuitenrector halec des kehrt wurden.

# R. f. Rameral = und Studienfonds = Herrschaft Militschowes, mit den Gutern Tur und 3bier.

Dieses unter gemeinschaftlicher Verwaltung stehende Gesammt = Dominium liegt in der Mitte des Kreises, zu beiden Seiten der Cyblina. Die Herrschaft Militschowes für sich allein gränzt in Norden an die Dominien Groß = Stal (Bunzl. Kr.) und Lomnit, in Osten an Kumburg, Nadim und Tur, in Süden ebenfalls an Tur, so wie an Smisdar und Hoch = Westen, und in Westen an Welisch = Wotschik. Die Gränzen des Gutes Tur und Idier sind in Norden die Herrschaft Kumburg, in Osten ebendieselbe und die Herrschaft Smrkowis, in Süden Militschowes, Smidar und Hoch-Weseln, in Westen Welisch=Wotschik, Wilitschowes und Kumburg.

Militschowes gehorte, nebst bem noch jest bieser herrschaft einverleibten Dorfe hrobitschan, am Anfange bes XVII. Jahrhunberts bem Friedrich Boret Dohalft von Dohalis, welchem nach ber Schlacht am Weißen Berge beibe Guter burch ben konigt.

Kiscus entzogen und am 30. Mai 1623 für 30931 fl. 54 fr. dem AL brecht von Walbstein, nachmaligen Bergog von Friedland, täuf= lich überlaffen wurden. Diefer schenkte fie hierauf nebst mehren andern Dorfern, bie noch jest zu Militschowes gehoren, dem von ihm im 3. 1624 ju Gitschin gestifteten Jefuiten=Collegium, welches im Besit derselben bis zu seiner Aufhebung im J. 1773 verblieb, wo sie dem E. E. böhmischen Studienfonde zugewiesen und unter die Dberverwal= tung ber f. f. Rameral=Berrichaften gestellt wurden. - Zur und 3bier waren ehemals getrennte Guter. Tur gehorte 1624 ber Freinn Elifa= beth von Berotin, geb. Gräfinn von Walbstein, und gelangte barauf an ben Freiherrn Peter Wot von Berotin, von welchem es bas Gitschiner Jesuiten=Collegium 1635 erkaufte. Bbiet war am Anfange bes XVI. Jahrhunderts ein Eigenthum ber Johanna Rlucta von Libobrig (+ 1504) und gehörte, wie die Glodeninschrif= ten der Rirche ju Pradifchto bezeugen, im J. 1608 dem Dengel Bo= řet und 1616 bem Synet Boret, bem altern, Dohalfty von Do= halig. Spaterhin murbe biefes Gut nebft ben übrigen jest zu Tur ge= hörigen Ortschaften dem von Albrecht von Waldstein im J. 1627 au Gitfchin gegrundeten Seminarium, theils vom Stifter felbft, theils von Raifer Ferbinand II. geschenkt, theile auch von ben Gitschiner Jesuiten für diefes Seminarium angekauft. Rach ber Aufhebung ber Jesuiten im 3. 1773 wurden beibe Guter unter die Berwaltung ber Berrichaft Militschowes, jedoch mit besonderer Berrechnung, gestellt, und endlich bei ber Auflösung sammtlicher bohmischen Seminarien, im 3. 1786, ebenfalls bem t. f. Studienfonds zugewicfen. (S. Landtaff. Sauptbuch, und zwar: Herrschaft Militschowes, Litt. M. Tom. VI. Fol. 173., Gut Tur, Litt. T. Tom. XIV. Fol. 85. und Gut 3 bier, Litt. Z. Tom. II. Fol. 141.)

Die nutbare Bobenfläche mar nach bem Kataftral = Berglieberunge= Summarium vom 3. 1833:

## 1. Perrichaft Militfchowes.

|                         | Dom          | inicale. | Rust i | icale. | Busan | ımen. |
|-------------------------|--------------|----------|--------|--------|-------|-------|
|                         | Jody.        | □R1.     | Zoch.  | □R1.   | Zvd.  | □M.   |
| An acterbaren Felbern . | 888          | 1111     | 2816   | 273    | 3704  | 1384  |
| = Teichen mit Aeckern   |              |          |        | _      |       |       |
| verglichen              | 63           | 1383     |        |        | 63    | 1383  |
| = Trischsfeldern        |              |          | 50     | 1150   | 50    | 1150  |
| = Wiesen                | 210          | 1014     | 317    | 850    | 528   | 264   |
| = Garten                | 23           | 482      | 134    | 499    | 157   | 981   |
| = Teichen mit Wiesen    |              |          |        |        |       |       |
| verglichen              | 6            | 1546     |        | _      | 6     | 1546  |
| = Hutweiben zc          | 94           | 835      | 339    | 1276   | 434   | 511   |
| = Waldungen             | 894          | 1413     | 99     | 1464   | 994   | 1277  |
| Ueberhaupt              | ············ | 84       | 3758   | 712    | 5941  | 496   |

## II. But Tur fammt Bbier.

|                       | Dominicale. |       | Rust: | icale. | Bufammen. |       |
|-----------------------|-------------|-------|-------|--------|-----------|-------|
|                       | 300.        | □ Kl. | Zoch. | □ Ki.  | Soch.     | 🛮 Ki. |
| An ackerbaren Felbern | . 884       | 862   | 1322  | 1400   | 2207      | 662   |
| = Wiesen              | . 185       | 951   | 198   | 1056   | 384       | 407   |
| = Garten              | . 19        | 733   | 39    | 164    | 58        | 897   |
| = Hutweiben zc        | . 42        | 1192  | 131   | 779    | 174       | 371   |
| = Waldungen           | . 620       | 1059  | 61    | 121    | 681       | 1180  |
| Ueberhaupt            | . 1752      | 1597  | 1753  | 320    | 3506      | 317   |
| Hiezu Militschowes .  | . 2182      | 1384  | 3758  | 712    | 5941      | 496   |
| Im Ganzen             | . 3935      | 1381  | 5511  | 1032   | 9447      | 813   |

Die Oberfläche bes sublichen Theils ber Herrschaft Militschowes, so wie des Gutes Tur, ist wellenförmiges Land, mit einzelnen Hügeln und Anhöhen. Der nördliche (vom sublichen durchs Herrschaft Kumburger Gebiet getrennte) Theil dagegen gehört schon zu dem Vorgebirge der Subeten und enthält die Berge Brablet und Cyblina Hura. Nördelich vom Lettern, und am westlichen Abhange des Berges Tabor (Herrschaft Kumburg) entspringt die Cyblina, der einzige Fluß dieses Dominiums; sie geht von hier südlich auf das Gebiet der Herrschaft Kumburg betritt dei Popowis den südlichen Theil der Herrschaft und verläst dieselbe, nachdem sie sich bei der Woreschower Mühle mit dem kleinen Bache Trenowka vereinigt hat, unterhalb Welhosch.

Die ehemaligen Te i che, 20 an der Zahl (5 bei der Herrschaft Militschowes und 15 bei dem Gute Tur), sind schon seit längerer Zeit in Wiesen und Aecker umgeschaffen worden und werden jest von 3 zu 3 Jahten an die Meistbietenden verpachtet.

Die Bevölkerung des ganzen Dominiums beträgt 6216 Seelen, von welchen 3728 auf die herrschaft Militschowes und 2488 auf das Gut Tur kommen. Die Einwohner sind sammtlich Katholiken. Die herrschende Sprache ist die bohm ische.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen find die verschiednen 3weige der Landwirthschaft und einige Gewerbe. Die armere Klasse lebt von Taglohn und Flachsspinnerei.

Der größtentheils fruchtbare Acerboben liefert alle Getraibegattungen und andere Feldfrüchte, namentlich Erdäpfel, auch Flachs und Hanf. Auch wird, um des Samenhandels willen, viel Klee gebaut. Nur sim nördlichen Theile ist der Acerbau minder ergiebig; man baut hier Korn, Haber, Flachs und Erdäpfel. Die Obsteultur findet überall bloß in Gäreten Statt.

Da bie obrigkeitlichen Maierhofe emphyteutisirt sind, so kann nur bei den Unterthanen ein landwirthschaftlicher Viehstand nachgewiesen wersen. Dieser war am 30. April 1833: 717 St. Pferde (533 Alte, 184 Kohlen), 2797 Stud Rindvieh (9 Zuchtstere, 5 junge Stiere, 1751

Rübe, 759 Kalbinnen, 143 Zugochsen, 130 junge Dchsen) und 590 Stud Schafvieh (400 Alte, 190 Lämmer).

Die Walbungen ber herrschaft Milltschowes sind in 2 Reviere getheilt, das Militschowe ser, 549 S. 32 St., und das Dobra-wiser, 387 S. 923 St., zusammen 936 S. 955 St. Si. Sie geben einen systemissirten jährlichen Ertrag von 250 Kl. harten und 521 Kl. weichen Holzes. Auf dem Gute Tur bilden die Waldungen nur ein einziges Revier, das Turer, von 625 S., wo jährlich an 235 Kl. harten und 199 Kl. weichen Holzes geschlagen werden können. Ein Theil des gesfällten Holzes wird an die Unterthanen verkauft.

Der Wilbftand ift bem Areale angemeffen, und besteht in Sasen, Robhühnern, Fasanen und einigen Reben. Der Absat bes Sagbertrags geschieht auf bem Dominium und in ben benachbarten Ortschaften.

Die ehemals bei ber herrschaft Militschowes, und zwar in Militschowes, Buttowes, Wrbig, Niemitschowes, Popowig, Saroschow und Cydlina, bestandenen obrigfeitlichen Maierhöfe, sind,
so wie die Höfe in Zur, 3bier, Zeretig, Stribernig und Labaun,
schon seit dem J. 1784 an die Unterthanen in Erbyacht gegeben worden.

Mit Polizei=, Commercial= und freien Gewerben waren am 1. Juli'1833 auf dem ganzen Dominium 106 Meister und
andere Gewerbsherren, 8 Gesellen und 9 Lehrlinge, zusammen 123 Personen beschäftigt. Man zählte im Einzelnen: 2 Bäcker, 18 Bierschänker, 1 Bräuer, 6 Fleischhauer, 6 Garnhändler, 17 Getraide = und Kleesamenhändler, 8 Griesler, 1 Krämer, 1 Leinwandhändler, 5 Leinweber,
2 Maurergesellen, 16 Müller, 11 Schmiedte, 6 Schneider, 3 Schuhmacher, 3 Tischler, 2 Vieh = und Pferdehändler, 2 Wagner, 1 Wasenmeister und 1 Zimmermann.

Sanitäts = Personen find: 1 Bundarzt (in Niemitschowes) und 6 hebammen (in Militschowes, Hradischto, 3bier, Tur, Tieschin und Zeretis).

Das im J. 1833 eingeführte Armen = In ftitut unterstügt 119 Arme ber ganzen Herrschaft jährlich mit 153 fl. 30 fr. W. W. und hatte am Schluß bes genannten Jahres ein Stammvermögen von 80 fl. C. M. und 600 fl. 11/2 fr. W. W.

Durch den sublichen Theil des Dominiums geht die Fahr straße von Gitschin nach Neu-Bidschow, an welcher die Orte Popo-wis, Wittinowes, Militschowes, Zeretis und Welhoscht liegen. Die Dörefer des nördlichen Theils liegen in geringer Entfernung von der Fahrestraße, die von Gitschin nach Turnau führt. Wit der Briefe Correspondenz wendet man sich an die E. E. Post in Gitschin.

Folgendes find bie Ortschaften bes Dominiums:

## I. Berrichaft Militschowes.

1. Militschowes (Milicowes, Milicowes), 2 St. sso. von Gitschin und 31/2 St. nnw. von Reu-Bidschow, am rechten User ber Cyblina und an ber Straße von Gitschin nach Reu-Bidschow, D. von 62 h. mit 420 C.

ift ber Amtsort bes gangen vereinigten Dominiums und nach Riem i= tichowes eingepfarrt; hat 1 obrettl. Schloß, 1 Brauhaus (auf 26 Bag), welches im 3. 1679 vom Gitichiner Jefuiten-Collegium erbaut morben ift, 1 Branntweinhaus, 1 Wirthshaus und 1 Mahl = und Brettmuble.

- 2. Riemitschowes (Nemicowes, Nemcowes), 1/2 St. nw. von Millischowes, D. von 88 h. mit 620 E., hat 1 fokalie = Kirche zu St. Peter und Paul, 1 Schule, beibe unter dem Patronate des k. k. Religionssonds, 1 Wirthshaus und 1 Forsthaus. Die Kirche war in den Jahren 1374 bis 1415 eine eigne Pfarrtirche, murbe nach bem breißigjah= rigen Rriege bem Gitichiner Dechanten, welcher noch jest bie Gintunfte berfelben an Ertrag von Grundftucken und an Behnten bezieht, als Filiale gu= getheilt, und 1721 gur Lotalie-Rirche erhoben, in welchem Sahre bie Gitichi= ner Jesuiten auch die Rirche neu erbauten. Bum Sprengel berselben gehören, außer Riemitschowes, bie Dorfer Militschowes und Witinowes.
- 3. Wit in o wes, 1/2 St. nnw. von Militschowes, unweit vom rechten Cyblina = Ufer, an ber Strafe von Gitschin nach Bibschow, D. von 58 h. mit 417 E., ist nach Niemitschowes eingpf. und hat 1 Wirthsh. Auch ist hieher die ½, St. fö., an der Mündung des Baches Trnowka in die Cydlina gelegne M. Wo refchow (bei Schaller Horiffow fky genannt) conscribirt.
- 4. Popowie, 11/4 St. n. von Militschowes, unweit vom linken Ufer ber Cyblina, an ber Strafe von Gitschin nach Bibichow, D. von 61 h. mit 457 E. Davon bilben 12 Nummern (worunter 1 Maierhof, und 1 Brannt= weinhaus) mit 90 G. ben für fich bestebenben landtaflichen Sof Dopowig, welcher auch Gut Popowie zweiter Theil genannt wird, und ben Eheleuten Johann und Ratharina Razba unter eigner Bermaltung gehört. (S. bas nächstfolgenbe Dominium.) Beim Militschoweser Antheile ift eine von den Zesuiten 1660 errichtete Lotalie = Rirche zu Maria Ge= burt und 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes f. f. Religionsfonds. Außer Popowig find noch die Dörfer Zur, hubalow und Butowes hieher eingpf. Die Kirche hat ein gutes Altargemälde, die Auferweckung des Lazarus barftellenb.

5. Brbig (Wrbice), 3/4 St. ö. von Militschowes, D. von 48 G. mit 398 G., von welchen 1 G. gur Oft. Belifch = Botfchig gehört; ift nach

prabifdto eingpf. und hat 1 Wirthih.

6. Grobitschan (Grobican), 11/2 St. son Militschowes, unweit vom rechten Cyblina = Ufer, D. von 54 S. mit 354 G., von welchem 1 S. (bie Schule) zum Gute Zur gehort, ift nach Goch = Befeln (Gut biefes Ramens) eingpf. und hat 1 Birtheb.

7. Saubna, 2 St. n. von Militschowes, Dfd, von 9 g. mit 54 E., zur

Gitichiner Dechanteifirche eingpf.

8. Tiefdin, 21/2 St. n. von Militschowes, D. von 11 S. mit 86 E., nach Gifen ftabtel eingpf.

9. Chota Brables, 3 St. n. von Militschowes, am Berge Brables, D. von 49 f. mit 334 E., nach Eifen ft ab tel eingpf., hat 1 Wirthshaus und 2 Mublen. (Das auf bem Berge Brables liegende verfallne Schloß Brablet gehört jur oft. Rumburg.)

10. Dobramis (Daubramis), 3 St. nnw. von Militichowes, D. von 13 S. mit 95 G., von welchen 3 G. mit 21 G., gur Oft. Rabim gehören,

ift nach Gifen ftabtel eingpf. und hat 1 Birtheb.

11. Enblina, 31/4 St. nnw. von Militschowes, an ber Cyblina, D. von 22 h. mit 174 G., ift nach Gifen ftabtel eingpf. und hat 1 Schule, 1 Birtheb. und 1 Mühle.

12. Petto (auch Petlowes), 31/2 St. nnw. von Militschowes, unweit vom Ursprunge der Cyblina, D. von 10 h. mit 68 E., ift nach Eisen ft a be t el eingpf. und hat 3 Dublen.

- 13. Breffa, 3 St. nnw. von Militschowes, D. von 7 h. mit 58 C., ift nach Gifen ftabtel eingpf. und hat 1 Muhle.
- 14. Butowes (Buttowes, auch Duttowes), 3/4 St. ö. von Milistschwes, D. von 20 h. mit 155 E., nach Popowie eingpf., hat 1 Birthsh.

Bur Berrichaft Militichowes gehören auch Antheile von folgenben fremben Ortichaften:

- 15. von ber holiner Borftabt ber Stadt Gitschin (oft. Rums burg), 8 Chaluppen mit 40 E., an ber Stelle bes ehemaligen, seit 1784 emph. Mhfs. Jaroschow ober Jarschow; sie bilben für sich eine besons bere Gemeinbe, Jaroschow, mit einem eignen Richter, werben aber bei ber Stadt Gitschin conscribirt.
  - 16. von Bubalow, D. bes Gutes Tut, 4 . mit 28 E.;
- 17. von Bames (James), D. ber Oft. Rumburg, 9 f. mit 56 G., (Dber = Bames genannt), worunter 2 Muflen ; unb
  - 18. von Robaus, D. ber Sft. Rumburg, 3 S. mit 27 G.

#### II. Gut Tuř.

- 19. Tur (Tury), 3/4 St. nö. von Milltschowes, D. von 50 h. mit 370 C., ift nach Popowie eingps. und hat 1 obrettl. Schloß, 1 Schule und 1 Wirthsch. Auch gehört hieher die 1/4 St. nw. am Bache Arnowka liegende Mühle (Turska).
- 20. hubalom, 3/4 St. n. von Militschowes, D. von 23 h. mit 167 C., von welchen 4 h. mit 28 C. zur hft. Militschowes gehören, ift nach Popowie eingpf. und hat 1 Birtheh.
- 21. Grabische (Zradisto), 3/4 St. [fő. von Militschowes, am linsten User ber Cyblina, D. von 35 h. mit 216 E., hat 1 Lokalie Rirche zu St. Matthäus, 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes k. k. Religionsfonds, und 1 Wirthish. Die Rirche bestand schon 1384 als Pfarretirche, war in späterer Zeit eine Commendat-Kirche und erhielt 1788 einen eignen Lokalisten. Eing epfarrt sind, außer Pradisch selbst, die Dörsfer Stribernis, Welhosch, Wrbis und Zeretis.
- 22. Stribernis (Stribrnice), 3/4 St. fo. von Militschowes, D. von 25 G. mit 200 G., ift nach Grabisch eingpf. und hat 1 Wirtheb.
- 23. Teretig (Jeretice), 1/2 St. f. von Militschowes, an ber Bibichos wer Strafe, unweit vom rechten Cyblina : Ufer, D. von 84 h. mit 595 E., ift nach hrabischte eingpf. und hat 1 Wirtheb. und 1 Rühle.
- 24. Belhofcht (Welhofft), 3/4 St. ffo. von Militschowes, an ber Bibichower Strafe, D. von 22 h. mit 135 E., nach prabifchto eingpf.
- 25. 3bier (3ber, auch 3bernit), 11/4 St. f. von Militschowes, D. von 82 h. mit 539 E., ift nach Beleschie (Gut hoch=Befely) eingpf. unb hat 1 Wirthshaus und 1 Muble.
- 26. Labaun, 11/4 St. fw. von Militschowes, vom Gebiete ber oft. Ropiblno eingeschloffen, D. von 33 S. mit 211 G., ift nach Brfes (oft. Ropiblno) eingpf. und hat 1 Birtheb.

Bon folgenben Ortichaften geboren jum Gute Zur Kleine Antheile und zwar:

- 27. von Chota Razatowa, D. ber Oft. Rumburg, 7 6. mit 55 G.; und
  - 28. von probitichan, D. ber Bft. Militichowes, 1 f. (bie Chule).

## But Popowis zweiter Theil.

Dieses kleine, unter eigner Berwaltung stehenbe Gut gehört ben Cheteuten Johann und Ratharina Kazda. (S. Landtafl. Hauptbuch, Litt. P. Tom. IX. Fol. 21). Es umfaßt 12 H. mit 90 E. des zur Hft. Militschowes gehörigen Dorfes Popowiß, worunter sich 1 verpachteter Maierhof und 1 Branntweinhaus besinden, und außerdem einen aus 5 H. mit 48 E. bestehenden Untheil des zur Herrschaft Rumburg gehörigen Dorfes Robaus. Die landwirthschaftliche Bodensläche beträgt nach dem Katastral-Bergliederungs-Summarium vom J. 1833:

|               |      |      |   | Domi  | nicale. | Ruft | icale. | Bufan | nmen. |
|---------------|------|------|---|-------|---------|------|--------|-------|-------|
|               |      |      |   | 30ch. | □RI.    | Som. | □RI.   | Sod). | □R1.  |
| Un acterbaren | Fell | bern |   | 52    | 1082    | 7    | 841    | 60    | 323   |
| = Wiefen .    |      |      |   | 10    | 1378    | -    | 1466   | 11    | 1244  |
| = Garten .    |      |      |   | 3     | 1352    | -    | 562    | 4     | 314   |
| = Sutweiden   | c    |      |   | -     | 544     | -    | 748    | -     | 1262  |
| = Waldungen   | 1    |      | 6 | 13    | 1499    | -    | -      | 13    | 1499  |
| Ueberhaupt .  |      |      |   | 81    | 1055    | 9    | 387    | 90    | 1442  |

Der Biehftand ber Unterthanen war am 30. April 1833 : 2 Pferde (Alte) und 38 Stud Rindvieh (21 Kuhe, 1 Kalbinn, 14 Maftochsen, 2 Bugochsen).

## Allodial = Berrichaft Belifch = Boffdig.

Dieses Gesammt-Dominium liegt an der westlichen Granze des Bidschower Kreises und stößt in Norden an die Dominien Kost, Mladegow, Groß-Stal (Bunzl. Kr.) und an eine zur Herrschaft Kopiblno gehörige isolite Waldstrecke, in Osten an die Herrschaften Kumburg, Militschowes und den Hof Popowiß, in Süden an das Gut Wolanig und die Herrschaft Kost (Bunzl. Kr.). Obwohl das Ganze schon in der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts zu einem Gesammt-Dominium vereinigt war, so erscheint es doch in der königl. Landtasel noch unter fünf verschiedenen Rubrisen, nämlich: Herrschaft Wokschaft (Landtasel noch unter fünf verschiedenen Rubrisen, nämlich: Herrschaft Wokschaft (Landtasel Landtasel Litt. W. Tom. XII. Fol. 141), Gut Gitschin wes (Litt. G. Tom. IV. Fol. 1.), Gut Bartausch wur schlieben, land Gut Drschtieben, sammt Huboged, Samschin und Maskow (Litt. D. Tom. III. Fol. 1.).

Der gegenwärtige Befiger ift ber f. f. Kammerer und Oberft bes f. f. hufaren = Regiments Konig von Burtemberg, Frang Graf von Schlid zu Paffaun und Weißfirchen, welcher biefe herrschaft von feinem am 13. Dezbr. 1806 verstorbnen Bater Jofeph Dein=rich Grafen von Schlid ic., f. f. Gebeimen Rath ic. ic. ererbte, ben

wirklichen Befit aber erft nach erlangter Bolljährigkeit am 5. Janner 1810 antrat.

Ueber die frubern Befiger und Schickfale Diefes Dominiums verbanfen wir, wie bei Ropiblno, ben Forfchungen bes gelehrten f. f. Soffaplans und Dechanten zu Ropiblno, Beren Bacet, ebenfalls fehr vollständige und zuverläffige Nachrichten. Diefen zufolge maren in alterer Beit viele einzelne Bestandtheile des jegigen Dominiums fur fich bestehende Buter, wie wir bieg weiter unten bei ber Beschreibung ber Drtschaften zeigen werden. Die Burg Belifch murbe fcon im XII. Jahrhun= berte von 3bento von Balbftein erbaut, gehorte aber nachmals ber fonigl. Rammer, benn Ronig Premift Deto far II. trat fie im J. 1277 an Cinto von Budegowig für beffen Berrichaft Frauenburg im Budweifer Rreife ab. Bon biefem fam Belifch nebft Bubehor an die herren von Wartenberg, und von Jefch fo von Wartenberg an Konig Johann, welcher lettere Monarch im J. 1316 Belifch fammt Gitfchin an Potho (ober Puta) von Friedland abtrat. Um bas 3. 1506 erfcheint Diflas (ber jungere) Trefa von Lippa ale Befiber von Belifch. Muf diefen folgte Johann und gegen das 3. 1550 Wilhelm Treta von Lippa, welcher 1562 in den Freiherrenftand erhoben murbe. Unter ben Befigern aus biefem Gefchlechte fam auch bas noch jest zur Berrichaft gehörige Gut Statina an Belifch. Im 3. 1615 befand fich Belifch im Befibe bes Grafen Beinrich von Thurn, welchem es nach ber Schlacht auf dem Weißen Berge vom tonigl. Fiscus entzogen und auf 96643 Schock 40 Gr. abgeschätt murbe. Albrecht von Balbftein, nachmaliger Bergog von Friedland, faufte es im 3. 1622, nebft ber Berr= Schaft Swigan (Bungl. Rr.), die bem Grafen Undreas Schlick confiscirt und auf 76021 Schock 40 Br. abgeschätt mar, gusammen für bie Summe von 170000 fl. (G. Riegger's Materialien zc. zc. IX. Seft, S. 80.). Babricheinlich machte ichon bamals bas But Braba einen Beffandtheil ber Berrichaft Belifch aus. 218 nach bes Friedlanders Tobe beffen fammtliche Befigungen vom fonigt. Fiscus eingezogen worden waren, gelangte Belifch im 3. 1636 an ben f. f. Feldmarfchall und hoffriegerathe = Prafibenten, Grafen Seinrich von Schlick zu Paffaun und Weißfirchen, welcher auch bas Gut Bartaufchow bagu faufte. Muf biefen folgte nach feinem Tobe am 5. Janner 1650 fein Gohn Frang Erneft Graf von Schlick zc., Reichshofrath und bes großern Landrechts in Bohmen Beifiger, welcher Dber = und Unter = Loch ow durch Tausch an Welisch brachte und am 16. Mug. 1675 ebenfalls mit Tobe abging. Gein Nachfolger im Befit von Belifch, fo wie ber benachbarten Fibeicommiß-Berrichaft Ropiblno und Altenburg, mar fein altefter Cohn Frang Jofeph, melder bie Berrichaft Belifch burch ben Untauf ber Guter Bitfe o, Chi= git, Drahoras, Gitichinomes, Boffchit, Cefchow, Drichtiefren, Subogeb, Mactow, Samfchin und zweier Maierhofe

in Retten vergrößerte und am 5. Dabr. 1740 als f. f. Geheimer Rath, Soffammer-Prafibent zc. mit Tobe abging. (G. auch Berrichaft Ro= piblno.) Auf ibn folgte, ba er Einberlos frarb, feine Bemahlinn Unna To fe pha geb. Grafinn Rrato wfen von Rolowrat, als lebenslangliche Mugniegerinn ber Berrichaft Belifch = Bolichig, indem Die Lettere burch lettwillige Unordnung bes Berftorbnen auf den Grafen Guido von Beifenwolf vererbt worben war. Diefer trat ben Befit berfelben nach bem Tobe ber erwähnten Grafinn im 3. 1773 an und hinterließ die Berrichaft bei feinem Abfterben feiner Schwefter Elifa= beth, vermählten Fürstinn Efterhagy von Galantha. Die übris gen Miterben wurden von berfelben mit baarem Gelbe entichabigt und als fie im 3. 1790 ebenfalls bas Beitliche fegnete, gelangte Belifch= Boffchit an den Fürften Unton Efterhagy von Galantha, welcher die Berrichaft aber ichon im 3. 1791 für die Gumme von 600000 fl. an ben Befiger von Ropidino, Grafen Jofeph von Schlid gu Paffaun und Weißfirchen, verfaufte. Dach bem Tobe beffelben, am 13. Degbr. 1806, übernahm beffen binterlaffene Wittme, die noch le= bende Frau Philippine Brafinn von Schlid, geb. Grafinn von Roftig = Rhine E, als Bormunberinn des minberiabrigen Erben Frang Grafen von Schlid, die Bermaltung ber Berrichaften Ropiblno und Belifch-Boffchis, bis berfelbe am 5. Janner 1810 als volljährig in ben wirklichen Befit eingeführt murbe.

Der gefammte nut bare Flach eninhalt ber herrschaft beträgt nach bem Rataftral=Bergliederungs=Summarium vom 3. 1833:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dom   | inicale. | Rufti | icale. | Bufan | men. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|------|
| STREET, STREET | Sody. | □RI.     | Sod). |        |       | DRI. |
| Un ackerbaren Felbern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2297  | 227      | 9682  | 1110   | 11979 | 1337 |
| = Teichen mit Medern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |       |        |       |      |
| verglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 492   | 1437     | 1-1   | 468    | 493   | 305  |
| = Trifchfelbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     | 263      | 10    | 823    | 10    | 1086 |
| = Wiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334   | 577      | 921   | 30     | 1255  | 607  |
| = Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110   | 249      | 426   | 213    | 536   | 462  |
| = Teichen mit Biefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |       |        |       |      |
| verglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330   | 931      | 58    | 1448   | 389   | 779  |
| = Sutweiden zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 326   | 547      | 688   | 1549   | 1015  | 496  |
| = Walbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2851  | 1030     | 962   | 1459   | 3814  | 889  |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6743  | 461      | 12751 | 700    | 19494 | 1161 |
| oder beinahe 2 Quabratt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 1137     |       |        |       |      |

In hinsicht ber Naturbeschaffenheit ift ber subliche Theil bes Dominiums vom nördlichen zu unterscheiben. Jener ist größtenztheils flaches und aufgeschwemmtes Land, auf welchem sich, mit Ausnahme bes Welisch, nur zerstreute hügel und kleine Unhöhen erbeben. Diesser bagegen gehört schon zum Vorgebirge der Sudeten und hat daher ein rauberes Klima als das tiefere Flachland. Die vorherrschende Gebirgsart

ift ber Quaber fanbftein, über welchen an einzelnen Puntten Bafalt emporfteigt; namentlich befteht ber ichone Regelberg Welifch, von beffen Gipfel man eine meilenweite Musficht und vorzuglich einen berrlichen Ueberblick ber gangen Gubeten = Rette genießt, größtentheils aus Bafalt. Diefelbe Gebirgsart zeigt fich auch am Loretta = Berge, norbweftlich von Welifch. Bom westlichen Fluge bes Welisch gieht fich in nordweftlicher Richtung ein mit Balbungen bebeckter Canbftein = Rucken bis auf das ichon im Bunglauer Kreise liegende Gebiet der Berrichaft Roft. Die fchonen Prachower Felfen, welche fich im nordlichen Theile der Berr= fchaft, von Brada in Dften bis Blata in Beften, erftrecten, befteben eben= falls aus Sandftein und bieten bier, obwohl in fleinerem Magftabe, ein eben fo mannichfaltiges und romantisches Felfen = Labyrinth dar, als die weltberühmten Abersbacher Kelfen im Roniggrager Rreife. Auch baben fie vor biefen ben Borgug, daß die hochften Gipfel überalt burch Natur und Runft zuganglich gemacht find, fo bag fie ber Wanderer befteigen, und fich einerseits an bem Ueberblicke Diefer malerischen Gruppen und schauerlichen Grunde, andererseits an der weiten Aussicht auf die entfernten Gebirge ober auf das zu seinen Fugen wie ein Teppich ausgebreitete Klachland ergoben fann. Das aufgeschwemmte Land in den tiefern Begenden befteht größtentheils aus fruchtbarem Getraide = und Wiefenboben. Im nordweftlichen Theile der Berrichaft, bei Plhow, und im füblichen Theile, bei Cefchow, find Riesgruben, von welchen die Lettern bauffa Chalcebone, Carneole, Rauchtopafe und andere Edelfteine liefern.

Unter ben Gemaffern ift zuvorderft die Endlina gu bemerten. Gie durchstromt nur ben oftlichen Theil des Dominiums und betritt, von Norben ber, aus ber Berrichaft Rumburg fommend, bas hiefige Bebiet bei ber Cegfowiger Muble, 1/4 St. fublich von Gitfchin, wendet fich bann fuböftlich auf bas Gebiet ber Berrichaft Militschowes, febrt hierauf wieber auf das hiefige Dominium gurud, um die Duble bei Glatina gu treiben, und fest bann ihren weitern Lauf fublich fort. Die Le fchtina fommt von der Berrichaft Roft (Bungt. Rr.), betritt bas biefige Gebiet meftlich von Rabflam, geht in fubofflicher Richtung über Stremas, Chigis und Dolan, wendet fich nordlich von Schittietin weftlich und geht über Bartauschow, nachdem fie die Mühlen aller biefer Orte mit Baffer verforgt hat, auf bas Gebiet ber Berrichaft Ropidino. Die Boft it berührt nur auf einer fleinen Strecke in Beften, bei Battin, bie Berrichaft Belifch-Wolfchit und geht bann ebenfalls auf das Ropiblner Dominium. Unbedeutend find die Bache St. Protop und Ginolig. Der Erftere entspringt beim Maierhofe Drichtiefren, bemaffert, nordweftlich fliegend, bie Mühlen zu Samfchin, Bichelib und Suboged, und geht bann auf bas But Mladegow (Bungl. Rr.). Der Ginoliger Bach entfteht bei Pobulich auf ber Berrichaft Rumburg, betritt gleich barauf bas hiefige Dominium bei Ginolis, geht bann auf eine furge Strede burch bie Berrichaft Groß-Chal (Bungl. Rr.), fehrt abermals bieber gurud, erhalt bei Libunes ben Damen Libunfa und begiebt fich bierauf wieder in den Bunglauer Rreis.

Bei Boftrugno ift eine Mineralquelle, welche Gifentheile ente halten foll.

Bon ben vielen Teichen, die ehemals auf der Herrschaft WelischWorklich vorhanden waren, sind nur noch 12 daselbst, nämlich der
Mordië (7 J. 1345 | Rl.), der Stewaßer (9 J. 338 | Rl.),
ber Fordan (3 J. 225 | Rl.), der Byschek (1 Joch 149 | Rl.),
ber Choter (27 J. 245 | Rl.), der Barborka (2 J. 116 | Rl.),
ber Schittietiner (18 J. 1309 | Rl.), der Wrazda (6 J.
640 | Rl.), der Niemetek (6 J. 595 | Rl.), der Wobora (8 J.
158 | Rl.), der Wilfteg (8 J. 440 | Rl.), der Große und der
Kleine Battiner (42 J. 417 | Rl.), (zusammen 140 J. 1177 | Rl.).
Sie sind sämmtlich mit Fischen, namentlich Karpsen, besetzt. Die übrigen Teiche sind sich sersen werdelt worden. Ein Theil berselben wird zeitweilig verpachtet.

Die Bevölkerung des Dominiums war 1834: 9684 Seelen stark. Die Einwohner sind, mit Ausnahme einiger zerstreuten Fraeliten=Familien, überall Katholiken und sprechen durchaus Böh= misch.

Die Haupt = Ertrags = und Nahrungsquelle ist die Lande wirthschaft. Der im Ganzen fruchtbare Boden und das, selbst im Gebirge ziemlich milbe Klima begünstigen das Gebeihen aller Getraide arten und andern Feldfrüchte; vorzüglich aber werden Korn und Gerste angebaut. Auch die Obst daum zucht ist in neurer Zeit sehr emporgebracht worden. Außer dem, was in den weitläuftigen obrigkeitlichen Gärten gezogen wird, sind auch viele Felder bei den Maierhösen mit Obst alleen eingefaßt, ganze Hutweiden bepflanzt und auch die 1½ St. lange Chausseeltrecke von Gitschin die Gitschinowes mit Fruchtbäumen besetz worden. Der ganze Stand der Obstdäume betrug nach eignen Angaben des Gitschinoweser Amtes schon im J. 1826 in Gärten und im Freien 28395 Stück, worunter allein die Anpstanzung am Berge Wellsch 4634 Bäume in sich faßte.

Den Bieh ftanb bes gesammten Dominiums zeigt folgende Ueber- ficht vom 30. April 1833:

| Bei ber Obrigfeit.        | Bei ben Unrerthanen.                      | Bufammen. |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Pferbe 38                 | 1157 <sup>*</sup>                         | 1195      |
| (31 Alte, 7 Fohlen)       | (875 Alte, 282 Fohlen)                    |           |
| Rindvieh 471              | 4331                                      | 4802      |
| (11 Buchtstiere, 18 junge | (19 Buchtstiere, 14 junge                 |           |
| Stiere, 193 Rube, 168     | St., 2613 Rube, 1161                      |           |
| Kalbinnen, 50 Zugoch=     | Ralbinnen, 9 Mastoch=                     |           |
| fen, 31 junge Ochfen).    | fen, 353 Zugochsen, 162<br>junge Ochsen). |           |
| Schafe 4445               | 1276                                      | 5721      |
| (3604 Alte, 841 gammer).  | (1045 Alte, 231 gammer).                  |           |

Wie auf der benachbarten herrschaft Kopiblno, wird auch von bem hiefigen Kandmanne die größte Aufmerksamkeit der Pfer dezucht ge=

widmet, deren Emporbringung die im Dorfe Cegtowik befindliche t. t. Befch al=Station machtig befördert. Es find schon mehre hiesige Landwirthe für ihre gezogenen Fohlen mit den gesetlichen Pramien betheilt worden. Die Rindvieh= und Schafzucht wird dagegen in den obrigkeitlichen Maierhöfen mit mehr Sorgfalt betrieben, als bei den Unterthanen. Durch Ankauf von Aproler und Schweizer Bieh, durch Beredung des einheimischen Schlages und durch die Kreuzung dieser versichieden Raffen hat das Rindvieh der obrigkeitlichen Ställe schon seit vielen Jahren einen weit verbreiteten Ruf gewonnen und wird stess zu hohen Preisen abgesett. Dasselbe gilt von der Schafzucht, für deren Berzedung durch Anschaffung von Electoral-Juchtvieh die Obrigkeit ansehnzliche Summen verwendet hat, die aber durch die Güte der hiefigen Wolle hinlänglich erseht werden. Der Bienenzucht, welche fast in allen Ortsschaften des Dominiums zahlreiche Liehhaber sindet, sind die vielen Wiesen und Obsibäume sehr förderlich.

Bur Bewirthschaftung ber obrigeeitlichen Grunde bestehen 6 Maie we hofe in eigner Regie (zu Bartauschow, Drichtiekten, Gitschowes, Staremisto, Strewat und Bolichit); 4 andere (in Bilfto, Česchow, Gianolit und Huboged) sind zeitlich verpachtet.

Die Walbungen nehmen beinahe ein Funftel von der gesammten nutharen Oberfläche des Dominiums ein, liegen aber größtentheils im nördlichen gebirgigern Theile und bestehen meistens aus Nadelhölzern. Sie decken hinlänglich den ganzen sehr beträchtlichen Bau = und Brennsholzbedarf der Herrschaft und werden mit Sorgfalt kultivirt.

Der Bilbstand fieht in gunftigen Berhaltnissen zur Größe der Bobenflache und die Jagd liefert einen bedeutenden Ertrag an allerlei Rothund Federwild, namentlich auch an guten Fasanen. Doch muß viel Aufmerksamkeit auf die Bertilgung der zahlreichen kleinen Naubthiere verwenbet werden, die in den Kluften der Sandsteinfelsen zahlreiche Schlupfwinkel finden.

Da bie Landwirthschaft überall bie Hauptheschäftigung der Einwohner ausmacht, so ist der Gewerbstand jehr unbebeutend und man findet in den Dorfern nur die unentbehrlichsten Handwerter.

In jeder der Ortschaften Bukwit, Ceschow, Chigit, Drahoraz, Gi= nolit, Gitschinowes, Holin, Hrbenowit, Ketten, Lhota hlasna, Podhrad, Schlikowes, Slatin, Schitietin, Střewat und Welisch ift eine Heba mme.

Das Armen-Institut des Dominiums hatte am Schluß des Jahres 1833 ein Stammvermögen von 7894 fl. 18 fr. W. W. und eine Jahreseinnahme von 635 fl. 133/4 W. W., mit welchen 25 Arme betheilt wurden.

Bur Berbindung des Dominiums mit dem benachbarten Getraide= markt Gitschin, welcher für den hiesigen größtentheils vom Ackerbau lebenden Landmann von größter Wichtigkeit ist, hat der jegige Besiger der herrschaft mit hilfe der Unterthanen schon vor beilausig 10 Jahren eine

von Roviblno aus über Bartaufchow, Gitichinowes, Staremifto und Cegfowis nach Bitichin führenbe Chauffee gebaut. Gben fo haben die Unterthanen bes hiefigen Dominiums die mehr als 1 Deile lange Chauffee von Gitfchin über Bobarig bis an die Grange bes Rreifes, 1/2 Stunde von Sobotta, auf ihre eignen Roffen gebaut, fo bag baburch auch fur ben nörblichen Theil ber Berrichaft eine bequeme Berbindung mit Gitichin und Prag gu Stande gebracht worden ift. Bon Cegeowis geht über Belifch und Chigis eine gewöhnliche Fabrftrafe nach Liban, (Sft. Ropiblno) und von ba weiter nach Diettenis zc. im Bunglauer Rreife. Gie war vor ber Erbauung ber Gobotter Chauffee bie gewöhnliche Strafe von Gitichin nach Prag. Ein anderer Landweg führt von Gitichin burch ben norboftlichen Theil bes hiefigen Gebiete, oft= lich von Robnicet und Braba, über Ginolis nach Libun (Sft. Groß-Gfal, Bungt. Rr.) und von ba weiter bis Turnau, an ber 3fer. Die nachften Poften find in Gitichin und Cobotta. Die Befellich aftewagen, bie von Trautenau und Boris nach Prag fabren, erleichtern bas Fortfommen ber Reifenden.

Folgendes find bie Drtichaften bes Dominiums Belifch=Bolichis:

1. Gitfchinowes (Gienowes), 13/4 St. f. von bem Gige bes Rreisamte, Gitidin, 31/2 St. nw. von der Rreisftadt Reu = Bibichow, an ber von Ropidino nach Gitidin führenden Chauffee, D. von 34 S. mit 272 E., worunter 1 Ifraeliten : Familie, ift ber Umtsort bes Dominiums, nach Belifch eingpf., und hat 1 obrettl. Schlog, 1 Mbf., 1 Wirtheb. und 1 3as gerhaus. Das icone Schloß ift im 3. 1715 vom Grafen Frang Sofeph von Schlid erbaut worben und ift nach allen Seiten von einem gefdmade vollen Part umgeben, an ben fich bie großen obrett. Dbftpflangungen anschlies fen. Es enthalt eine öffentliche Rapelle unter bem Titel bes beit. Unton von Pabua, in welcher ber Gottesbienft vom Welifcher Pfarrer perfeben wirb. Die, mit einer Pappel=Mulee eingefaßte, von ber Chauffee nach bem Schloffe und von ba gegen ben Maierhof, andererfeits aber bis jum Schüttboben führenbe Strafe haben bie Unterthanen in ben 3. 1823 und 1824 aus eignem Untriebe auf ihre Roften erbaut. Die Ginmohner treiben febr ftarte Dbftbaumgucht. Much etwas Sopfen wird bier angebaut. Mis attefter Befiger von Gitidinomes ericheint 1393 ein gemiffer Racet, welcher ein Glient von Rofteles genannt wird ; 1405 gehörte es bem Dttil von & a= baun und Gitidinowes, 1445 bem Grasmus von Gitidinowes, 1523 bem Peter Salec, und 1578 bem Protop Salec. Muf biefen folgten im Befige bes Gutes bie Ritter Bumfanbe von Sanbberg, aus welchem Gefchlechte es 1678 Johann Beinrich befag. Um 14. Febr. 1689 taufte es Graf Frang Jofeph von Schlid für 40500 fl.

2. Belisch, 1 St. nnw. von Gitschinowes, am Fuße des gleichnamigen Berges, D. von 28 h. mit 156 E., hat 1 Pfarrfir de zum heil. Benzel und 1 Schule, beibe unter obrktt. Patronate. Die Einwohner treisen state Obitbaums, Pferdes und Bienenzucht. Die schöne Kirche ist im 3. 1752 von der Grundfrau Gräsinn Unna Josepha von Schlick, aeb. Gräsinn von Kolowrats Krakowski, duch einen Baumeister aus Italien, Namens Lovaco, ganz neu errichtet worden, und enthält schöne Frestomalexeien aus der Lebensgeschichte des heil. Benzel, auch ein Altarbiat, Jesum im Kerker vorstellend, angeblich von Brandel. Schon 1384 war hier eine Pfarrkirche vordanden. Die eingepfarrten Ortschaften sind, außer Welisch selbst, Podhrad, Bukwis, Krelina, Lhota

blasna, Wokschie, Schlikowes, Weses, Kofteles (mit 1 Kilial-kirche), Gitschinowes, (mit 1 öffentl. Schloßkapelle), Dolan (mit 1 Kilialkirche), Gitschinowes, (mit 1 öffentl. Schloßkapelle), Dolan (mit 1 Kilialkirche), Chigis, Strewas, Battin, Nabsabstem (mit 1 Kilialkirche) und Sstibla. Aus dem Gipfel des Welisch-Berges sieht man noch einiges Mauerwerk der uralten Burg Welisch, welche ursprünglich schon im XII. Jahrhundert von Ibenko von Walbstein erbaut, durch Wilhelm von Treka aber im XVI. Jahrhundert zu einer starken Beste erweitert wurde, die sich die nach Albrecht von Walbstein erbaut, durch Wilhelm von fie auf Wesehl Kaiser Ferbin ands II. zerstört wurde. Einige von den kleinen ehemals hier ausgepflanzten Kanonen werden noch jest in der gräsl. Schlickischen Küstkammer zu Kopibino ausbewahrt. Die leste Bernichtung dieser Burg geschah im I. 1678, wo den Gitschiner Zessuiten erlaubt wurde, aus den noch übrigen Steinen ihr Schloß Militschowes zu erbauen. An der Sübseite des Berges pflanzte Albrecht von Waldstein Weinreben, daher diese Stelle noch jest den Namen Winice (Weinsberg) führt, odwohl gegenwärtig hier, wie auf dem ganzen Berge, nur Obstpslanzungen bestehen.

3. Pobhrab (nad chlumkem), 1½ St. nnw. von Gitschinowes, am nordwestlichen Fuße des Belisch : Berges, (baher der Rame "unter der Burg"), unterthäniger Marktsleden von 52 H. mit 394 E., worunter 1 Afraeliten : Familie, ist nach Belisch eingps. Auf dem Berge nw. vom Orte steht die schöne, aus Sandkein : Duadern erbaute St. Loretta : Raspelle, welche 1694 vom Grasen Franz Joseph von Schlick gestistet worden ist. Noch weiter nördlich, im Balbe, liegt auf einem Hügel die im 3. 1720 von demselben frommen Stister erbaute Kapelle zu den heil. Schufen geln. Am Fuße des Loretta-Berges besindet sich ein sehr aussgiebiger Sandstein=Bruch, und n. davon ein Basaltbruch.

4. Befeg, 3/4 St. n. von Gitschinowes, in einem fruchtbaren Thale, D. von 16 h. mit 104 E., ist nach Belisch eingpf.; 1/4 St. w. liegt ber obrett. Fasangarten mit 1 Jägerhaus.

5. Kofteles (nad rybnitau), 1/4 St. nw. von Gitschinowes, D. von 16 h. mit 88 E., ift nach Welisch eingpf. und hat 1 Filialkirch e zu Maria himmelfahrt, welche schon 1384, und noch späterhin, 1445, als Pfarrkirche bestand, in der Folge aber, und zwar bis 1776, dem Sprenz gel des Pfarrers in Ropidlno als Filiale zugetheilt war und in den Jahzren 1805 — 1807 neu gebaut worden ist. Es sind noch drei alte Gradzen ehemaliger Besiger umliegender Ortschaften hier vorhanden. Die Sinwohner von Kosteles treiben starke Obstbaum = und Pferdezucht. Auch ist hier 1 Wirthsbaus.

6. Dolan, 1/2 St. wnw. von Gitschinowes, an ber Leschtina, D. von 25 h. mit 167 E., ist nach Welisch eingps. und hat 1 Filialkirche zu St. Matthäus, die 1384 und 1412 als Pfarklirche vorkommt, 1 Withshaus und 1 Mühle, unweit nw. vom Orte. Die Einwohner treis den vorzüglich Obstbaum = und Pferdaucht. Dolan ist wahrscheinich am Ansange des XVII. Jahrhunderts mit dieser hft. vereinigt morden. Aelstere Besiger davon waren: 1407 Nikolaus Ortska von Dolan, und 1422 Wenzel Polak Ritter von Dohalky.

7. Chigie (Chygin), 1 St. nw. von Gitschinowes, an der Straße von Liban nach Gitschin, langgestrecktes D. zu beiden Seiten der Leschina, von 77 h. mit 529 G., worunter 1 Fraeliten-Familie, ift nach Wellich eingpf. und hat 1 Filialtirche zu St. Simon und Juda, 1 Schule, 1 Wirthshaus, 3 Mahlmühlen und 1 Brettmühle. Die Einwohner leben von Kärglichem Acter und Obstdau. Die Kirche hatte schon 1384 und 1409 ihren eignen Pfarrer, war später eine Filiale von Kopiblno, wurde 1776 dem Sprengel des Welischer Pfarrers zugewiesen und 1826 ganz neu gebaut.

Auch bas sehr schöne und geräumige Schulgebände ist 1824 vom Grundherrn und Patron ganz neu errichtet worden. Chigis war ehemals ein eignes Gut und wahrscheinlich ein Lehngut des Prager Erzbisthums, dergleichen es in damaliger Zeit mehre gab. (S. hft. Kopiblno.) Der erste bekannte Besiser, Johann Chigista von Chigist, wird in den Urkunden ein Wassenträger (Armiger) genannt, was auch Lehnsmann oder Lehnritter bedeutet. Er trat das Gut 1409 seinem Sohne Marquard von Chigistad. Im 3. 1554 gebörte es der Familie Sak von Bohunowić und blieb bei derselben dis auf Michael von Bohunowić, 1572. Im 3. 1688 am 29. März kaufte es Franz Joseph Graf von Schlick sür 6000 fl. von Georg hawera von Lob en stein.

- 8. Strewas (ober Strewatsch), 11/2 St. nw. v. Gitschinowes, an ber Leschtina, D. von 51 h. mit 352 C., worunter 1 Jraeliten-Familie, ist nach Belisch eingps. und hat 1 Schule, 1 Maierhof mit der Wohnung des oberkt. Burggrafen, 1 großen Schüttboden, 1 Schäf., 1 Wirthshaus und 2 Mihlen. Das schöne Schulgebäude ist im J. 1825 ganz neu erdaut worden und hat einen Thurm mit einer Schlaguhr. Der hiesige Boden eignet sich bloß zum Korn- und haferbau; aber auch die Obstültur gedeist. Strewaß gehörte 1339 dem Stranisius von Strewaß und 1341 dem Sdeso von Strewaß. In der Folge war es dis zum Ende des XV. Jahrhunderts mit Kopiblno vereinigt, wurde damals von diesem Gute getrennt, kam im KVI. Jahrhundert wieder an dasselbe und hierauf, um 1616, an Altenburg, mit welchem es noch 1678 vereinigt war. Seit 1715 gehört es zur hft. Welischs Wolschie.
- 9. Battin, 21/4 St. nm. von Gitschinowes, am Bystriger Bache, ber hier ben Groß = und Klein = Battiner Teich burchströmt, D. von 25 h. mit 128 E., ift nach Belisch eingpf. und hat 1 Wirthsh. Die Einwohner leben von färglichem Acerbau.
- 10. Nabflaw, 2 St. nw. von Gitschinomes, D. von 23 h. mit 130 E., ift nach Belisch eingpf. und hat 1 Filialkirche zu St. Prokop, ein uraltes Gebäude, das schon im XIV. Jahrhundert als Pfarrkirche bestand, nebst 1 Schule. Die Einwohner treiben karglichen Ackerdau; einträglicher ist die Obstultur. Radslaw gehörte ebemals ben Rittern Kopiblan fty auf Kopiblno, welche in der hiesigen Kirche ihre Familiengruft hatten, wie noch einige vorhandne Grabsteine von den Jahren 1494, 1517, 1522 und 1580 und eine Glode vom 3. 1444 bezeugen. Süblich vom Orte sindet man einen Erdwall, ber auf eine ebemalige Burg schließen läßt.
- 11. Sftibla, 2 St. nw. von Gitschinowes, in hober und kalter Lage, von Walb umgeben, D. von 19 h. mit 125 E., ift nach Welisch eingpf. und hat 1 Wirthshaus. In der Rabe ift ein Sandstein-Bruch.
- 12. Ehota hla [na, 11/2 St. nnw. von Gitschinowes, am n. Fuße bes Coretta-Berges, D. von 32 h. mit 238 E., ift nach Welisch eingpf. und hat 1 Mühle. Die Einwohner leben von Korn = und haferbau, noch mehr aber von ber Obstbaumzucht.
- 13. Lhota Aubrnie, 11/4 St. wnw. von Gitschinowes, D. von 17 S. mit 104 E., nach Siban (Oft. Ropiblno) eingpf.
- 14. Ehota pareffa, 3 St. nnw. von Gitschinowes, Dorf von 13 h. mit 83 G., nach Libun (hft. Groß=Stal) eingps. Die Einwohner leben von Korn =, haber = und einigem Obstbau; 1/2 St. w. vom Orte, mitten im Balbe, liegt auf einem Sanbstein = Felsen die Ruine Prabet ober Jusy mu fa, auch Jusaweć (Gansesischen), die ehemalige Burg der Besier diese Dorfes. Das erste Stodwert war zum Theil in dem Felsen selbst ausgebauen; man sieht noch im süblichen Theile 2 Gemächer, jedes mit 1 Fenster und einer gemeinschaftlichen Thure. An der nördlichen Seite ist eine höhle

im Felsen, wahrscheinlich ein Keller; ber barüber gestandne Theil ber Burg ist aber ganz eingestürzt. Rach ben noch vorhandnen Trümmern zu urtheis len, bildete das Ganze ein längliches Biereck, mar von allen Seiten unzugängslich und konnte auch unter Wasser gesett werden. Ein Grabstein in der Samschiner Rirche aus dem Ende des XV. oder dem Ansange des XVI. Jahrehunderts nennt eine Frau Katharina Seleticky von Swog na und kotka. Die Burg soll eine Zeit lang den Räubern als Schlupswinkel gedient haben. Wahrscheinlich wurde sie 1440 zerstört, wo, nach Balbin und Pessina von Sechobrad, die an den Gränzen des Bunzsauer und Bidschwer Kreises gelegnen Raubschlösser vernichtet wurden.

15. Krelina, 13/4St. nnw. von Gitschinowes, D. von 17 h. mit 107 C., bie von Acerbau und Taglohn leben; ist nach Welisch eingpf. und hat 1 Körsterhaus.

16. Bulmig, 11/4 St. nw. von Gitschinowes, D. von 31 h. mit 218 E., ift nach Welisch eingpf. und hat 1 öffentliche Kapelle zu St. Joshann von Repomut und 1 Wirthshaus. Die Kapelle, worin drei Wald des Jahres Gottesdienst gehalten wird, ift 1767 von der Gemeinde erbaut und mit einigen Strich Felbern botirt worden. Die Einwohner treiben einsträglichen Ackerdau und vorzäglich gute Obstbaumzucht.

17. Schlikowes, 11/4 St. n. von Gitschinowes, ein im 3. 1793 vom Grafen Joseph von Schlick gegrundetes und nach ihm benanntes Domisnikal-Dorf von 36 h. mit 257 E., welche, da sie nur Gartchen besigen, von Obstbaumzucht, Taglohn und einigen handwerken leben; besonders werben

hier icone Strobbeden verfertigt.

18. Bo fich ie, 11/2 St. n. von Gitichinomes, D. von 10 5. mit 76 E., ift nach Belisch eingpf. und enthält bloß obrigkeitliche Gebäube, nämlich 1 Schloß, mit einem hübschen Garten, 1 Mbf., bessen im 3. 1815 von ber verwittw. Gräfinn Philippine von Schlick ganz neu erbauter Rinberstall ein sehenswerthes Prachtgebäube ift, 1 Bräubaus (auf 30 Kaß) und 1 Branntweinhaus (mit 2 Kesseln auf 21 Eimer); die übrigen Gebäube sind theile Wohnungen ber Beamten, theile Wirthschaftsgebäube. Der Boben ift hier, obwohl tief gelegen und etwas feucht, boch sehr fruchtbar und giebt bei trocknen Jahrgangen reichliche Vernbten. Auch die Obstäultur ift hier sehr ausgebreitet.

19. Slatin (ober Slatina), auch Groß= Slatin, 3/4 St. oső. von Gitichinowes, unweit w. von ber Endlina, in iconer und fruchtbarer Ges gend, D. von 73 S. mit 456 E., hat 1 Pfarrfirde zu Maria bims melfahrt und 1 Schule. Much ift hieber die ö. gelegne Ginschichte Rlein= Clatin oder Clatin ta conscribirt, welche aus 1 Mhf., 1 Schaf., 1 Birthes haus, 1 Schmiebe, 1 Chaluppner = Wirthichaft und 1 Muhle befteht. Die Rirche, über welche nebft ber Schule Die Obrigfeit bas Patronat ausübt, wird in den Errichtungebuchern ichon 1384 ale Pfarrfirche ermähnt. In späterer Zeit war sie als Filiale bem Pfarrer in Ropidlno zugetheilt, und erft 1769 wurde wieder ein eigner Seelforger, und zwar ein Lokalift, hier angesftellt, bis die Rirche 1785 wieder zur Pfarrkirche erhoben wurde. Der obere Theil bes Gebaubes mit ber ichonen Ruppel und zwei fleinen Seitenthurmen ift, wie ein Chronogramm über bem hauptthore anzeigt, im 3. 1761 von ber verw. Grafinn Unna Jofepha von Schlid, geb. Grafinn von Rolos wrat - Rrato wfty errichtet worben. Gben biefelbe ichentte ber Rirche 1763 eine hölzerne Bilbfaule bes beil. Johannes von Repomut, welche ihr Bruder Graf Cajetan von Kolowrat bei ber Belagerung Belgrabs 1739 ben Türten, Die bamit ihr Gefpott treiben wollten, entriffen hatte. Gingepfarrt find, außer Große und Rlein-Statina, Die Dorfer Libifit und Schitietin. - Glatin gehörte nebft bem angranzenden Militichowes im XIV. Jahrhundert ben Rittern von Groß = Slatin; 1401 erfcheint als

Befiger Ritolaus von Breftian. Im 3. 1412 befaß Groß: Slatin 3 o= hann Polat von Dohalis; aber ichon im XVI. Jahrhundert murde es mit ber hft. Belisch vereinigt. Der Sage nach soll an ber Stelle bes jesis gen Maierhofes in Statinta ehemals bas Schloß Erc geftanden haben.

20. Libifit (auch Liebesit), 3/4 St. son Gitschinowes, D. von 35 S. mit 231 E., nach Slatin eingpf., hat guten Acter = und Dbftbau.

21. Schitietin (Bitetin), 1/2 St. f. von Gitschinowes, unweit von ber Lefchtina, D. von 30 h. mit 183 G., ift nach Statin eingpf. und hat 1 Do= minical = Birthehaus und 1 abfeite gelegne Duble. hier mirb, außer ein=

träglichem Acter = und Obitbau, porzuglich Pferbezucht getrieben.

22. Cefcow, 1 St. fo. von Gitschinowes, in hoher und schoner Lage, D. von 45 S. mit 293 E., worunter 1 Ifraeliten = Familie, ift nach Schlu= nie (oft. Dimotur) eingpf. und bat 1 Schule und 1 zeitlich verpachteten Maierhof. Aderbau und Obstbaumzucht bluben hier vorzüglich. Unweit f. von hier liegt das bei Wrfet (Hft. Kopidlno) beschriebne f. g. Taboriten= Lager. Cefcom geborte im XVI. Jahrhundert dem Burian Ramenich von Cefdow, auf welchen 1597 Friedrich Bogich von Cefcow fotgte, bem es mahrscheinlich Ritter Rubolph Trifa von Lippa, als damaliger Besiger von Belisch, abkaufte, indem diefer 1601 als Eigenthümer von Cefchow vortommt. Spaterhin wurde es wieder von Belifch ge= trennt und erft 1716, taufte es Frang Joseph Graf von Schlic ben Ritter v. Sochberg'ichen Erben fur 8500 fl. ab, und vereinigte es neu= erbings mit Belisch.

- 23. Bartaufchow (ober Bartofchow), 3/4 St. fw. von Gitschino= wes, an ber Lefchtina und an ber Gitichiner Chauffee, D. von 18 f. mit 161 E., ist nach Ropiblno (Hft. gl. Ramens) eingpf. und hat 1 Mhf. mit vorzuglich schönen Obftgarten, 1 Dominical-Birthshaus und 1 Domis nical=Mühle. Bartaufchow war ehemals ein ansehnliches Gut, zu bem im XVII. Jahrhundert 14 Dorfichaften gehörten. Die alteften bekannten Gi-genthumer waren im XVI. Jahrhundert die herren von Schellenberg, benen auch die Hft. Roft gehörte. Auf fie folgten die Rapaun von Swog= tow. Johann Rapaun von Swogtow und Bartaufchom zeich= nete fich unter Raifer Ferbinand I. im Zurtenfriege aus. 3m 3. 1614 erscheint Ritter hert mit von Mischta als Besiter von Bartauschow; im 3. 1634 gelangte bas Gut an Mathias Genit Bafabfty Ritter von Gamfenborf, und im 3. 1636 taufte es Graf Beinrich von Schlick, ber es mit Belifch vereinigte.
- 24. Bilfto, 11/4 St. wim. von Gitichinowes, an bem fleinen Dubl= bache Boftihogta, oberhalb des Teiches Bilfty, D. von 39 S. mit 226 E., ift nach Ropibl no eingpf. und hat 1 zeitweilig verpachteten Dhf., 1 Dominical=Birthehaus und 1 Muble. Der Acerbau ift hier febr ergiebig. Bilsto gehörte 1589 bem Wenzel Karlik von Niezetis auf Holowaus und Bilfto, auf welchen allem Anscheine nach ein Johann Gub= kowsky folgte. Späterhin gehörte es bem Johann Anbreas Ritter Rottwig von Rottwig, nach beffen Tobe es feine Gemablinn Belena Rafcinet geb. Bifchtin von Elunis, 1681 für 9700 fl. an ben Gra= fen Frang Joseph von Schlict vertaufte, ber es Unfange mit ber oft. Ropiblno, in ber Folge aber mit Welisch vereinigte.
- 25. Drahoras (Drahoras), 1 St. mfm. von Gitschinowes, D. von 23 S. mit 131 E., ist nach Ropibln-oeingpf. und hat 1 Kilialkirche zu St. Peter und Paul und 1 Schule. Acterbau und Obstbaumzucht gebeiben bier vortrefflich. Die Rirche mar im XIV. Jahrhundert eine Pfarrtirche und ihr Sprengel umfaßte bie Dorfer Retten, Bartaufchow, Bilfto und Pichowes, beren Berftorbne noch jest hier beerdigt werden. Auch mar ihr bis 1361 die Ropibiner Rirche als Filiale zugetheilt. Cpaterbin, mabr=

scheinlich im XVI. Jahrhunbert, kam sie als Filiale zum Libaner Sprenget, und erst 1787 ist sie der Pfarrkirche in Kopiblno zugewiesen worden. Merkwürdig ist die an der nördlichen Seite dieser Kirche besindliche Nachzbitdung des heil. Grabes zu Zerusalem, welche Eraf Franz Joseph v. Schlick im 3. 1697 erbauen ließ. An der Stelle der jegigen Kirche stand die ehemalige Burg der Opnasten von Orahoras, von welcher noch st. von der Kirche drei Wälle übrig sind. Das Gut kam schon im Ansange des KIV. Jahrhunderts an Boček von Kopiblno, im KVI. Jahrhunderts an Boček von Kopiblno, proskau, an die heft. Altenburg, und wurde am Ansange des KVIII. Jahrhunderts unter dem Geasen Franz Joseph von Schlick der heft. Welisch einverleibt.

26. Retten, 3/4 St. w. von Gitschinowes, D. von 29 h. mit 175 E., bie von Ackerbau und Obstkultur leben, ist nach Kopiblno eingpf. Das D. gehörte ehemals zum Gute Bartauschow; 2 Bauernhöse aber besaß ber Minoriten = Convent zu St. Jakob in Prag, welcher sie 1731 an ben Grasen Franz Joseph von Schlick für 1000 fl. verkaufte.

27. Wostružno (ehemals auch Wostružan), 2 St. nnw. von Git= fcinowes, D. von 41 S. mit 282 E., worunter 1 Ifraeliten = Familie, hat 1 Pfarrfirche gur Erhöhung bes heil. Kreuges, und 1 Schule, beibe unter obrett. Patronate. Schon 1384 beftanb bie Rirche als eigne Pfarrtirde, murbe im huffitentriege ibres Geelforgers beraubt und erft 1693; nachbem fie bis bahin als Filiale zu Ropiblno gehört hatte, wieber mit einem eignen Pfarrer befest. Das jegige Pfarrgebaube murbe 1756 von ber verm. Grafinn Unna Jofepha von Schlick, bie gegenwärtige Rirche aber in ben Jahren 1772 bis 1780 von ber Fürstinn Elifabeth Efterhagy von Galantha erbaut. Diese Rirche ist nicht nur die schönste auf der ganzen Herrschaft, sondern auch eine der schönsten Landkirchen in Böhmen überhaupt. Sie ist in Form eines Kreuzes erbaut und macht besonbers durch die Vorders seite, über welche sich zwei Thürme erheben, einen fehr gefälligen Einbruck. Rur Schabe, bağ man für bie im 3. 1788 neu erbaute Schule teinen ans dern Plag gewählt hat, als ben gegenwärtigen, bicht an ber Kirche, wo fic für die Gesammtanficht biefes herrlichen Gebaubes fehr ftorend ift. Der Hochaltar ist, so wie der Seitenaltar, kunstreich von Marmor gearbeitet. Den Lettern ziert ein Gemalbe von Streta, bie Ermorbung bes beil. Bengel barftellend. Die zu biefer Rirche eingepfarrten Ortichaften gehören fammtlich jum hiefigen Dominium und find, außer Boftrugno felbft: Braba (mit 1 Kilialkirche), Brezina, Cegkowig, Holin, Ober= und Unter= Cocow, Prachow, Rybnicet, Staremifto (mit 1 Filialfirche) und Bohames. - Die St. Unna : Rapelle, unweit nw. von Boftrugno auf einem bugel im Balbe gelegen, ift 1720 vom Grafen Frang Joseph von Schlick erbaut und botirt worden. Die zu berselben Zeit und von bemselben frommen Stifter gegrundete, in Form eines Dreiecks erbaute, Dreieinigkeits = Rapelle liegt 1/2 St. w. von Bostrugno. Un ber Stelle bes ehemals bei biefer Rapelle befindlichen Babhaufes fteben jest die Wohnungen eines Forstadjunkten, Balbbereiters und hegers. Die Quelle foll, frubern Untersuchungen gufolge, Gifentheile enthalten.

28. Braba,  $2^{1}/_{2}$  St. n. von Gitschinowes, mitten in Walbungen, am Kuße einer Unhöhe, in kalter, wenig fruchtbarer Gegend, D. von 21 h. mit 156 E., nach Wostružno eingpf., hat 1 auf ber erwähnten Unböhe gelegne Kilialkirche zu St. Bartholomäus, welche. schon 1384 als Pfarrkirche bestand. Sie enthält im Innern an ber Wölbung bes Press byteriums die Wappen der Familien Berka von Duba und kippa, Pernstein, Krinechy von Konow, Walbstein, Smirichy, Warstenberg und Kunstadt. Weiter w. auf einer andern höhe siebt man noch Spuren einer ansehnlichen alten Burg, des ehemaligen Siges der

Mitter von Braba und Labaun, ober Brabfen von Labaun. Der altefte befannte Grundherr aus dieser Familie war Nitter Marquard von Braba 2c. 2c., zu beffen Beiten aber die Burg icon zerftort gewesen sepn soll. Im J. 1534 gehörte Braba bem Friedrich Brabfen von Labaun. Mit Belisch war es allem Anscheine nach icon unter bem Gers zoge von Friedland vereinigt.

- 29. Bregina, 2 St. n. von Gitschinowes, in tiefer und feuchter, aber boch fruchtbarer Lage, D. von 17 h. mit 95 E., nach Woftrugno eingps.
- 30. Čeg to wię, 11/4 St. n. von Gitschinowes unb 1/4 St. von Gitschin, an ber von Gitschin nach Kopiblno führenben Chaussee unb an ber Cyblina, D. von 31 D. mit 229 C., ift nach Wostru In o eingpf. unb hat 1 Domis nical = Wirthshaus, 1 Dominical = Mahl = unb Brettmühle unb 1 Stall ber E. E. Beschäll = Station, welcher 1812 bis 1814 von ber Obrigkeit unb ben Unterthanen gebaut worden ist. Der Felbbau ist hier sehr ergiebig.
- 31. Solin,  $2^1/4$  St. n. von Gitschinowes, unweit n. von ber Chaussee, bie von Gitschin nach Sobotka führt, D. von 52 D. mit 382 E., die haupts sächlich Korn und hafer andauen, ist nach Wostrugno eingef. und hat 1 Schule, welche die Gemeinde 1792 auf eigne Kosten erbaut hat.
- 32. Ober = & 0 ch o w (ehemals Olohow),  $2^{1}/_{4}$  St. nnw. von Gitschinostoes, am süblichen Fuße ber Prachower Felsen und n. an der Chaussee von Sitschin nach Sobotka, D. von 16. H. mit 124 C., ist nach Wostruzno eins gpf. Die Einwohner treiben starke Obstbaumzucht, aber der Keldbau ist minser ergiebig. Dieses D. scheint erst im XVI. Jahrhundert, wo ein Jaro staw von Bohuno wis und Hloho ow als Besiser davon bekannt ist, entstanden und damals noch nicht in Ober und Unter = Lochow getheilt gewesen zu seyn. Aber am Ansange des XVIII. Jahrhunderts erscheint ein Wladike Loren zals herr von Ober = Lochow. Erst unter dem Grasen Franz Ernest von Schlick wurden beide Odrser gegen Wastow eingetauscht und mit Weslisch vereinigt.
- 33. Unter= Lochow, 21/4 St. nw. von Gitschinowes, s. an ber Sobot= Fer Chaussee, D. von 23 h. mit 143 E., die ebenfalls starte Obstbaumzucht, aber minder ergiebigen Feldbau treiben, ist nach Wostrufno eingpf.
- 34. Prachow,  $2^{1}/_{2}$  St. n. von Gitschinowes, am s. Fuße ber bavon benannten, oben ermähnten, romantischen Sanbstein = Rette, in hoher und kalter kage, D. von 18 h. mit 138 C., ist nach Wostružno eingpf. und hat 1
  obrktl. Tägerd. Wahrscheinlich war auch diese D. ehemals ein eignes Gut,
  benn wir sinden unter den 30 Direktoren, welche die protestantischen Stände
  Böhmens 1618 zu Reichsverwesern ernannten, einen Koch an von Prach owa, der am 24. Juni 1621 zu Prag enthauptet wurde.
- 35. Rybnicet, 2 St. n. von Gitschinowes, in kalter und naffer Lage, wo bloß Korn und haber gebeiben, Dich. v. 8. init 47 G., nach Woftru ze no eingpf. Güblich von hier, am Braber Balbe, liegt 1 ber bürgerl. Rostlichen Famille zu Gitschin gehöriger und unter ber Gerichtsbarkeit des Gitsschier Magistrats stehender großer Garten, Winte e genannt, der, wie dies ser Name anzeigt, ehemals ein Weingarten war.
- 36. Starem ifto, 1 St. n. von Gitschinowes, an ber von Gitschin nach Ropibino führenden Chaussee, in fruchtbarer Gegend, D. von 25 h. mit 196 E., ift nach Wostrugno eingpf. und hat 1 Filialfirche zu St. Franziskus Seraphicus, 1 Whs. und s. vom Orte 1 große oberkt. Bieselbrennerei mit 2 Defen, jeder zu 75000 Stück. Die Kirche bestand, wie eine Glodeninschrift zeigt, schon 1459. Ein Grabstein bededt die Afche der 1665

verftorbnen Ratharina Unna, Gattinn bes Sohann Georg Rubo meffy von Lutowan, und Besigerinn bes ehemals hier bestandnen Freihofes.

37. Wohawet, (Wohawet, Wohawet), 2 St. unw. von Gitschinowes, an der f. Seite ber von Gitschin nach Sobotka führenden Chaussee, D. von 22 h. mit 183 C., die von Korn = und haferbau und Taglöhner=Arbeit leben, ift nach Wostrugno eingpf. und hat 1 Wirthsh.

38. Samfdin (Samffina), 23/4 St. nm. von Gitfdinowes, n. an ber Chauffee von Gitfdin nad Sobotta, D. von 51 g. mit 343 G., hat 1 9 fa r re firde zum heil. Bengel, 1 Schule, beibe unter obritt. Patronate, 1 Birtheh. und 1 Mühle. Der ehemalige Mhf. ift ichon feit langerer Beit emph. und an der Stelle beffelben find mehr als 20 neue Baufer entstanben. Die Kirche war, ben Errichtungsbüchern zufolge, schon 1384, 1390 unb 1410 mit einem eignen Pfarrer befest. Bahricheinlich verlor fie im breißigjahrigen Rriege ihren Geelforger, benn fie war fpaterhin als Filiale ber Pfarrtirche in Gobotta und 1720 ber von Liban zugetheilt. Im 3. 1740 ftiftete Graf Frang Joseph von Schlick eine PfarreAbminiftratur in Samsichin und im 3. 1786 erhielt bie Rirche wieber ihren eignen Pfarrer. In den Jahren 1785 bis 1787 wurde sie umgebaut und vergrößert. Sie ents hält mehre alte Grabmabler ehemaliger Befiger bes Gutes Samichin, aus bem XVI. und XVII. Sahrhundert, namentlich bes Ritters Abraham von Gereborf, + 1575, (beffen aus Stein gehauenes Bild in Lebensgröße und ritterlicher Tracht rechts am Gingange ber Rirche gu feben ift), ber Unna von Gereborf, geb. von Lisow, + 1584; bee Georg von Gereborf, Sohn bee Abraham von Gereborf, + 1572, bee Joachim Gereborf von Malfchwie, + 1585, bes Johann Gereborf von Gereborf unb Malfowig, + 1617, ber Apollonia Ballowig von Urfan, + 1580 (bie von Schaller, S. 72 und 73 angeführte Grabschrift berselben ist schon feit langer Zeit durch Fußtritte gang unlesbar geworden), und des t. t. Rathe 2c. heinrich Leveneur von Grunwall, + 1716. Much fanb man in ber alten Geredorfichen Gruft, ale biefe beim neuen Baue ber Rir= che 1785 geoffnet werden mußte, die Sarge einer Tochter und ber Gemahlinn Friedrich's Dochberg von Dennereborf, aus bem XVII. Jahr-hunderte. Das Pfarrgebaude ift im 3. 1797 aus bem ehemaligen alten Schloffe errichtet worden, welches Graf Joseph von Schlict ber Rirche ichenete und es umbauen ließ. - Die jur Samichiner Rirche eingepfarr= ten Dörfer find, außer Samschin felbst, Blatta, Drichtietren und Boharig. — Samschin war im XIV. und XV. Zahrhundert ohne Zweisel cbenfalls ein Behn bes Prager Erzbisthums. Die Erneftinischen Stiftungs= bucher ermahnen als Inhaber biefes Gutes: Johann Rule (ober Raule) von Samidin, im XIV. Jahrhundert; Johann Boricta, (,,Armiger Dioecesis Pragensis"), 1408, und Sulit von Pobiehus, 1410. Um Anfange bes XVI. Jahrhunderte erfcheint, nicht mehr ale Lehntrager, fonbern als wirklicher Grundherr von Samschin, Beinrich Seletidn von Smogna. Muf biefe Familie folgte die ber Ritter Samfchinfen und auf diese die Sprößlinge des alten berühmten Bersborfischen Stammes, beren Grabmabler, wie fcon gefagt, noch jest in ber Rirde ju feben find. Der Lette aus dieser Familie, Ubalrich von Gersborf und Malsch= wie, nahm an ber Emporung gegen Raifer Ferbinand II. Theil und verlor feine Guter, morauf Samfdin an Friebrich Dochberg von Benners borf gelangte, ber es noch 1655 befaß. Sein Rachfolger war, noch vor 1673, Johann Beinrich Gochberg Ritter von Benners: borf, beffen einzige Sochter und Erbinn bas But burch Beurath an ben Ritter Wenzel Sftiafny (Felir) Mlabota von Solopist brachte. Diefer befaß Samfdin bis 1690, wo er es an den Ritter Beinrich Les veneur von Grunmall vertaufte, aus beffen banden es 1709 ebenfalls

burch Rauf an ben Grafen Frang Joseph von Schlid gelangte und mit Welisch vereinigt wurde. \*)

- 39. Blatta (richtiger Blata, von ber tothigen moraftigen Lage), 3 St. nnw. von Sitschinowes, in einem Bergteffel, D. von 10 h. mit 64 E., nach Samfchin eingpf.
- 40. Drichtiekren,  $2^1/2$  St. nnw. von Gitschinowes, n. an der von Sitschin nach Sobotka führenden Chausse, D. von 46 H. mit 320 C., ist nach Samschin eingpf. und hat 1 Mhf. mit einer Beamtenswohnung, und 1 Wirtheb. Auch ist hieher die 1/4 St. abseits liegende Einschicht, und 1 Wirtheb. Auch ist hieher die 1/4 St. abseits liegende Einschicht Whetheb, so wie die Einschicht Whiche und 22 Chaluppen und Baraken bestehen, so wie die Einschicht Whiche in Abseits war sonst ein Mhs. der aber schon seit längerer Zeit emph. worden ist. Der Ackerbau ist hier wenig einträglich; besser Zeit emph. worden ist. Der Ackerbau ist hier wenig einträglich; besser lohnt die Obstdaumzucht. Drichtieskren war im Mittelalter ebenfalls ein eignes Gut; man kennt aber nur aus dem Ansange des XVI. Jahrhunderts einen heinrich Krsowsky von Krsowie, der das Prädikat na Orschekregech führte. Unter den Ritztern von Gerschorf kam es an Samschin und mit diesem späterhin an Wetlisch.
- 41. Bo hatig, 21/4 St. nnw. von Gitschinowes, nahe bei Drichtiekren, an ber Chausee nach Sobotka, D. von 32 h. mit 194 E., die von kärglichem Ackerbau, Taglobn und Flachsspinnerei leben, ift nach Samichin eingpf: und hat 1 Wirthab.
- 42. Breffa, 3 St. n. von Gitschinowes, am nördlichen Abhange ber Praschower Felsen, D. von 12 h. mit 77 E., die von färglichem Acterbau, Tagslohn und Flachsspinnerei leben, ift nach Lib un (hft. Groß-Stal) eingpf.
- 43. Ginolig, 3 St. n. von Gitschinowes, am nörblichen Fuße ber Praschower Felfen und an der Libunka, D. von 37 h. mit 268 C., die mittelmäs sigen Acter = und Obstbau treiben, ift nach Libun eingpf. und hat 1 Mhf., desfen Gründe an die Einwohner zeitweilig verpachtet werden, 1 (zur hft. Groß = Stal gehöriges) Wirthshaus, Krjfck genannt, und 1 Mühle.
- 44. Subogeb, 31/4 St. nw. von Gitichinowes, in tiefer Lage, D. von 30 h. mit 190 E., ift nach Mlabegow (Gut Mlabegow) eingpf. und hat 1 zeitlich verpachteten Mhf., 1 Wirtheb. und 1 Mühle. Der Ackerbau ift bier wenig einträglich. Auch Subogeb war ehebem ein freies Gut und gehörte am Anfange bes XVI. Jahrhunberts einem Cenef (Vincenz) huboged fty, am Anfange bes XVII. Jahrhunberts aber bem Freiherrn Peter Wof Schwilowstep, später bem Grafen Wolfgang Berka, von bem es 1631 bas Gitschiner Jesuiten Sollegium kaufte. Am Anfange bes XVIII. Jahrhunberts kam es an Welisch.
- 45. Libune 6, 3 St. nnw. von Gitschinowes, an ber Libunka, D. von 26 h. mit 204 E., die mittelmäßigen Aderbau, aber starke Pferbezucht treisben; ift nach Libun eingpf. und hat 1 Wirthich.
- 46. Pelhow, Plhow, (auch Pillhof) 31/4 St. nw. von Gitschinowed, in hoher und kalter Lage, D. von 44 h. mit 274 G., die von karglichem Aderbau und Flachsspinnerei leben, ift nach Mlabeg ow eingpf. Abseits vom Orte liegen die Einschichen Magkow (Mackow), ein emph. Mhf. und 11 Dominical-Bauschen, Bizanka, 6 Chaluppner und Dominical-Bauschen, und das Wirthsh. Schalanda, an ber Chaussee von Gitschin nach Sobotka.
- \*) Umftanblicher hat die Geschichte von Samschin, so wie von Magtow und Drichtietren, herr Dechant Wacet zu Kopibino, in einem besondern Aufsate bearbeitet, ben ber 8. Jahrgang bes horm aperichen Archivs für Geographie, hiftorie ic. enthält.

47. Stretetich, 3 St. unw. von Gitichinowes, am westlichen Abhange des Streteticher Berges (Stretecks Jora), in hoher und kalter Lage, D. von 22 h. mit 164 C., ist nach Madegow eingpf. und hat 1 abseits gelegne obrett. Försterswohnung.

48. 3 a m o ft, 23/4 St. nnw. von Gitschinowes, jenseits ber über ben Bach Jehrowa führenden Brücke (baber der Name), in feuchter und kalter Lage, D. von 17 S. mit 110 C., nach Mlabegow eingpf.

Außer biefen 48 ungetheilten Ortichaften befigt bie Oft, Belifch Botichie auch Untheile von frembherrich aftlichen Dörfern, und zwar:

49. von Grbonowig, 31/2 St. nnw. von Gitichinowes, einem gur hft. Groß = Stal gehörigen nach gib un eingpf. Dorfe, 14 h. mit 111 G., bie von Färglichem Acerbau, Zaglohn und Spinnerei leben; und

50. von Brbie, 11/2 St. ö. von Gitschinowes, D. ber oft. Dili:

# Fibeicommiß = Berrichaft Rumburg = Mulibig.

Dieses Dominium liegt in der Mitte des Kreises, größtentheils östlich vom obern Laufe der Cydlina, und besteht aus den zwei, ehemals abgesonderten Herrschaften Kumburg und Aulibig. Erstere bildet den nördlichen Theil des Gebietes und gehört zum Borgebirge der Sudeten. Lettere liegt weiter südwärts, und gehört größtentheils zum Flachlande. Die Gränzen der gesammten vereinigten Herrschaft sind in Norden die Dominien Lomnig, Semit (Bunzl. Kr.), Starkenbach, Studenes und Petsta, gegen Osten Radim, Horig, Smrkowig und Tur, gegen Suden ebenfalls Tur, Militschowes und Belisch Morfchitz, und gegen Westen abermals Belisch Morfchitz, Militschowes und Lomnig.

Die Berrichaft Rumburg gehörte zu Unfange bes XIV. Jahr= bunderts den Berren von Bartenberg, fam von diefen, nebft bem benachbarten Welisch und Gitschin, an die fonigt. Rammer, bald barauf, im 3. 1316, an ben Beren Dutha von Friedland, und von biefem wieder an die Wartenberg'f de Kamilie. Um Unfange des XV. Sahrhunderts befand fich die Berrichaft im Befit ber Berren Rrugina von Lichtenburg. 3m XVI. Jabrhunderte war fie ein Gigenthum bes Freiheren Wilhelm Trefa von Lippa, welcher im 3. 1569 durch legewillige Unordnung Rumburg, Gitfdin, Welifch und Pata auf feine Bettern Burian, Ferdinand, Jaroflaw, Boenet und Niftas Trefa von Lippa vererbie und gwar in ber Urt, baß auf ben Tobesfall eines biefer Bruber die andern ihm als Befiger jener Guter folgen follten. Um Unfange bes XVII. Jahrhunderts gehörte bas Bange diefer Befigungen bem Johann Rubolph Treta Freiheren v. Lippa, welcher fie 1607 fur bie Summe von 84000 Schock bobm. Grofchen an Sigmund Smiticto Freiheren von Smitig, Befiger ber benachbarten Guter Mulibis und Soris, fo wie der Guter Cfat, Dub (Böhmifch=Micha), Fried fein und Schwarg= Ro= fteles, verfaufte. Rach bem Tobe des Lettern, 1608, beerbte ibn fein

altefter Cohn Jaroffaw, auf welchen 1611 beffen Better Albrecht Bengel Smirigen, und als auch biefer 1614 unverebelicht farb, Atbrecht Johann, britter Cohn bes oben ermabnten Sigmund Smiriben, folgte. Der Lettere ftarb 1618 ebenfalls unverehelicht, und feine fammtlichen Guter batten jest an feinen Bruber Seinrich Georg fallen follen. Da jedoch berfelbe blodfinnig mar: fo vererbte 21 tbrecht Johann noch vor feinem Tobe, burch Teftament, mit Uebergebung feiner altern Schwefter Elifabeth Ratharina (welche aus unbefannten Grunden, vielleicht eines Familienvergebens wegen, auf bem Schloffe Rumburg in gefänglicher Saft gehalten murbe) fein fammtliches Bermogen an feine jungere Schwefter Margaretha Salomene, Gemablinn Beinrichs Clamata von Chlum und Roffumberg, und verordnete gugleich, daß diefe über ihren Bruder Beinrich Georg bie Bormundschaft führen follte. Darüber entstand nun ein Rechtsstreit zwifden beiben Schweftern, von welchen fich bie altere, Elifabeth Ratharina, gleich nach ihres Brubers Tode mit dem Freiheren Deto Rrumba von Wartenberg vermählt und fich mit Gewalt ber Stadt Bitidin und der andern Guter bemächtigt hatte. Diefer Proceg murbe indeß ju Bunften ber jungern Schwester entschieden, beren Bemabl Beinrich Clawata fich am 1. Febr. 1620 mit fieben foniglichen Commiffaren nach Gitfchin begab, um Befit von der Berrichaft zu neb= men. Während biefer Sandlung hatten fich bie betrunknen Goldaten, mit welchen die Freiinn von Wartenberg bas Schlof befest bielt, in ein Gewolbe begeben, worin fich mehre Tonnen Pulver befanden; biefes fing gufällig Feuer und in einem Augenblick flog ber gange vorbere Theil des Schloffes, fammt ben ftreitenden Partheien, den toniglichen Commiffaren und 65 anbern Perfonen in bie Luft. (Giebe Schaller, Bibichower Kreis, S. 78 - 80, und Raufimer Rreis, S. 338 - 343.) Nach ber Schlacht am Beifen Berge, (8. Nov. 1620) flüchtete fich bie Wittwe Margaretha Salomene, Freiinn von Glamata, nebft ihrem Bruder Beinrich Georg und ihrem Sohne Albrecht Bein= rich außer Landes, und Die fammtlichen Smirichnichen Guter wurden nunmehr von ber fonig lichen Rammer eingezogen. Der nachmals als Derzog von Friedland fo berühmt und machtig gewordne Albrecht Bengel Eufebius von Balbftein, ein Reffe des ver= ftorbnen Sigmund Smiricen, brachte am 24. Upril 1623 bie Guter Rumburg, Mulibis, Gemil, Boris, Gfal, Trofto, Dub (Bohmisch = Micha) und Fried ft ein für die Abschäbungssumme von 430564 Schod 31 Grofchen meifinifch, ober 502325 fl. 16 f . 1 D. rheinisch, fauflich an fich. In dem darüber abgeschloffenen Bertrage wurde jedoch erklärt: "Da der Bergog von Friedland gesonnen fei, biefe Guter mit feiner Berrichaft Friedland, Die er bereits als ein tonigliches Leben befag, ebenfalls als Leben zu vereinigen, und ber Raifer ibm für ben auf feinen Gutern in Mabren erlittnen Rriegsschaben pr. 182296 fl. 20 fr. rheinifch, Erfat fchuldig fei, ber Bergog auch bereits

15378 fl. 23 fr. 5 D. in die tonigl. Renten baar abgeführt habe: fo wolle der Kaiser den Kaufschilling jener Guter nur als eine Unleibe Waldfteins betrachten, ben Entschäbigungsbetrag binfichtlich ber mahri= schen Güter dazu schlagen, und ihm in Pausch und Bogen ein Kapital mit 6 Pct. verzinsen, welcher Zins ihm aus dem Steuerertrage der Städte Saak, Klattau, Laun und Jungbunzlau abgeführt werden solle." Berrichaften und Guter, welche Albrecht von Balbftein um diefelbe Beit, außer den bereits oben genannten, noch aus der allgemeinen Confiscationsmaffe täuflich an fich brachte und für taiferliche Leben ertlärte, waren folgende: Bila (Weißwasser), Bukowey, Dessna, Haufka, Hirschberg, Bradifftie (Munchengrag), Brobycany, Rlein = Stal, Koffeig, Rojno= wiß, Kuriwody (Hühnerwasser), Lamberg, Stadt Leiva, Milcowes, Mice begow, Namarow, Neu = Perftein, Neufchloß, Rohofes, Roboinis, Roch= Politschan, Rowen, Sedlet, Semil, Smrkowit, Studenka, Swigan, Třebniaussowes, Stadt Turnau, Walečow, Wartenberg, Weiß-Politschan, Welisch, Weltinow, Wicegow, Wibim, Boleschnis, Boftromer, Bafabka und Zweretig \*). Auf kaiferlichen Befehl murben 1623 alle biefe von Albrecht von Waldstein angekauften Guter, fo wie die obengenannten, in der E. Landtafel gelöscht und in die Lehentafel übertragen. geschah auch mit den später gekauften Gutern: Chomutich, Rabes, Ropiblno, Bartuffom, Cifta, Burg Belehrab, Dber-Liffna ober Glawitowit und Tremessna, Horeniowes, Petta, Stadt Urnau, Forst, Chotetsch, Starkenbach, Bielohrad, Sobschitz, Geritz, Holowaus, Bradecek, Dobrawuda (Gutwaffer), Sohenelbe, Miletin, Wogig, Slaupno, Turfto und Huboged. Ulbrecht von Walbstein vereinigte 1625 diese ganze große Maffe von Besigungen mit feiner Berrichaft Friebland zu bem Bergogthume biefes Namens, und überließ mehre fleine Guter zugleich als Ufterleben an andere abelige Personen. Gitschin mar langere Beit bie Refibeng bes Herzogs, welcher in ben Sahren 1623 bis 1630 bas Schloß baselbst baute, 1624 bas Sesuiten-Collegium errichtete und 1627 auch ein theologisches Seminarium stiftete. Uls nach seinem Tobe 1634 bie Herrschaft Rumburg, wie alle feine übrigen Besitzungen, abermals von der koniglichen Rammer eingezogen murben, versuchte zwar die geflüchtete Margaretha Salomene, Freifinn von Slawata. ihre Anspruche auf die Guter ihres Hauses geltend zu machen, aber ihre Bemühungen hatten feinen Erfolg. Die Berrschaft Rumburg wurde Schon im J. 1635 an den f. General der Artillerie Rudolph Freiheren von Tiefenbach (ober Teufenbach) für die Summe von 200000 fl. Um Ende des XVII. Sahrhunderts gehörte die Berrichaft ben

<sup>\*)</sup> Unter ben Smitichichen Gutern, in beren Besit sich Albrecht von Balbstein gleich nach ber Flucht ber Margaretha Salomene, als angeblicher natürlicher Bormund bes blöbsinnigen heinrich Georg, hatfe einführen laffen, befand fich auch bie herrschaft Schwarzen. De felet (Kaut. Kr.), welche er aber schon 1621 an ben katferlichen Statthalter Karl Fürsten von Licht enfte in verkaufte. (Mehr barüber bei ber Beschreibung bes Kautimer Rreises.)

Reichsgrafen von Sternberg und gelangte barouf an die Reich sgrafen von Trautmannsborf, bei welchem, später in den Reichsfürstenstand erhobnen, Geschlechte sie seit bieser Zeit ununterbrochen geblieben ist. Der jetige Besitzer ist Kürst Ferdinand zu Trautmannsborf und Weinsberg, t. t. Kämmerer und Ritter bes Maltheser=Drdens 2c. 2c., welcher die Herrschaft nach dem am 24. Sept. 1834 erfolgten Tobe seines Vaters Johann (Joseph Norbert) Fürsten zu Trautmannsborf und Weinsberg, t. t. Geheimen=Raths und Oberst=Stallmeisters 2c. 2c. 2c., als ältester Sohn und Majoratsherr übernommen hat. (S. Landtäsl. Hauptb. Litt. K. Tom: XVII. Fol. 233; dann den Aulibiger Hof, Litt. A. Tom. III. Fol. 109, den größern Hof Luschan Litt. L. Tom. XIII. Fol. 21; und den kleinern. Hof Luschan, ebend. Fol. 41.)

Die nugbare Dberflach e bes ganzen Dominiums beträgt nach bem Kataftral = Berglieberungs = Summarium vom 3. 1833 :

## I. Berrichaft Rumburg.

| •                     | Domi  | nicale | .` Ru      | sticale. | 3 u f   | ammen.  |
|-----------------------|-------|--------|------------|----------|---------|---------|
|                       | Zoch. | □£1.   | Zoch.      | □£i.     | Zoch.   | □શા.    |
| Un ackerbaren Felbern | 2373  | 1517   | 9211       | 12753/6  | 11585   | 11923/6 |
| = Teichen m. Aeckern  |       |        |            | ·        |         | ·       |
| verglichen            | 202   | 712    | _          | _        | 202     | 712     |
| = Trischfelbern       | 130   | 512    | 2319       | 75       | 2449    | 587     |
| = Wiesen              | 485   | 595    | 1092       | 490      | 1577    | 1085    |
| = Garten              | 89    | 1570   | 378        | 934      | 468     | 904     |
| = Teichen mit Wiesen  | •     |        |            |          |         |         |
| verglichen            | 224   | 609    | 8          | 673      | 232     | 1282.   |
| = Hutweiden 2c        | 412   | 1171   | 692        | 469      | 1105    | 40      |
| = Walbungen           | 3717  | 1409   | 2728       | 1301     | 6446    | 1110    |
| Ueberhaupt            | 7637  | 95     | 16431      | 4173/6   | 24068   | 5123/6  |
|                       | II. H | of A   | ulibig     | •        |         |         |
|                       | Ð     | omin   | icale. 9   | Rustical | e. Busc | mmen.   |
|                       |       |        |            | ø, □Ki.  |         | □£1.    |
| An ackerbaren Feldern |       |        | - 41       | 1334     | 41      | 1334    |
| = Wiesen              |       |        | <b>—</b> 9 | 1182     | 9       | 1182    |
| = Garten              |       |        | 2          | 142      | 2       | 142     |
| = Hutweiben zc        |       |        | - 1        | 501      | 1       | 501     |
| = Waldung             |       |        |            | 100      |         | 100     |
| Ueberhaupt            |       |        | - 5,5      | 59       | 55      | 59      |

## III. Größerer Dof Lufdan.

|              |      |      |   | 20 | Dominicale. |      | Rufticale. |          | Bulammen. |      |
|--------------|------|------|---|----|-------------|------|------------|----------|-----------|------|
|              |      |      |   | 3  | od).        | D£1. |            | $\Box w$ |           |      |
| An aderbaren | કિલા | bern |   | •  | _           | _    | 156        | 1141     | 156       | 1141 |
| = Wiesen .   | •    |      | • |    | _           | _    | 12         | 514      | 12        | 514  |
| = Gärten .   | •    | •    |   | •  | _           |      | 3          | 1424     | 3         | 1454 |
| = Sutmeiben  | x.   |      |   | •  | _           | _    | 9          | 828      | 9         | 828  |
| = Ralbunger  | 1.   | ٠    | • | ٠  | _           | _    | 11         | 1103     | 11        | 1103 |
| Ueberhaupt . | ٠    | •    | • | •  | _           | _    | 194        | 210      | 194       | 210  |

## IV. Rleinerer Dof Lufcan.

|                       | Domin | icale | . 9Ruf | ticale. | Bufar | nmen. |
|-----------------------|-------|-------|--------|---------|-------|-------|
|                       |       | □ Kt  | . Bod. | □ sti.  | Joq.  | □ m.  |
| An ackerbaren Felbern | _     | _     | 48     | 932     | 48    | 932   |
| = Wiesen              | _     | _     | 2      | 1269    | 2     | 1269  |
| = Gärten              | _     | _     | 2      | 949     | 2     | 949   |
| = Hutweiden 2c        | _     |       | 1      | 1528    | 1     | 1528  |
| = Walbungen           |       |       | 5      | 1430    | 5     | 1430  |
| Ueberhaupt            |       |       | 61     | 1308    | 61    | 1308  |
| Biergu Rumburg        | 7637  | 95    | 16431  | 417%    | 24068 | 512%  |
| = Aulibit             |       | · —   | 55     | 59      | 55    | 59    |
| = Luschan gr. H       | of —  | -     | 194    | 210     | 194   | 210   |
| Im Gangen             | 7637  | 95    | 16742  | 3943/4  | 24379 | 489%  |

Die Dberflache bes Dominiums ift, wie icon bemertt murbe, im nördlichen Theile bergig, im füblichen aber größtentheils flach. Diefer lettere Theil, füblich von Zames und Eifenstädtel, gehört zum Gebiet der Quaberfanbftein = Formation; boch ift ber Ganbftein größtentheils bom Planertalt, und in ben gang flachen Begenben bom aufgefc wemmten Lande bebedt; ale Felbart tommt er bei Ramenis und Konegchlum, am Sorta = Berge, und in ber Gegend norblich und westlich von Gifenftadt jum Borfchein. Mus der Chene erheben fich bie fegelformigen Bafalt = Berge Gebin, bei Bitichin, Elfenberg, bei Gifenftabtel, ber Cetower Sugel, in welchem ein mertwurdiger Steinbruch eröffnet ift, und noch einige minder bedeutenbe Bafalt-Bugel, nordöftlich von Gitichin. In Norden der oben genannten Dreichaften beginnt mit ber Formation bes Rothen Todillegenden ber gebirgige Theil ber Berrichaft, welcher ichon jum Borgebirge bes Riefenges birges gehort. Rother Sandftein, meiftens fehr thonig, und Mandels ftein bilben hier bie herrichenben Telsarten, boch find bie Bergruden meift langgezogen und fanft wellenformig zugerundet. Bafaltberge erheben fich auch hier über bas Niveau ber Formationen, namentlich ber Brables und ber Rumburger=Berg. Morblich von Neu-Pala erhebt fich ber Lewiner Bergruden, welcher fich in weftlicher Richtung bis über ben

;

Blataberg erstreckt und ganz aus Manbelstein besteht, in bem sich eine Menge vorzüglich schöner Achatkugeln und Jaspisabern vorsinden. Bersteinertes Holz, namentlich s. g. Staarsteine, sinden sich in Menge um Neu = Paka. Die ppropführende Formation bes aufgeschwemmten Landes ist in mehren Gegenden am Fuße der Berge anzutressen, und obwohl keine eigentlichen Gräbereien darauf eingeleitet sind, so werden doch Granaten im Sande der Flüsse, namentlich bei Neu = Paka, und in der Dammerde, vorzüglich in der Ebene zwischen Gitschin und Eisenstadt, desgleichen auch bei Kumburg gefunden.

Die Gemaffer ber Berrichaft bestehen in ben zwei Kluffen Sfer und Endling, einigen Bachen und 8 Teichen. 1. Die Ifer bilbet in Norben die Granze bes Dominiums mit der herrschaft Semil (Bungl. Un ihrem linken Ufer liegen die Dorfer Perimow, Sage und 2. Die Cyblin a betritt das hiefige Behiet oberhalb Gifen-Bistra. städtel, geht von hier sublich, trennt in Gitschin die Altstadt von der Neustadt, und begiebt sich bann weiter sudmarts auf bas Bebiet ber Berrschaften Welisch = Wokschip und Militschowes. Die Bäche sind 3. die Woleschka ober Rokitka, welche nordöftlich von ber Stadt Neu-Paka beim Dorfe Mokitnay (auch Wrchowin genannt) entspringt, diese Stadt durchströmt, und ihren Lauf in nordwestlicher Richtung burch Alt= Paka, Rofchkopow, Muftj, Biela, Liebstäbtel und Rofchtialow fortfest, um im Bunglauer Kreise, bei Semil, in die Iser zu fallen. Bo re fch ta, welche am öftlichen Kuge bes Kumburger Berges entfpringt, durch Muslauf, Staw, Mulibig, Rehetsch, Lhota kacakowa geht, hier das Gebiet der Herrschaft Militschowes betritt und daselbst bei der Woreschower Mühle (wo sie auch Trnowka genannt wird) in die Cydlina fällt. Aus ferdem find noch einige kleinere unbenannte Bache vorhanden. Alle diefe Gemäffer enthalten Forellen, Barben, Hale und Rrebfe, lettere von vorzüglicher Größe und Güte in der Woreschka, wo man auch Karpfen und Bechte finbet.

Die noch vorhandnen Teiche liegen im sublichen Theile der Herrschaft bei Drewenis, Aulibis, Rehetsch und Kowatsch; sie enthalten Karspfen und hechte. Ehemals jählte die Herrschaft über 180 Teiche, worsunter einige von 40 bis 140 Joch Ausmaß waren. Diese sind aber schon seit langer Zeit in Aecker und Wiesen umgeschaffen worden.

Die Bevölkerung des ganzen Dominiums war (mit Inbegriff ber Städte Gitschin und Neu-Paka und des zu Gitschin gehörenden Marktes Eisenstädtel), im J. 1834: 21873 Seelen stark. Die Ein-wohner sind, mit Ausnahme von 20 protest antischen (reformirten) Familien in Liebstädtel, Perimow und Sprenow, und 1 israelitischen Familie in Drewenis, sümmtlich Katholiken. Die herrschende Sprache ist die böhmische; nur in Auslauf, Staw, Brdo und Wüst-Proschwist ist die teutsche Sprache überwiegend.

Die Ertrags = und Rahrungs quellen bes Dominiums und feiner Bewohner find die verschiednen Zweige der Landwirthschaft und mancherlei Gewerbe; besonders wird im Gebirge ein nicht unbedeutender Garn= und Leinwandhandel getrieben. Die ärmere Rlasse beschäftigt sich mit Taglöhnerarbeiten und im Gebirge mit der Flachsspinnerei. Einen kleinen Nebenerwerd verschafft den ärmern Einwohnern von Lewin, Gbelnit und Drewenit auch das Aufsuchen der im ausgeschwemmten Lande daselbst anzuetreffenden Ed elst ein e, namentlich Karneole, Topase, Chrysolithe u. Granaten, welche nach Turnau an die bortigen Steinschleifer verkauft werden.

Der beste Ackerboben ist im sublichen Theile bes Dominiums, namente lich in ber Nahe von Gitschin, wo alle Getra i degattungen mit bestem Erfolg gebaut werden. Weiter östlich wird meistens Korn und Haber gewonnen. Der zähe Thon und Moorboben bei Kowatsch, Tretienig und Chomutig ist schon seit mehren Jahren durch steißige Bearbeistung und geschickte Behandlung so verbessert worden, daß er sest auch schönen Waizen liefert. Im Gebirge ist theils rother, mit Sand gemischter, theils schwarzer Lettenboden vorherrschend, auf welchem Paber, gutes Korn und schöner Flachs gewonnen werden. Am wenigsten fruchtbar ist der magere Sandboden im nördlichsten Theile, wo das Wintergetraide selten auch nur mittelmäßig geräth.

Die Dbst baum zucht wird im sublichen, flachen Theile bes Dos miniums sowohl in Garten als im freien Felbe mit großem Eiser gepflegt, wie dieß namentlich die schönen Alleen bei den Maierhösen Sebin, Rosbaus, Aulibis, Luschan und Kowatsch beweisen, welche, nehst den obrigsteitlichen großen Garten, veredeltes Obst in reichlicher Menge liefern. Bei den Höfen in Sebin und Kowatsch, so wie in Gitschin und im s. g. Lustgarten werden große Baumschulen ebler Sorten unterhalten, aus welchen man jährlich, theils zum eignen Andau, theils zum Verkauf, mehre Tausend junger Bäume gewinnt. Der Berg Sebin ist die zu zu seinem Gipfel ganz mit Kirschäumen bedeckt.

Beim Maierhofe in Aulibig ift schon vor langerer Beit ein obrigfeite licher hopfengarten angelegt worden, welcher guten rothen hopfen liefert und ben eignen Bedarf an diesem Artifel bedt.

Den landwirthschaftlichen Biehft and zeigt folgende Ueberficht vom 30. April 1833:

|         | <b>6</b> 11 <b>6</b> 1 1 1 1 1 |                                       |           |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|         | Bei ber Obrigkeit.             | Bei ben Unterthanen.                  | Bufammen. |
| Pferde  | 78                             | 737                                   | 815       |
|         | (38 Alte, 40 Roblen)           | (558 Alte, 181 Fohlen)                | •         |
| Rindvie |                                | 5030                                  | 5656      |
|         | (9 Buchtftiere, 17 junge       | (16 Buchtfliere, 55 junge             |           |
|         | Stiere, 271 Rabe, 80           | Ctiere, 3160 Rabe, 1155               |           |
|         | Ralbinn., 198 Jugech (.,       | Ralbinnen, 38 Dafteche                |           |
|         | 51 junge Odylen.)              | fen, 401 Jugodien, 216 junge Schlen.) |           |
| Schafe  | 4701                           | 316                                   | 5017      |
| ,,,,    | (3513 Alte, 1196 tämmer)       |                                       |           |

Bum Flor ber Pferdezucht hat vornehmlich die fürstliche Stuterei in Kamenis (s. weiter unten) mächtig beigetragen. Für die Veredlung des Rindviehes durch Iproler =, Vorarlberger = und Schweizerraffen, so wie des Schafviehstandes durch Electoral = Störe und Mütter hat die Obrigsteit ebenfalls große Anstrengungen gemacht. Dagegen sindet man in den Ställen der Unterthanen nur den gewöhnlichen böhmischen Landschlag. Außerdem wird in den meisten Ortschaften auch state Schweines und Gestügelzucht getrieben. Mehre Hundert Stück Schweine werden jährlich hier aufgekauft und über Jung = Bunzlau und Vöhmisch Leipa nach Sachsen getrieben. Das Gestügel findet hinreichenden Absat in Gitschin, Neu = Paka und Horis.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grundstücke bestehen zehn Maierhöfe, und zwar acht in eigener Regie, nämlich der Sebiner, Robauser, Autibiger, Dreweniger, Luschaner, Konegchlumer, Kowatscher und Chomutiger; zwei andere, der Koschtialower und der Kumburger, werden zeitlich verpachtet. Mit den Sebiner, Kowatscher, Dreweniger, Nobauser und Chomutiger Höfen sind Schäfereien verbunden.

Die herrschaftlichen Walbungen bestehen größtentheils aus abgefondert von einander, theils im Gebirge, theils im Flachlande, namentlich auf dem Bergrücken Chlum, liegenden Strecken. Jene enthalten Eichen, Birken, Nothbuchen, Kiefern, Fichten und Tannen, diese nur Eichen, Birken, Kiefern und Fichten. Sie sind zusammen in 4 Reviere eingetheilt, das Proschwiger, 1131 Joch 1177 M., das Sprenower, 997 Joch 593 Ms., das Kameniger, 810 Joch 748 Ms. und das Aulibiger, 484 Joch 1208 Ms. Der jährliche Ertrag ist auf 4482 Klaster sestgeset. Was nach Abzug des eigenen Bedarfs übrig bleibt, wird an die Unterthanen verkauft, welche zum Theil wieder Handel mit Brettern und Latten treiben.

Die Jagb ift am ausglebigsten im sublichen Theile des Dominiums, wo zahlreiche Hasen, Rebhühner, Fasanen, auch Rebe und Damhirsche erlegt werden; minder beträchtlich ist der Wildstand im Gebirge. Die Herrschaft besicht einen Thiergarten und drei Fasanerien. Im erstern, bei Gbelnis, werden schöne Damhirsche gehegt; er enthält ausgezeichnet große und starke Eichen, nebst einigen schwächern Holzgattungen. In der Fasanerie des s. g. Lustgartens, bei Gitschin, werden wilde, und in denen bei Autibig und Kowatsch zahme Fasanen gehegt, welche jährlich an 800 bis 900 Stück zum Berkauf liefern. Sie sind von besonderer Größe und Güte und werden sammt den im Winter eingefangnen Nebbühnern hauptsächlich nach Wien versendet. Das übrige Wild sindet seine meisten Abnehmer auf bem Dominium selbst.

Bei Mustauf, Bohmifch = Profchwig, Ramenis und Mulibit find Rate fte in = Br üche in Betrieb, die aber wegen ber muhfamen und tofffpieligen Bearbeitung nur fur ben obrigeeitlichen Bedarf benutt mer-

ben. — Beim Sebiner hofe und in Drewenis find Ziegelhütten und in Lufchan zwei Pottafchen fiebereien.

Mit verschiednen Polizei-, Commercial- und freien Gewerben, so wie mit Handel, beschäftigtensich am 1. Juli 1833 auf dem ganzen
Dominium (ohne die Municipal-Städte Gitschin und Neu-Paka, deren
Gewerbsstand weiter unten besonders angegeben werden soll), 140 zünftige Meister mit 105 Gesellen und 25 Lehrlingen, nehst 497 andern
Gewerbsbesugten, zusammen also 767 Personen. Darunter zählte man
in Einzelnen: 9 Bäcker, 1 Bräuer, 2 Faßbinder, 14 Fleischhauer, 2
Glaser, 15 Grießler, 480 Lein- und Baumwollenweber, 3
Maurer (36 Gesellen), 36 Müller, 1 Pstugmacher, 2 Pottaschensieder,
1 Schlittenmacher, 1 Schosser, 19 Schmiede, 9 Schneiber, 15 Schuhmacher, 1 Seiler, 1 Steinmeß, 8 Tischler, 3 Wagner und 1 Zimmermeister (16 Gesellen). Mit dem Handel beschäftigten sich 10 Krämer
und Hausster, und 2 Marktseranten.

Sanitäts = Per sonen find: 2 Doktoren ber Medizin (in Gitschin), 7 Bundärzte (3 in Gitschin, 2 in Eisenstädtel, 2 in Neu-Paka), 2 Apotheker (in Gitschin und Neu = Paka) und 23 Hebammen (3 in Gitschin, 3 in Eisenstädtel, 3 in Neu = Paka, 2 in Liebstädtel, 2 in Brchowin, die übrigen in Bistra, Biela, Austi, Drewenik, Alt = Paka, Lewin, Robaus, Luschan, Konekhlum und Trienik).

Für hilfsbedürftige Einwohner ist in Gitschin, Neu-Paka und Gifenftabtel burch Urmen = In ftitute gesorgt. (S. weiter unten.) Auch bestehen in Gitschin und Neu = Paka Spitaler.

Bur Berbindung bes Dominiums mit den Umgebungen bient zu= vorderft die Schlefische Chauffee, Poft = und Commerzial straße, welche von Gitschin über Robaus und Augezd nach Neu= Pata geht. Beibe Stabte find Poft ftationen. Bon biefer Chauffee loft fich nordwestlich von Aulibig eine zweite Chaussee ab, die burch biefes Dorf und weiterhin durch Roneschlum, in fudwestlicher Rich= tung nach Hořit, Sadowa und Königgrät führt. Beide Chaussen sind in vortrefflichem Bustande. Außerdem geht von Gitschin eine Chauffee fubmarts nach Ropiblno. Mit Turnau (Bungl. Rr.) und Bidschow steht Gitschin burch Landwege in Verbindung. Un einer Chauffee, die von Gitichin über Bald it führen foll, wird gegen= märtig gearbeitet. Für die Beforderung der Reisenden ift jest auch durch die von Trautenau und Hořit über Gitschin nach Prag gehenden Stellwagen hinlänglich gesorgt. Auch geht ein solcher Stellmagen von Gitichin über Jung = Bunglau nach Bohmifch= Leipa und Rumburg.

Folgendes find die Ortschaften bes Dominiums:

1. Git ich in (Gicin, Giczinium), unter 50° 26' 15" nörblicher Breite und 33° 1' 15" öftlicher Länge (nach Kreibichs Karten), 3 Meilen nnw. von Reu : Bibichow und 12 Postmeilen von Prag entfernt, in ebner Lage, an ber

fcblefufden Poft = und Commergial = Strafe und an ber Cyblina, eine gum geringen Theil noch mit Mauern umgebne Schusftabt, welche aus ber eigentlichen Stadt und vier Borftabten befteht, Die gusammen 394 S. mit 3428 G. enthalten. Davon fommen auf Die eigentliche Stabt 105 B. mit 966 E., auf die Balbiger Borftabt 70 g. mit 617 E., auf die Boli= ner, 76 S. mit 603 E., auf bie Prager 29 S. mit 283 E., und auf bie Reu ftabt 114 S. mit 959 E. Davon fteben 6 S., nämlich 3 in ber Stadt, 2 in ber Prager und 1 in ber Balbiger Borftabt, unmittelbar unter ber Ges richtsbarteit ber Berrichaft Rumburg; 1 Saus in ber Stadt gehört gur Berrichaft Rabim und 8 S. ber Goliner Borftabt bilben bie gur Berrs ichaft Militichowes gehörige Ginichicht Jarofcom. Alles lebrige gebort jur Gerichtsbarteit bes Magiftrate. Unter ben Ginwohnern befinden fich 67 Ifraeliten, welche einen eignen Begirt ber Stadt von 9 h. inne haben. Gitidin hat feinen eignen Magi ftrat, welcher zugleich eine Eri= minal = Berichtsbeborbeift und aus 1 gepruften Burgermeifter, 2 ge= prilften Räthen, 1 Secretar, 2 Criminal - Aktuaren und 1 Anwalt besteht. Außerbem ist diese Stadt der Sig des k. k. Kreisamtes für den Bidscho= wer Rreis, mit 1 Rreishauptmann, 3 Rreis = Commiffaren, 1 Rreis = Se= cretar, 10 anbern Beamten, 1 Kreis = Ingenieur, 1 Kreis = Phyfifus, 1 Kreis= Bundarst und 2 Rreis-Forfteraminatoren ; ferner ber Gig bes fürftlichen Dberamtes ber Berrichaften Rumburg und Rabim, im obrigfeitlichen Schloffe; eines t. t. Bergehrungefteuer = Commiffariate, eines t. t. Strafen = Commiffariate, für bie britte Abtheilung ber fchlefi= ichen Strafe, einer t. f. Brief= und Fahrpoft, und eines t. f. Dilitar= Berpflege : Magazins. - Deffentliche Lehranftalten find: bas t. t. Comna fium, mit 1 Prafett, 1 Religionelebrer (beibe Beltpriefter) und 6 (wettlichen) Professoren ; und bie Sauptichule, mit 1 Direktor, 1 Ratescheten, 4 Behrern und 3 Gehilfen. Die Wohlthätigkeitsanftalten folgen weiter unten. In die Stadt führen 3 Ehore, bas Prager (in Rorden), bas Bal-biger (in Often) und bas Reuftabter (in Suben). Der ein regelmäßiges langliches Biered bitbenbe Ring ift nach allen Seiten mit Lauben umgeben, und hat an ber Beftfeite bas Rathhaus mit ber Sauptwache und bem Gaft= hofe jum Golbnen Engel, an ber Gubfeite bas Schlof und ben Gafthof jum Golbnen Lomen. - Die bemertenswertheften Gebaube find: a. bas ber r= fcaftliche Schloß, welches in feiner jegigen Geftalt burch Albrecht von Balbftein, Berzog zu Friedland, in den Jahren 1623 — 1630 er= baut worben ift, und biefem faiferlichen Felbheren nach feiner erften Abfegung langere Beit gur Refibeng biente, wo er mit koniglider Pracht lebte. In neuerer Beit ift biefes Schloß burch ben funfwochentlichen Aufenthalt Gr. Maje ftat bes Kaifers Frang I., im Sommer 1813, wo fich vor bem Beitritte Deftreichs zu ber Allianz mit Aufland und Preußen gegen Frank-reich, bas kaiferliche Dauptquartier in Gitichin befand, für immer benkwürdig geworben. Bum Unbenten an biefe hohe Ausgeschnung hat ber bamalige Befiger ber hft., Fürst Ferdinand zu Trautmannsborf, 2c. 2c. bas lebensgroße Bilbniß Gr. Majestät im Saale bes Schlosses aufstellen lassen und zugleich angeordnet, bag baffelbe einen Bestandtheil bes Fibeicommiffes bilben und für alle Bufunft eine Bierbe biefes Gaales fenn folle. Das Gebaube hat nur noch an ber Stabtfeite 2 bewohnte Stockmerte. Der ermabnte große Caal ift bemjenigen abnlich, welcher fich im graffich = Walb= ftein'ichen Palafte auf ber Rleinfeite ju Prag befindet ; auch fieht man bier noch bie prachtvollen Pferbeställe fur 32 Stud Pferbe. Rach ber füblichen Geite, ober gegen die Reuftabt gu, erblicht man nur Ruinen bes Erbgefchoffes. Im Innern bes weitläuftigen Gebaubes befinden fich jest zum Theil Garten, wo fonft Gemacher waren. b. Das ehemalige Je fuiten : Collegium, ein weitläuftiges Bebaube, welches gegenwartig bas Rreisamt, bie Militar = Ra= fernen und bie Sauptichule enthalt; c. bas ftabtifde Rathhaus;

biefe 3 Gebaube gehoren gur innern Stabt; d. bas Pofthaus, in ber So= liner Borftabt; e. ber Gemeinbehof, in ber Prager Vorstabt; f. bas Stabt= (ober Bürger=) Spital und bas Erziehungshaus bes k. k. Infanterie= Regiments Lilienberg in ber Neustabt. Außerhalb ber Walbiger Borstadt liegt ber, ber Obrigkeit gehörige Cerower Obst= Garten, mit einem Gafthause und einem Tangfaale; er war ehemale, nebst bem anftos Benben Felbe Rablice, ein Gigenthum ber Gitschiner Zesuiten, und murbe nach Aufhebung berfetben von ber Obrigkeit gekauft. Geiftliche Gebaude find : a. bie in ber Stabt, öftlich vom Schloffe gelegne Dechanteitirche gum beil. Jakob Up., zu welcher ebenfalls Albrecht von Balbftein im 3. 1630 ben Grund gelegt hat, beren Bau aber erft unter feinen Rachs folgern, bem General Freiherrn von Tiefenbach und ben Grafen von Sternberg, bis jum Jahre 1655 vollenbet worden ift. Sie murbe urfprünglich nach bem Borbilbe ber berühmten Ballfahrtefirche zu Santiago de Compostela in Spanien, angelegt, zu welchem Ende der herzog von Friedland einen Baumeister eigends nach Spanien reisen und den Plan dieser Kirche aufnehmen ließ. Da jedoch derselbe während des Baues der Gitschiner Kirche mit Lobe abging, so konnte ber Plan nur unvollftändig ausgeführt werben. Merkmurbig ift ber Plasond bes Schiffs, welcher so tauschen ge= malt ift, daß man bas innere Gewolbe einer Auppel gu feben glaubt. Reben ber Rirde fteht abgesondert der fteinerne Glodenthurm, burch welchen bas Balbiger Thor führt. Das Patronat befigt bie Obrigfeit ber herrichaft Rumburg. Die eingepfarrten Ortichaften find, außer ber Stadt und ihren Borftabten felbft, die herrichaftlichen Dorfer Diles, Gbelnis, Chotafacatowa, Radobfto, Robaus (Filialtirde) und Moraw= tidig; ferner die frembherrichaftlichen Dorfer Dwores (hft. Rabim), Saubna (Bft. Militschowes) und Cegtowig, letteres jeboch nur in Sinficht ber Taufen, Trauungen und Sterbe = Sacramente; h. bie Rirche zum heil. Ignatius, ebenfalls in der Stadt; sie bestand schon im XIV. und XV. Jahrhunderte als eine Pfarreirche, unter bem Titel bes heil. Jatob, wurde aber, nachdem der Herzog von Friedland das Jesuiten = Collegium hier gestiftet und die jesige Dechantei=Rirche gegründet hatte, ipaterhin diesem Collegium zugetheilt, dem heil. Ignatius geweiht und im I. 1701 feierlich consecrirt; sie steht jest unter dem Patronate des k. k. Religionssonds; merkwürdig ist der s. g. silberne Seitenaltar, rechts vom hochaltar; c. die Rirche zur Schmerzhaften Mutter Gottes, auf ber Neustadt, mit bem ftabtischen Spitale verbunden; der Grund zu diefer Rirche murbe vom herzog zu Friedland, bem Stifter bes hofpitals, fcon im 3. 1629 gelegt, bas Gebaube aber blieb nach bem Tobe beffelben, im 3. 1634, unvollenbet, bis es die Stadtgemeinde übernahm und den Bau zu Ende brachte, so daß am 9. Novbr. 1663 ber erfte Gottesbienft barin gehalten werben konnte. Diefe Rirche fteht unter bem Patronate bes Magiftrats; außerhalb ber Stabt, 1/4 St. no., am gu fe bes Berges Gebin, liegt d. bie Rirche zu Allen Beiligen, welche 1384 und 1410 mit einem eignen Pfarrer befest mar ; bas jegige Gebaube fcheint, wie eine Glockeninschrift zeigt, bereits im 3. 1565 bestanden zu haben; die Rirche bient noch jest zur Gottesverehrung und steht unter obrigkeitlichem Patronate; e. die Kapelle zur heil. Maria Magbalena, auf bem Gipfelbes Gebiner Berges, wird nicht mehr zum Gottesbienste verwendet. Die von Schaller (S. 85) erwähnte Kirche zu St. Johann bem Zäufer ,,auf bem sogenannten Orte Roftofran ?". ftanb in bem ehemaligen, jest ber Dechantei zugetheilten, Schlofgarten unb ift ihrer Baufälligkeit megen ichon vor beiläufig 10 Jahren ganglich abgetragen morden. - Die Er trags: und Erwerbs quellen der Stadtbewohner find theils Candwirthichaft, theils mancherlei ftabtifche Gewerbe. Die Stadt befist bas benachbarte tleine Gut Gifenftabtel, aus bem Marktflecken dieses Ramens bestehend, welches sie schon im 3. 1544 für die Summe von

3057 Schock bohm. gekauft hat. (S. unten.) Shemals gehörten ihr auch die Dörfer Cyblina, Breffa, Peklo, Ober = James und Daubrawie, nebst allen bis zum Berge Bradlet laufenden Waldungen. Als aber herzog Albrecht von Friedland im I. 1624 das Jesuiten = Collegium zu Gitschin friftete, wurden der Stadt jene Besitzungen entzogen und zur Dotirung dieses Collegiums verwendet. Der gegenwärtige Kächenbestand aller landwirthschaftlich nuchdaren Gründe der Stadt Gitschin und bes Gutes Gisenstädtel ift nach dem Katastral = Zergliederungs = Summarium vom I. 1833:

| រុ                           | Domii | ricale.    | Rusti | cale. | Busan | ımen.                               |
|------------------------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|
|                              | Jody. | □R1.       | Jody. | □R1.  | Soch. | $\square \mathfrak{R}\mathfrak{l}.$ |
| An ackerbaren Felbern        | 288   | 1351       | 1195  | 1479  | 1484  | 1230                                |
| = Zeichen mit Aeckern vergl. | 2     | <b>561</b> | _     | -     | 2     | 561                                 |
| = Wiesen                     | 76    | 1505       | 141   | 160   | 218   | 65                                  |
| = Garten                     | 2     | 1433       | 61    | 283   | 64    | 116                                 |
| = Teichen mit Wiesen vergl.  | 27    | 1064       |       |       | 27    | 1064                                |
| = Sutweiben zc               | 26    | 454        | 3     | 1162  | 30    | 16                                  |
| = Waldungen                  | 90    | 97         | 18    | 878   | 108   | 975                                 |
| ueberhaupt                   | 515   | 65         | 1420  | 762   | 1935  | 827                                 |

Der Boben ift hier überall fruchtbar und erzeugt alle Getraibegattungen und fonstigen Felbfruchte. Dbitbau findet man nur in Garten. Der landwirth= Schaftliche Biehftand mar am 30. Upril 1833: a. bei ber Stadt Gitfchin: 53 Pferbe (50 Alte, 3 Fohlen), 162 Stud Rindvieh (140 Ruhe, 18 Kalbinnen, 4 Bugochfen), und 213 Schafe (148 Alte, 65 Lammer); b. beim Martte Gifenftabtel: 29 Pferbe (Alte) und 232 Stud Rindvieh (183 Ruhe, 34 Ralbinnen, 11 Bugochsen und 4 junge Dofen). Dicht an ber Stadt Gitschin liegt ber Zeich Romp, welcher größtentheils Karpfen und Dechte enthalt und alle brei Jahre gefischt wirb. Dit allerlei Polizei=, Commercial= und freien Gewerben, fo wie mit bem Sanbel, beschäftigten fich am 1. Juli 1833 in der Stadt Gitichin 226 Meifter und andere Gewerbeinhaber, mit 115 Gefellen, 86 Lehrlingen und fonftigen Gilfbarbeitern, gufammen 427 Personen. Darunter gabite man im Ginzelnen folgende Meifter und Ge= werbsherren: 22 Bader, 31 Bierfchanter, 3 Buchbinder, 1 Buchbrucker (zugleich t. t. Kreisbuchbrucker), 2 Buchfenmacher, 2 Drecheler, 3 Fagbinber, 1 Feilenhauer, 9 Fleischhauer, 10 Gastwirthe und Besiger von Ginkehrhau= fern, 3 Glafer, 1 Glasichleifer, 15 Griester, 1 Gurtler, 4 Sutmacher, 3 Rammmacher, 6 Rurichner, 1 Rupferichmieb, 2 Lebzelter, 1 Maurermeifter (11 Gefellen), 1 Defferichmieb, 3 Miller, 2 Ragelichmiebe, 1 Rauchfangtehrer, 3 Riemer, 4 Rothgarber, 1 Salpetersieber, 4 Sattler, 6 Schmiebe, 15 Schneiber, 35 Schuhmacher, 2 Schwarzfarber, 5 Seifensieber, 5 Seiler, 2 Spengler, 2 Strumpfwirker, 11 Tifchler, 4 Töpfer, 2 Auchmacher, 1 Tuchfcheerer, 3 Uhrmacher, 2 Wachezieher, 1 Wasenmeister, 11 Weber, 1 Beifgarber und 1 Bimmermeifter (8 Gefellen). Dit bem Sanbel ines befondre befchäftigten fich 16 Befiger von gemischten Baarenhandlungen, nebft 4 Rramern und haufirern, gufammen mit 17 Dienern und Lehrlingen. Muf den 4 Sahrmärkten, zu welchen Gitschin berechtigt ift und mit welden zugleich Biehmärete verbunden find (an ben Montagen nach Lichtmeß, Jubilate, Jakobi und vor Galli) werden von beiläufig 580 inländischen Bertäufern in 341 Gewölben, Buben und Stanben Schnitt = und Galanterie= Waaren, Dolg =, Stahl =, Blech =, Gilen = und Ackergeräthschaften, Pelz = werk, Leber und Leberartikel 2c., so wie Pferbe und Rindvieh zum Berkauf ausgestellt. Außerbem sind alle Montage Woch en markte für allerlei an= bere landwirthichaftliche Erzeugniffe, vorzüglich aber für Getraide, welches von ben umliegenben Dorfern bes Dominiums Rumburg, fo wie von ben Dominien Radim, Welisch's Bolichis, Comnig, Ropidine, Militschowes, Dimotur, Smidar, Smrtowis, Chlumes, Solowaus, Bolanis, Befely,

Afchifta und Podebrad hieher gebracht wird. Diefer Getraibemarkt ift haupts fachlich fur die Gebirgeortschaften im nordlichen Theile bes Rreifes michtig, welche von hieraus ben größten Theil ihres Bedarfs beziehen. - San i= täts = Personen sind, außer bem E. f. Kreisphysikus und E. k. Kreis= wundarzt, 1 Doktor ber Medizin, 2 Wundarzte, 1 Apotheker und 3 he= bammen. - Die Berpflegung ber Armen gefchieht theile burch bas im 3. 1816 gegründete Armen = Institut, welches am Ende bes Jahres 1833 ein Stammvermögen von 7444 fl. 131/4 fr. W. W. und eine durch freiwillige Substriptionen, Ertrag ber Neujahrstarten zo. gesteigerte Einnahme von 3480 fl. 11 fr. hatte, mit welcher 91 Perfonen wochentlich unterftust murben, theile burch bas mehrermannte Spital, beffen Stammvermogen am Schluß bes Jahres 1833 in 5919 fl. 43 fr. 28. 28. beftanb. Bon ben Binfen beffelben genießen bem, im 3. 1799 beftätigten Stiftungebriefe gufolge 15 Pfrundler freie Wohnung, holz und Licht, und 7 Individuen erhalten wochentlich 81/2 tr. 28. 28. an Gelb und zu Oftern, Pfingften und Beihnachten jebesmal 30 fr. B. B. an Fleischbeitrag. — Gitschin war noch am Anfange des XIV. Jahrhunderts ein Dorf, wurde aber im J. 1302 von R. Bengel II. zum Range einer Stadt erhoben, und erhielt von ihrem bamaligen Befiger Beneff von Bartenberg, fo wie von feinen Nachfolgern, Peter und Cenet von Bartenberg, mehre Privilegien. Die Monarchen Waladistam II. und Ferdinand I. verliehen ihr das Recht der Jahr= martte, und Ferbinand III. ertheilte ihr im 3. 1639 bie Bewilligung, Bieh = und Bochenmartte gu halten. Große Feuerebrunfte verheerten gu wiederholten Malen ben größten Theil ber Stadt, namentlich am 15. Mai 1519, am 1. Aug. 1572, am Donnerstag nach St. Laurentius 1588 und am 14. Dttober 1768. Um meiften hatte Gitichin, fo wie die gange umliegende Ge= gend mehre Meilen weit, im 30jahrigen Rriege zu erbulben. In geringer Entfernung von ben Granzen Schlesiens und ber Laufit gelegen, war bicfe fruchtbare Gegend ben von borther in Bohmen einbrechenben Sachsen und Schweben am ersten preisgegeben. Aber nicht bloß der fruchtbare Boben locte die Feinde hieher, fondern mehr noch der Bohlftand ber Stadt Gitschin und ber Gie ber neugestifteten, von ben protestantischen Schweden grimmig gehaßten Jesuiten. Der erfte feinbliche Ginfall geschah im 3. 1630 burch fächstiche Truppen unter bem General von Arnheim, welcher, nach-bem er bie Kaiferlichen bei Rimburg geschlagen und fich hierauf ber Städte Pod ebrad, Rolin, Ruttenberg und Königgrät bemächtigt hatte, auch Ropibino überfiel und Gitidin bebrohte, fo bag nicht nur herzog Albrecht von Friedland die Stadt, seinen bamaligen Lieblings= aufenthalt, verließ, fonbern auch die Sefuiten mit aller ihrer Sabe nach Dimus flüchteten. Indeffen wurden die Feinde balb nachher durch die tais ferlichen Truppen, unter bem Dberbefehl bes Gerzogs, aus bem Lande ges trieben und es berrichte bis zum Tobe beffelben, 1634, hier überall Rube und Kriede. Zwar wurden die Einwohner Gitschins durch die damals in ganz Böhmen wuthende Peft, welche auch in dem benachbarten, zur hft. Mili= tichomes gehörigen Dorfe Labaun ausgebrochen mar, in Schrecken gefest; inbeffen blieb Gitichin felbft von ber Seuche verfcont. Aber balb nachher erfolgten neue feindliche Ginfalle der Schweden und Sachfen, und biefe gange Gegend blieb bis jum 3. 1648 ber Schauplag bes Rrieges, indem bie Feinde langere Beit die Schlöffer Stal, hirschberg, Friedland und Grafenftein befest hielten, und von bort aus nach allen Richtungen Streifzüge unternahmen. Als Erzherzog Leopold 1639 bie Feinde aus Königgräß vertrieben und über Gitichin hinaus bis an die Granze gejagt hatte, fcblug er 14 Tage lang fein Sauptquartier in Gitichin auf. Die gange Wegend mar fo graulich verwuftet, bag man im 3. 1640, bei bem ganglichen Mangel an Bieb, gur Bearbeitung der Felber Menfchen vor den Pflug fpannen mußte und bag bie fürchterlichfte Bungerenoth eintrat. Die Jesuiten und mehre andre Gin-

wohner ber Stabt hatten fich auf bas fefte Schlof Belifch bei Gitfchin ge= flüchtet, wo fie mehrmals vergeblich von ben Schweben belagert murben. Gie faben von bier bie ichrecklichen Feuersbrunfte, mit welchen alle Ortichaften, bie bie geforberten Gummen nicht entrichten konnten, vom Reinde verwuftet wurden. Das leste Unglud mabrend biefes Rrieges traf die Stadt Gitichin im Janer 1648. Die Schweben ichickten aus Friedland einen Brandbrief nach Gitidin, worin ber Stadt, wenn fie nicht eine bestimmte Gelbfumme erlegte, mit ganglicher Ginafcherung gebroht wurde. Da ebendamale faifer= liche Truppen in ber Rabe lagen, namentlich in Koniggrag, fo murbe biefe Drohung verachtet und ber Brief feiner Untwort gewürdigt. Aber ploglich erichien jum großen Schreden ber Ginwohner ein ichwebischer Trupp am 30. Janer 1648 auf bem Stadtplage. Pferbe, Rube und anderes Bieb mur= ben genommen, Gelb auf alle mögliche Beife erpreft und bie Stabt, vorzug= lich aber bas Jefuiten = Collegium, die gange Racht hindurch geplundert. Much ein Priefter murbe als Beigel mit fortgenommen, für beffen Mustofung bas Collegium, welches ichon im vorhergebenben Sahre eine Branbichagung von 2500 fl. rhein. erlegt hatte, 700 Reichsthaler bezahlen mußte. Derfwürdig war bei biefer Plunberung ber Stadt, bag biefe raubfüchtigen Feinbe, biefe grimmigen Saffer bes Ratholicismus, bennoch alle ben Rirchen geborigen Roftbarteiten unangetaftet ließen. Balbin ergablt, bag ein fcmebifcher Golbat, welcher ein Frontal entwendet hatte, baffelbe freiwillig gurudgab, als er vernahm, es fei bem Gottesbienfte gewibmet. Erft mit bem 22. Juli, wo bie Feinde fich nach Prag zogen, trat für biefe hart bedrangte Wegend völlige Rube ein, welche nunmehr auch burch ben ju Munfter in bemfelben Jahre geschloffenen Frieben befestigt wurde. Aber Alles war weit und breit vermuftet und bie Gefluchteten tehrten jum Theil erft nach vielen Jahren ju ben verlaffenen Brandftatten guruct. Muf einem Gebiete von 4 Meilen gange und Breite gab es bamals nur eine einzige Pfarrfirde, nämlich in Kopiblno. In rühmlicher Beise zeichneten sich bie Icsuiten aus, welche für bie ganze weite Gegend lange Jahre bie einzigen Religionslehrer und Sectsorger waren, und bie gebeugten Gemüther burch ben Troft bes göttlichen Wortes wieder aufrichteten. Der verbiente bohmifche Befchichtfdreiber Balbin mar gur bamaligen Beit Rettor bes Gitichiner Jefuiten = Collegiums, und bat bie Schicffale beffelben in einem banbichriftlich binterlaffenen Berte, Historia Collegii Giczinensis Societatis Jesu, befdrieben, welches jest ein Eigen= thum bes vaterlanbifden Dufeums ift. \*) — Der ber Gitfchiner Stadtge= meinbe gehörige Marttfleden Gifenftabtel (gewöhnlich Gifenftabtel, auch Eifen ftabt, Jelegnice, Jelegno), liegt 3/4 St. nno. von Gitichin, am linken Ufer ber Cyblina, und befteht aus 232 S. mit 1344 G. Es befindet fich bier 1 Pfarrfirche jum beil. Egibius, welche ichon 1384 und 1408 ale folde bestand, 1759 aber neu erbaut worden ift, und nebft ber Shule unter bem Patronate bes Gitichiner Magiftrats fteht. Gingepfarrt find außer Gifenftädtel felbft, die Dorfer Chota Bradles, Dieichin, Ober = Zames, Breffa, Cyblina, Pello und Dobrawis (Oft. Militschowes), Augezbes und Ryge (Oft. Nabim), Unter = Zames und Podulich (Oft. Rumburg). Die Einwohner leben von Felbbau und Gewerben. Mit ben Lettern befchäftigen fich 50 Meifter und andere Gewerbsbefugte, mit 15 Befellen, 21 Lehrlingen und Gehilfen, gufammen 86 Perfonen. Darunter befinden fich: 4 Bader, 1 Buchbinder, 2 Kafibinder, 3 Fleischhauer und Gaftwirthe, 4 Griedler, 3 Rramer und Saufirer, 1 Rurich=

<sup>\*)</sup> Man febe bas Ausführlichere in bem Auffahe: Gefchichte ber Stabt Gitfchin und ber um fie junächft liegenben Güter, im Schwesbenkriege, vom Jahre 1631 bis 1648 von Fr. Al. Wacck (gegenwärtig Dechant zu Kopiblno), in ber Zeitschrift Hesperus, XXX. Banb (1821), Beilage Nr. 16, S. 106 u. ff. (Prag, bei Calve.)

ner, 6 Leinweber, 2 Lohgärber, 3 Maurermeister (4 Gesellen), 4 Müller, 1 Nagelschmied, 1 Schlosser, 3 Schneiber, 2 Schuhmacher, 1 Schwarzsärber, 1 Seisensieder, 4 Tischler, 1 Töpfer, 2 Wagner und 1 Jimmermeister. Es werden hier jährlich 3 Jahrmärkte (Mittwoch nach Namen Jestu, nach Johann von Nep. und nach Mariä Geburt) gebalten, auf welchen sich aber nur etwa 70 bis 80 Verkäufer einsinden. Auch ist jeden Mittwoch Wo ch ensmarkt auf Getraide, Hülsensiichte, Erünzeug zc. Das Städtchen hat sein eignes Armen schniede, Hülsensiichte, Erünzeug zc. Das Städtchen hat sein eignes Armen zhititut, welches am 26. Mai 1832 von der Bürgerschaft gegründet wurde und von den Jinsen eines in 1376 st. W. W. bestehenden Stammvermögens und andern Jussüssen 14 Arme unterstügt. Im 3. 1829 brannte ein großer Theil des Städtchens ab; doch ist jest Alles wieder ausgebaut. — Auf dem Eisen berge, südlich vom Städtchen, liegt die Ruine Eisen durg, von welcher aber nichts Geschichtliches bekannt ist.

2. Reu = Paka (trowa Daka), 2 Poftmeilen (in gerader Linie aber nur 23/4 St.) no. von Gitidin, an ber ichlefifden Strafe und ju beiben Seiten bes Baches Boleichta (ober Rotitta), Schutft abt von 368 g. mit 2482 E. ; bavon gehören 2 Rummern (worunten bie Pfarrei) jur Gerichtes barteit ber herrichaft Rumburg, und 5 f. mit 34 E. zur herrichaft Rabim (resp. Gut Chotetich). Die Stadt hat 2 Rirchen, 1 Rapelle, 1 Schule, 1 Rathhaus, 1 f. f. Poftamt, 4 Dublen und 1 Spital. Die Pfarr-Eirche , unter bem Titel bes beil. Mifolaus B., beftand als folche fcon in ben Jahren 1384, 1410 und 1414. Sie fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Schutobrigteit. Eingepfarrt find, außer ber Stabt felbft, bie ber Stabtgemeinde gehörigen Dörfer hermanit, Bifo m und Poblewin, die jur Oft. Kumburg gehörigen Alt = Paka, Augezd, Austi, Krömol, Roschkopom, Studinka, Brchowin, ein Theil von Brbound Staw, so wie das zur hft. Radim gehörige Dorf Stikau und ein Theil von Bibach. Die zweite Rirche ift bie gu Maria Simmel= fahrt, welche am nörblichen Enbe ber Stabt auf einer Unbobe liegt und gu bem baranftogenden ehemaligen, im 3. 1647 vom Freiherrn von Tiefen= bach (ober Zeufenbach) gestifteten, 1785 aber aufgehobnen Paulaner= Rtofter geborte. Gie enthalt ein Gnabenbild ber beil. Jungfrau, welches angeblich ichon im 3. 996 in bem ehemaligen Gilber = Bergwerke bei Stupnap ausgegraben worben fenn foll und noch jest an ben Marien = Fefttagen von gablreichen Ballfahrern befucht wirb. Der eine Seitenaltar enthält ein treffliches Gematte bes geniaten Führich zu Prag, welches berfelbe im Ro= vember 1831 hier aufgestellt hat. Es hat 9 Ellen Bobe und 6 Ellen Breite, und ftellt ben Dartprer= Zod bes beil. Jafob (bes Größern) bar. Unten im Borbergrunde ericheint ber Beilige in knieenber Stellung mit ges bundnen Banben, bereit von bem neben ihm ftebenben Benter ben Zobesftreich zu empfangen. Bur Rechten ficht man eine Gruppe von Chriften, bie ihre Theilnahme auf verschiebne Beise ausbrucken, und hinter bem Beiligen zwei Reiterfiguren, Berobes und einen Priefter, melder auf die übrigen an-wesenden Chriften hinzeigt. Der hintergrund enthalt eine freie Gegend mit Unbeutung ber Stadt Jerufalem. Im obern Theile bes Gemalbes erblicht man ben Belterlofer in figenber Stellung und bie Urme gum Empfang bes Beiligen ausbreitenb. Deben ibm find anbetenbe Engel und ju feinen Rugen Schweben zwei größere Engel binab, ber eine bie Martprertrone, ber anbere einen Palmengweig bem Beiligen bringenb. Die Erfinbung und Unorbnung bes Gangen, fo wie ber Musbrud ber einzelnen Figuren und bas Colorit, ver= rathen die pand bes gelibt in Meifters. Die Stadtgemeinde hat biefes Ge= matbe auf eigne Roften fur bie Gumme von 400 fl. G. DR. anfertigen laffen, und durch biefe Sandlung, fo wie durch bie ausgezeichnete Mufnahme, welche fie dem Runftler bei ber Aufftellung beffelben bewies, eben fo febr ihren from= men Gifer für bie Berherrlichung bes Gotteshaufes als ihre Berchrung ber

Runft an ben Sag gelegt. Das Rloftergebaube ift bei ber Sacularifirung bem bamaligen Befiger ber herrichaft, Fürsten Ferdinand von Traut= manneborf, zugleich mit bem Rirchenvermögen überlaffen worben, welcher fich bagegen verpflichtete, bie Rirche zu unterhalten. Der Religionsfonds aber übernahm den Gehalt ber zwei Cooperatoren, mit 200 fl. für jeben, Die Ausgaben für Rirchenerforberniffe mit 50 fl., den Behalt bes Rirchenbieners mit 48 fl., und ben bes Schullehrers mit 57 fl. Gegenwärtig wohnen an 40 Familien in bem Rloftergebaube. Die Schule hat drei Rlaffen. Das Rathhaus ift jugleich ein Gaft = und Gintehrhaus. Unter ben übrigen burgerlichen Gafthaufern ift bas an ber Chauffee gelegne Pofthaus, ein erft feit wenig Jahren neu errichtetes Bebaube, bas vorzuglichfte und allen Reis senden zu empsehlen. Die Stadt hat ihren eignen Magistrat, mit einem Burgermeifter und einem gepruften Rathe. Die Ginwohner beichäftigen fich mit Landwirthichaft und Gemerben. Der Flacheninhalt ber Grundftuce betrug mit Ginichluß ber ber Stadt geborigen Dorfer hermanis, Bifom und bes Antheils von Poblewin, nach bem Rataftral = Bergliederungs = Summa= rium vom 3. 1833:

| _                 |      |     | - 3 | Dom i: | nicale.     | Rust  | icale. | Busa  | mmen.               |
|-------------------|------|-----|-----|--------|-------------|-------|--------|-------|---------------------|
|                   |      |     |     | Zoch.  | □£1.        | Jody. | □Ri.   | Zoch. | □ Ki.               |
| Un acterbaren Fel | bern | ٠   | ٠   | 116    | 1596        | 506   | 839    | 623   | 835                 |
| = Teichen mit Ae  | dern | ver | gľ. | . 1    | 35 <b>0</b> |       |        | 1     | <b>3</b> 50         |
| = Trischfelbern   |      |     | ٠.  | 6      | 1380        | 63    | 956    | 70    | 736                 |
| = Wiesen          |      |     |     | 10     | 1385        | 67    | 604    | 78    | <b>389</b>          |
| = Garten          |      |     |     | . 1    | 853         | 12    | 178    | 13    | 1031                |
| = Butweiben 2c.   |      |     |     |        |             | 19    | 763    | 19    | <b>7</b> 6 <b>3</b> |
| = Waldungen .     |      |     | •   | 193    | 1166        | 190   | 784    | 384   | 350                 |
| Ueberhaupt        |      |     | -   | 331    | 330         | 859   | 924    | 1190  | 1254                |

Der Biehftanb mar am 30. April 1833: 26 Pferbe (Alte) und 264 Stud Rindvich (219 Rube, 38 Ralbinnen und 7 Bugochfen). Mit Polizei= und Commercial=Gewerben, fo wie mit Sanbel, befchäftigten fich am 1. Juli 1833: 184 Meifter und andere Gewerbeherren, 135 Gefellen, 75 Lehrlinge und fonftige Gehilfen, jufammen 394 Perfonen ; barunter befanden fich 13 Backer, 5 Bier = und Weinschanker, 5 Bierschanker, 4 Blau = und Schwarzfarber, 1 Bleicher (fur Sausteinwand), 5 Branntweinschanter, 1 Buchbinder, 1 Buchsenmacher, 2 Drecheler, 1 Gifen = und Schnittmaaren= handler, 3 Fagbinder, 10 Flachshandler, 5 Fleischhauer, 3 Gaftwirthe, 1 Garn = und Leinmandhandler, 3 gemischte Baarenhandlungen, 2 Glafer, 1 Glas - und Steinguthanbler, 13 Griebler, 4 Grunzeughanbler, 2 hut - macher, 50 Kattunmeber (Gefellen), 2 Rurfchner, 2 Lebzelter, 2 Leberhand = ter, 10 Leinweber (Gefellen), 2 Lohgarber, 1 Maler, 8 Maurer (Gefellen), 4 Müller, 3 Obsthänbler, 2 Posamentirer, 1 Rauchfangtehrer, 1 Riemer, 1 Sattler, 3 Schloffer, 1 Schmieb, 9 Schneiber, 2 Schnittwaarenhandler, 21 Schuhmacher, 3 Seifenfieber, 2 Geiler, 2 Steintopfhanbler, 21 Strumpf= ftricker, 2 Strumpfwirker, 1 Uhrmacher, 1 Bachszieher, 1 Bagner, 3 Beiggarber, 1 Bollenzeugweber, 1 Biegelbrenner und 5 Bimmerleute (Ge= fellen). — Auf ben 4 Jahrmärkten, zu benen die Stadt berechtigt ift (an ben Dienstagen nach Rogate, nach Fronleichnam, nach Mathai und an Laurenzi), find die gewöhnlichen Artitel ber Bandjahrmartte zu haben. Much werben jeben Sonnabend, aber nur im Sommer und Berbft, Boch en= martte für Grunzeug und Dbft gehalten. Sanitate=Perfonen find 2 Bundarzte, 3 Bebammen und 1 Apotheter. Das bereite im 3. 1786 ge= ftiftete Armen = In ftitut hatte am Schluf bes Jahres 1833 ein Stamm= vermögen von 2676 fl. 93/4 tr. 28. 28., von beffen Binfen und anbern Bu= fluffen 20 Urme wöchentlich mit 14, 21 und 28 tr. 23. 28. betheilt werden. Außerdem besteht hier ein im 3. 1647 von dem obengenannten Freiheren von

Tiefenbach gegrundetes Spital, beffen Stammvermögen 1853 fl. 461/, Er. beträgt, und worin 6 arme Burger ber Stadt jeber täglich 6 fr. 28. 28. und jährlich zusammen 12 Rlafter bolg beziehen. — Ueber die Geschichte ber Stadt Neu = Paka mangelt es an zuverläffigen Radrichten. Der Sage nach ift fie burch Bergleute gegründet morben, welche bas ehemalige beim Dorfe Stups nan (oft. Rabim, resp. Gut Petta) bestandne Silberbergwert bearbeis teten. Unter R. Labiflam (1453 bis 1457) fceint fie gur Stadt erhoben worben zu fenn. Gin Theil ber Stadt ift im 3. 1827 abgebrannt, aber gegenwärtig wieder aufgebaut. Unter ben zu Reu = Pata gebürtigen verdienten Männern ist der ehemalige t. t. Bibliothekar zu Prag Faust in Franz Prochafta zu ermähnen. — Die jeht ber Stadtgemeinde gehörigen und unter ber Gerichtsbarkeit des Magistrats stehenden Dörfer find vor etwa 40 Jahren auf ftabtifden Grundftuden entftanben, welche bie gegenwärtigen Befiger ben Bürgern nach und nach abgetauft und zu Unfiedlungen verwendet haben ; es find folgende: a. Dermanie, 1/4 St. fo. von Neus Pata, Dorf von 29 gerftreuten B. mit 187 E.; b. 20 fev., 1/2 Stunde f. von Neus Pata, an ber Chaussee, Dorfden von 8 gerftreuten B. mit 48 E.; auf bem benachbars ten im Balbe gelegnen Berge Blamaniny find Spuren einer ehemaligen Burg angutreffen, baber auch biefer Berg im Munde bes Boltes noch ben Namen na Jamtach führt; c. ein Untheil bes herrschaftlichen Rabimer Dorfes Poblemin, aus 12 S. mit 76 G. beftebend, und d. von bem berre ichaftlich = Rumburger Dorfe Rofchtopow 1 &. mit 6 G. Alle 4 Dorfer find nach Reu = Pata eingpf.

Die nun folgenden Dörfer find fammtlich ber herrichaft Rumburg unterthänig:

- 3. Dileg, 1/2 St. n. von Gitschin, Dorf von 24 h. mit 197 E., ift nach Gitschin eingpf., und hat 1 Schule (in einem gemietheten Gebaube), 1 Wirthshaus, und 1 Mahl= und Brettmuhle.
- 4. Kbelnis (auch Gbelnis), 1/4 St. n. von Gitschin, Dorf von 26 h. mit 202 E., ist nach Gitschin eingpf. und hat 1 Wirthsbaus, 1 Mabls und Brettm. und 1 Forsth. Destl. vom Drte liegt der Mhf. Sebin (3ebin), nebst Schöf., am Fuße des Berges Sebin. Und ist zu diesem Dorfe das ö. davon im s. g. Lustarten gelegne, von herzog Albrecht von Friedsland berbaute schöne Sommerschloß conscribirt, zu welchem von Gitschin eine, aus 4 Reihen von Linden bestehende Allee führt; der geschmackvoll angelegte Garten ist dem Publikum geöffnet und wird besonders von den Einwohnern Gitschins sleißig besucht. Der Garten Salon des Schloses ist in demselben Style erbaut und geschmäckt, wie der Salon im grässichs Baldstein schen Garte erbaut und geschmäckt, wie der Salon im grässichs keine Entstehung dem Parag, welcher nehft dem Palaste daselbst ebenfalls seine Entstehung dem Herzog Albrecht von Kriedland verdankt. Ferner ist zu Kbelnig die 1/2 St. S., im s. g. Waldiger Thiergarten gelegne Wohnung des Korstmeisters conscribirt.
- 5. Nachobfe, 1 St. ffo. von Gitichin, Dorf von 16 h. mit 130 E., nach Gitich in eingef., hat 1 Birthehaus.
- 6. Pobulich (Poduleich), 1 St. n. von Gitichin, Dorf von 30 S. mit 237 G., nach Gifen ftabtel eingpf., hat 1 Birthshaus.
- 7. Au gezd, 2 St. d. von Gitidin, an ber ichlefifden Strafe, Dorf von 31 g. mit 334 G., ift nach Reu = Pata eingpf. und hat 2 Wirthehaufer.
- 8. Aufti, 2 St. nno. von Gitfchin, Dorf von 71 h. mit 426 G., ift nach Reu = Pata eingpf. und hat 1 Schule (in einem gemietheten Gebaube), 1 Wirthshaus und 2 Mahl = und Brettmublen.
- 9. Auslauf (Aubiflawis), 12/4 St. no. von Gitschin, an ber Bos reichta, Dorf von 89 S. mit 543 E., wird in Obers und UntersAusstauf eingetheilt, hat I Lotalies Rirche unter bem Titel Marias Ges

burt, bie 1384 eine Pfarrkirche war und 1712 neu erbaut wurbe, 1 Schule, beibe unter bem Patronate bes f. f. Religionsfonds, 1 Birthshaus und 3 Mühlen. Die zur Rirche eingepfarrten Dörfer find: Böhmifch= Profdwig, Brbo, Staw (oft. Rumburg), Chlomet, Stepanig und 3boği (oft. Radim).

- 10. 2(t = Pala, 21/2 St. no. von Gitschin, an ber Boleschla, langgesfrecttes Dorf von 145 g. mit 907 G., ift nach Reu = Pala eingpf. und hat I Filiallir de zu St. Laurentius, welche 1384 und 1395 eine Pfarr= birche war, 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber fürstlichen Obrigkeit, 2 Wirthebaufer und 2 Mühlen. Die jegige steinerne Kirche ift an ber Stelle ber ehemaligen hölzernen 1754 1760 neu erbaut worden.
- 11. Böhmifd : Profdwig, 2 St. no. von Gitfdin, Dorf von 19 .6. mit 157 G., ift nach Austanf eingpf. unb hat 1 Birthebaus.
- 12. Brbo, 2 St. no. von Gitidin, Dorf von 55 S. mit 386 C., ift nach Muslauf eingpf. und hat 1 Birthshaus.
- 13. Liebstädtel (gewöhnlich Liebstadtel, auch Liebstadt), 23/4 St.
  n. von Gitschin, zu beiden Seiten der Wolescha, über welche eine steinerne Brücke führt, unterthäniger Marktslecken von 140 H. mit 896 E., worunter 15 prote frantische Familien (helvetischer Consession), hat 1 Pfarrkirche 15 W. Georg M., welche schon 1384 als solche bestand, 1 Schule, beide unter obrett. Patronate, 1 helvetischer Bethaus, mie einem von den Glaubensgenossen seines Sprengels unterhaltnen Pastor, 2 Wirthshäuser, 2 Mahl= und Brettmühlen, und 1 obrett. Jägerhaus. Die zur katholischen Kirche eingepfarrten Ortschaften sind, außer Liebstädtel sethst, die herrschaftlichen Dörfer Tikmasta, Bistra, Koschtladw, Swoget, Waldigen das berrschaftlichen Dorfer Dorfer die nach von geboren der und auf den umliegenden Ortschaftlichen Pastors gehören hier und auf den umliegenden Ortschaften 19 Familien augsburgischer und 60 Familien betvetischer Consession.
- 14. Biftra, 4 St. n. von Gitschin, am linken Ufer ber Jer, Dorf von 78 h. mit 523 G., ift nach Liebstäbtel eingpf. und hat 1 Schule (in einem gemietheten Gebäude), 1 Wirthshaus, 2 Mahlmühlen (worunter bie 1/2 St. abseits liegende Mühle Kopanina) und 1 Brettmühle.
- 15. Citwafta, 3 St. n. von Gitschin, unweit vom rechten Ufer ber Boleschita, Dorf von 27 h. mit 206 E., ift nach Lieb ftabtel eingpf. unb hat 1 Wirthsbaus.
- 16. Roschtialow (Kosstialow), 3 St. n. von Gitschin, zu beiben Seiten ber Woleschäa, weitläuftiges Dorf von 101 h. mit 644 C., ist nach Liebstädtel eingpf. und hat 1 Schule, unter dem Patronate der Gesmeinde, 1 emph. Mhf., 1 Wirthshaus, 2 Mahlmühlen und 1 Brettmühle. Auch ist hier ein uraltes verfallnes Kitterschloß.
- 17. Balbig, (nicht mit bem gleichnamigen, gur Oft. Radim gehörigen Dorfe zu verwechseln), 31/4 St. n. von Gitschin, Dorf von 10 h. mit 69 C., nach Lieb ftabtel eingpf., hat 1 Birthshaus.
- 18. Kremol, 13/4 St. nö. von Gitschin, am n. Fuße bes Rumburger Berges, Dorf von 14 S. mit 94 C., nach Neu-Pata eingpf. Auf dem Gipfel bes erwähnten Berges liegt die Ruine der alten Ritterburg Rum-burg, aus einem verfallnen Thurme und einigen in den Felsen gehauenen Kellern bestehend.
- 19. Stubin fa, 21/2 St. ono. von Gitfdin, Dorf von 21 S. mit 139 C., ift nach Re u = P ata eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 Windmuble.
- 20. Staw, 13/4 St. ons. von Gitschin, Dorf von 41 f. mit 335 E., ift nach Muslauf eingpf. und hat I Rapelle zu St. Peter und Paul, 1 Birthebaus und 1 Mable.

- 21. Brodowin Wrchowina (auch Rollitnay), 21/4. St. ono. von Gitschin, an ber schlesischen Strafe und an ber Woleschla, die unweit von hier entspringt, Dorf von 109 h. mit 714 E., ist nach Reu-Pata eingpf. und hat 1 Schule unter dem Patronate ber Gemeinde, 1 Einkehrhaus und 1 Mühle.
- 22. Lewin, auch Lewiner = Dels genannt, 31/4 St. no. von Gitschin, weitläuftiges Dorf von 142 h. mit 913 E., hat 1 Kirche zu Allerheisligen, bei welcher 1787 ein E o kalift angestellt worden, 1 Schule, beide unter bem Patronate des k. k. Religions sonds, 2 Wirthshäuser und 1 Mühle. Die zur Rirche eingepfarten Darfer Jbiar und 3 biret gehören zur hft. Starkenbach. Am westlichen Ende des Dorfes und am Fuße des Lewiner Berges liegt eine alte Burg = Ruine.
- 23. Biela (Bela), 21/4 St. nnö. von Gitfchin, zu beiben Seiten ber Wolefchta, Dorf von 107 h. mit 681 E., ift nach Reuborf (hft. Comnig) eingpf. und hat 1 Schule unter bem Patronate bes t. t. Religionsfonds, 2 Wirthshaufer und 1 Mahl = und Brettmuble.
- 24. Drewenig, 11/2 St. ond. von Gitschin, Dorf vone49 h. mit 420 E., worunter 1 israelitische Familie, ift nach Rabim (oft. Rabim) eingpf. und hat 1 Schule unter bem Patronate ber Gemeinde, 1 Mpf. mit Schäfe, 1 Fischbehälter, 1 Brauhaus (auf 50 Faß), 1 Branntweinhaus, 1 Ziegelebütte, 1 Wirthschaus und 2 Mühlen. Drewenig war in älterer Zeit ein bessonberes Gut, welches 1533 dem Peinrich Berka von Duba gehörte.
- 25. Dolanka, 13/4 St. ö. von Gitschin, Dorf von 13 h. mit 103 E., nach Rabim eingpf.
- 26. Klein: Chomutig, 3 St. fo. von Gitschin, Dorf von 24 h. mit 197 E., ift nach Groß: Chomutig (oft. Smrkowig) eingpf. unb hat 1 Mhf. nebst hammelhutte und 1 Wirthshaus.
- . 27. Sa je (Jage), 41/4 St. n. von Gitichin, am linten Ufer ber Ifer, Dorf von 16 S. mit 105 G., nach Bautow (hft. Semil) eingpf.
- 28. Perimow, 4 St. nnö. von Gitschin, an einem unbenannten Bache, ber bier in die Jer fällt, Dorf von 112 h. mit 666 E., worunter 3 protestantische Familien, ist nach Wemerschie (oft. Startenbach) eingpf. und hat 1 Schule unter bem Patronate des t. t. Religionssond, 1 Wirthshaus und 2 Mählen.
- 29. Kamenig, 2 St. ofo. von Gitschin, unweit ö. von ber Königgräger Straße, am Fuße des Bergrüdens Chlum, Dorf von 37 h. mit 298 E., hat ein schönes auf einer Anhöhe gelegnes obrig keitliches Schloß, welches in seiner jegigen Gestalt vom Fürsten Ferbinand zu Trautmann borf 20. im 3. 1794 erbaut worden ist und der fürstlichen Familie zum Sommers aufenthalte dient; auch ist in demselben Jahre dier ein englischer Park ans gelegt worden, in dem man eine Menge ausländischer Gewächse sindet; früher bestand hier bloß ein kleines Jagdschloß; ferner ist hier ein großes obrigteitliches Gestüte für Reit zuch Wagenpferde, deren Borzüge nicht nur in der ganzen östreichischen Monarchie, sondern auch im fernen Auslande alls gemein anerkannt sind; außerdem 1 Wirthschaus und 1 Fasangarten mit 1 Jägerhause. Der Ort ist nach Eusch dan eingps.
- 30. Kones chlum (Konec Chlum), 21/4 St. ofo. von Gitschin, an ber Königgräßer Strafe und am nw. Enbe bes Bergrückens Chlum (baber ber Rame), Dorf von 47 h. mit 368 E., ift nach Lusch an eingpf. und hat 1 Schule, 1 Mhs., 1 Wirthshaus und 1 Mühle.
- 31. Kowatsch (Kować), 21/4 St. so. von Gitschin, Dorf von 25 h. mit 230 C., hat 1 Mhs. mit Schäferei, 1 Wirthshaus und 2 Milhlen.

- 32. Rebetich (Aebec), 11/4 St. ofo. von Gitichin, an ber Boreichta, Dorf von 13 h. mit 99 E., nach Lusch an eingpf., hat 1 Wirthshaus und 2 Mublen.
- 33. Buft=Profdmie, 21/4 St. ö. von Gitidin, Dorf von 20 f. mit 113 E., ift nach Lufchan eingpf. und hat 1 Filiallirche zu St. Wen= zel, 1 Schule, unter bem Patronate ber Gemeinde, 1 Wirthshaus und 1 Körfterhaus.
- 34. Třtěnie, 21/2 St. fő. von Gitfchin, Dorf von 53 h. mit 471 E., ift nach Groß: Chomutie (hft. Smrtowie) eingpf. und bat 1 Schule unter bem Patronate der Gemeinde, 1 Wirthshaus und 1 Mühle.
- 35. Sprenow (Sirenow), 11/2 St. nnö. von Gitschin, am nw. Fuße bes Rumburger Berges, Dorf von 58 h. mit 336 C., worunter 1 protestanztische Familie, ist nach Reuborf (Oft. Comnig) eingof. und hat 1 Schule unter bem Patronate bes t. t. Religionsfonds, 1 Wirthshaus, 1 Mühle und 1 Jägerhaus.
- 36. Aulibis, 11/4 St. 8. von Siticin, an ber Königgräßer Straße und an ber Woreschika, Dorf von 46 h. mit 452 G. Davon bilben 13 Rumsmern ben ber hft. Kumburg einverleibten selbstkanbigen landtäslichen hof Aulibis. Das Dorf ift nach Luschan eingpf. und hat 1 Filialkirche zu Maria Verkündig ung, die schon 1384 als Pfarrkirche bestand, aber 1716 von Grund aus neu erbaut worden ist, 1 Whf. nebst Schäf., 1 Wirthspaus, 1 Fasangarten mit 1 Jägerhause und 1 Wahls und Brettmühle.
- 37. Lufdan (Luian), 2 St. ö. von Gitidin, Dorf von 141 h. mit 1118 E.; bavon gehören 131 h. mit 1043 E. unmittelbar zur hft. Kumburg, von ben übrigen bilben 4 h. mit 30 E. ben f. g. größern hof Lufdan, und 6 h. mit 45 E. ben kleinern hof Lufdan, welche beide ebenfalls ber hft. Rumburg einverleibt find. Bum größern hofe gehört ber Mhf., die Pfarrkirche zu St. Maria Magbalena mit ber Pfarrerewohnung, die Schule, beide unter obektl. Patronate und 1 Mühle. Bei dem übrigen Rumburger Untheile sind 2 Wirthehaufer. Die zur Kirche, welche in den Errichtungebüchern schon 1384 und 1416 als Pfarrkirche vorstommt, eingepfarrten Dörfer sind: Aulibis (mit Filialkirche), Kamenin, Koneschlum, Kowatsch, Kehetsch und Wist et Proschwis.

Bon folgenden Ortschaften gehören Untheile zu fremben Dominien: 38. Ehota fa catowa, 1 St. nö. von Gitschin, Dorf von 25 S. mit 198 E.; bavon besigt bie Berrschaft Rumburg 18 S. mit 143 E., bie übrigen 7 H. mit 55 E. gehören zu bem mit ber Bft. Militschowes vereinigten Gute Zur. Das ganze Dorf ift nach Gitschin eingpf.

- 39. Newratis, 3 Sr. fo. von Gitichin, Dorf von 54 h. mit 393 E., von welchen 35 h. mit 257 E. hieher, 19 h. aber mit 136 E. zur herreschaft Smrtowis gehören; ist nach Groß = Chomutis eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 40. Robaus, 3/4 St. ö. von Gitschin, an ber schlesischen Straße, Dorf von 47 h. mit 419 E., von welchen 39 h. mit 348 E. (Dber = Robaus) hieber, 3 h. mit 25 E. zur herrschaft Militsch wes und 5 h. mit 46 E. zum Gute Popowig (zweiter Theil) gedren. Diese letzten Eeiben Antheile heißen Rieber = Robaus. Das ganze Dorf ift nach Sitsch in eingpf. Zu Ober = Robaus gehört die an der Chausse liegende Filialkirche unter dem Titel der Kreuzerfindung, welche den Errichstungsbüchern zusolge schon 1384 und 1412 mit einem eignen Pfarrer besett war. Die Glocken haben die Jahrzahlen 1555, 1556, 1580 und 1765. Sie steht nehft der Schule unter dem Patronate der Kumburger Obrigkeit. Aus berbem sind hier 1 Mbs. nehst Schäferei, und 2 Wirtsbahduser.

- 41. Rosch fopow (Roskopow),  $2^{1}/_{2}$  St. nö. von Gitschin, an der Weleschsta, Oorf von 82 h. mit 497 E., von welchen 1 h. mit 6 E. der Stadt Neus Paka gehört, wohin das Dorf auch eingpf. ist; es ist hier 1 Wirthsh. und 1 Mahls und Brettmühle.
- 42. Swogek, 3 St. nnő. von Gitschin, Dorf von 50 h. mit 315 E.; bavon gehören 47 h. mit 296 E. hieher und 3 h. mit 19 E. zur herreschaft Starkenbach. Das ganze Dorf ist nach Liebstäbtel eingpf. und hat 1 Privatschule in einem gemietheten Locale und 1 Wirthsh.
- 43. Tample,  $2^1/2$  St. no. von Gitschin, Dorf von 52 h. mit 409 C., von welchen 1 h. (die Dominikal : Chaluppe ,,na hladowe'') zur herrs schaft Semil (Bunzl. Kr.) gehört; ist nach Rostoft (hft. Starkensbach) eingpf. und hat 1 Wirthshaus, 1 Mahl : und 1 Brettmühle.
- 44. Bames (James), 3/4 St. n. von Gitschin, an der Eydlina, Dorf von 30 h. mit 205 E.; davon besitt das hiesige Dominium 21 h. (Unster=Bames) mit 144 E. und 9 h. (Ober=Bames) mit 61 E. gehös ren zur herrschaft Militschowes. Das ganze Dorf ift nach Eissenstädtel eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 45. Morawtichis (Morawcice), 1/2 St. ofo. von Gitichin, Dorfchen von 9 h. mit 59 G., von welchen 6 h. mit 39 G. hieher und 3 h. mit 20 G. zur herrichaft Startenbach gehören; ift nach Gitichin eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

Außerbem besigt bie hft. Rumburg, nebst ben ichon oben bei Gitschin und Reu = Pata ermähnten Antheilen biefer Stabte, auch Kleine Antheile von folgenden Ortschaften frember Dominien, nämlich:

- 46. von Rrud (Bruh), Dorf ber herrichaft Startenbach, 11 b. mit 73 G.
  - 47. von Runbratie, Dorf berfelben Bft., 1 B. mit 6 G.;
  - 48. von Roftot, Dorf berfelben oft, 1 5. mit 7 G;
- 49. von Augezbeg, Dorf ber Berrichaft Rabim, 2 5. (Domis nitalhauschen, unter bem besonbern Ramen Brables) mit 14 E.;
  - 50. von Tufdin, Dorf berfelben Bft., 2 B. mit 17 E.;
- 51. von 3bofch ober 3bogj, Dorf berfetben Oft., 2 . (Baraten) mit 13 E.

# Allodial=Herrschaft Rabim sammt ben Gütern' Pegfa, Chotetsch und Sobschig.

Dieses, gleichfalls dem Fürsten Ferdinand von Trautmannsdorf und Weinsberg, k. k. Kämmerer und Maltheser=Ordens-Ritter 1c. 1c. gehörige und vom Oberante der herrschaft Kumburg = Ausibit, jes boch unter besonderer Verrechnung, verwaltete Gesammt = Dominium bes steht aus vier, ihrer Lage nach von einander getrennten Gütern, die ehes mals besondere Dominien waren. Die eigentliche herrschaft Rabim liegt östlich von Gitschin und wird von dem Gebiete der herrschaft Kumsburg eingeschlossen. Das Gut Petta liegt östlich von Neu-Paka, zwis schen den Dominien Lumburg, Tschiska, Forst, Miletin und Vielohrad; das Gut Chotetsch liegt östlich von Gitschin, zwischen den Dominien Kumburg und Bielohrad, und das Gut Sobschie bildet den schlichsten Bestandtheil des Ganzen, zwischen den Dominien Bielohrad, Holowaus, Boris, Militschowes und Rumburg.

Das ebemalige But Rabim war bis jum breifigjabrigen Rriege ohne Zweifel ein Beftandtheil ber Berrichaft Rumburg, welche Ulbrecht von Balb fein, nachmaliger Bergog von Friedland, am 24. April 1623, nebit mehren andern Befigungen, von ber fonigl. Rammer fäuflich an fich brachte. (S. herrschaft Rumburg = Mulibis.) Er ftiftete, mittelft Urfunde vom 8. Dez. 1627 bas Rartbaufer=Rlo= ft er Balbis, und widmete gur Erbauung beffelben noch im nämlichen Sabre 3000 fl. und 1628 bis 1637 jabrlich 10000 fl., unter Spootbet ber Berrichaft Ropiblno. Bum Unterhalte bes Rloftere aber und ber in baffelbe eingeführten 14 Drbensmanner bestimmte er, unter bem Titel ber Berrichaft Rabim, das Schlog zu Radim nebft ben 12 Dorfern Rabim, Studian, Chan, Cobieras, Tufchin, Bbiar, Ruge, Plaufchnis, Mugezbet, Chlomet, Stepanis und 3bofch, fammt allen bagu gehörigen Maierhöfen, Teichen, Balbungen, Bachen, Rirchen, Rapellen und bem Teiche und Maierhofe bei Robaus; ferner, unter ber Benennung Bert= fchaft Desta, das Schloß und den Marktflecken Desta mit ben 11 Dorfern Lbota, Stanfomy, Rlein-Widonis, Groß-Borowis, Widach, Widechowet, Stifau, Biela, Radfin, Cernin und Stupnan, fammt ben Maierbofen in Degta, Rebarit, Neuhof und Cernin, allen Rirchen, Rapellen, Teichen, Bachen, Balbungen zc. 3m 3. 1661 vermehrten bie Rarthäuser diese ihre ursprunglichen Befigungen burch ben Unfauf bes Dorfes Gob ichis mit einem Ritterfise und einem Maierhofe, von Gtanistaus Dohalfen von Dohalit, fur die Gumme von 6750 fl., und im 3. 1664 burch ben Unfauf bes Dorfes Mugego pobhorni, von der Bormundichaft der Johann Georg Dohalfenfchen Pupil= len, für die Summe von 7500 fl. Eben fo tauften fie im 3. 1680 die Guter Boftromer und Bradifchto von beren Befiger Ferdinand Rudolph bes Carmes Freiherrn von Untheimb, für 35000 fl. und im 3. 1718 bas Gut Bogis mit bem freien Ruffical= hofe bei Augezd pobhorni, von Georg Beinrich Bogiden von Reuborf, für 37000 fl. Alle biefe letigenannten Befigungen bilbeten bier= auf ein eignes But, welches bie Karthaufer, unter ber Benennung Gut Cobfdis mit Bogis, abgesondert von Rabim und Desta, verwalten liegen. Um Wogis ankaufen zu tonnen, batten fie von ber Berrichaft Petfa die Maierhofe Neuhof und Cernin, nebft bem Dorfe Cernin, ber Kantauer Mahl = und Brettmuble und einer Rapelle gu St. Peter und Paul, an ben Brafen Berthold von Baldftein fur die Gumme von 37000 fl. veräußert. Die Rarthäuser blieben im Befit von Rabim, Petta und Gobichig mit Bogis bis jum 13. Janer 1782, wo bas Rlo= fter ju Balbig burch Raifer Jofeph II. aufgehoben und biefe Guter bem f. f. Religion & fonds gugewiefen murben.

Das Gut Chotetich gehörte im J. 1509 bem Nifolaus Rule von Chotetich, wie eine noch vorhandne böhmische Inschrift am Schloß-

gebaube zeigt. Spaterhin war es, wie Schaller (S. 90) bemerkt, im Befit des Frauleins Juftina, Burggrafinn von Dohna, und bes herrn David Heinrich von Schirrhausen (? wahrscheinlich Tschirn= haufen). Im dreißigjährigen Kriege brachte es Albrecht von Bald= ftein, Bergog zu Friedland, von der konigl. Rammer kauflich an fich und nach seinem Tobe gelangte es, ebenfalls durch Rauf, an Johann Gegwerowsky und hierauf an das Serviten = Rlofter zu Wien. von welchem es 1644 an den kaiserl. General der Artillerie, Rudolph Freiherrn von Tiefenbach (oder Teufenbach), Besiger der Herr= schaft Rumburg, verkauft wurde. Dieser schenkte es bem Paulaner= Rlofter in Meu= Pafa, bei welchem das Gut bis zur Aufhebung die= fes Ordens im J. 1789 blieb, worauf es ebenfalls dem f. f. Religion & fonde zugewiesen und einstweilen unter die Dberaufsicht bes Rabimer Amteverwalters gestellt wurde. Erst im J. 1802 vereinigte bie f. f. bohm. Staatsauter = Abministration alle biefe Guter, nämlich Rabim, Pegfa, Sobichit, Bogit und Chotetich, in ein gemeinschaftliches Dominium und errichtete zur Verwaltung besselben ein eignes Dber= amt in dem ehemaligeu Karthaufer = Klofter zu Balbis. Um 13. April 1824 wurde diese Berrschaft auf allerhochsten Befehl öffentlich versteigert und von dem Befiger der Berrichaft Rumburg, dem f. f. Dberfthofmeifter 2c. 2c. Ferbinand Fürsten von Trautmanneborf und Weineberg 2c. 2c. erstanden, welcher bas Dheramt zu Waldit auflöste und bie ganze Herrschaft unter die Berwaltung bes Gitschiner Oberamtes stellte. Nach feinem Tode, am 27. Aug. 1827, gelangte fie als Allodial-Erbschaft an seinen ältesten Sohn, Johann Joseph Norbert, E. E. Oberste Stallmeister 2c. und von diesem, als er am 24. Septh. 1834 mit Tobe abging, an den obengenannten gegenwartigen Befiger, Ferbinand Furften von Trautmannsborf und Weinsberg, zc. zc. zc. (Siehe Landtaff. Hauptbuch, und zwar: Herrschaft Radim und Pegka, Litt. R. Tom. II. Fol. 101., Gut Chotetsch (Rotige) und Walbau, Litt. K. Tom. XIII. Fol. 1., und Gut Sobschip und Augezd podhornj, Litt. S. Tom. XVI. Fol. 141.)

Der nugbare Bladeninhalt beträgt nach bem Rataftral=Ber= glieberungs-Summarium vom S. 1833:

# 1. herrichaft Rabim mit Degfa.

|    |              |       | D o m   | Dominicale. |       | icale.  | Zusammen. |                                  |  |
|----|--------------|-------|---------|-------------|-------|---------|-----------|----------------------------------|--|
|    | -            |       | Joch.   | □ KI.       | Zoch. | 🗆 જ્ઞા. | Joch.     | 🗌 Kl.                            |  |
| Un | aderbaren    | Felde | rn 1089 | 411         | 3866  | 401     | 4955      | 812                              |  |
|    | Teichen m.   |       |         |             |       |         |           |                                  |  |
|    | verglichen   |       | 1,23    | 954         |       | 907     | 124       | 261                              |  |
| 5  | Trifchfelder | n .   | . '6    | 868         | 822   | 504     | 828       | 1372                             |  |
| £  | Wiefen .     |       | . 226   | 962         | 461   | 5612/6  | 687       | 1523 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> |  |

10

|                                             | •      | . • • .         | m a              |                                   | 2              |                                  |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| į                                           |        | icale.<br>□ Ri. | Rustic<br>Ioc. [ | aie.<br>] Ki.                     | Zusan<br>Zoch. | ımen.<br>□ Kı.                   |
| In Garten                                   |        | 1155            | 254              | 29 <b>7</b>                       | 312            | 1452                             |
| = Hutmeiben zc                              | 52     | 1270            |                  | 454                               | 391            | 1124                             |
| = Walbungen                                 | 2017   |                 | 411              | 156                               | 3428           | 906                              |
| Ueberhaupt                                  | 3574   | 1570 7          | 154 1            | 080 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> 1 | 0729           | 1050%                            |
|                                             |        |                 |                  |                                   |                |                                  |
| 11. 0                                       |        | obsthie         |                  |                                   |                | •                                |
|                                             | Dom    | inicale.        |                  | icale.                            | Busan          |                                  |
|                                             | Zoch.  | □ Ki.           | Zoc.             |                                   | Zoch.          |                                  |
| An ackerbaren Felbern = Teichen mit Aeckern |        | 4541/6          | 347              | 7341/6                            | 714            | 1188 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> |
| verglichen                                  | 18     | 1369            | 1                | 817                               | 20             | 586                              |
| = Wiesen                                    | 31     | 985             | 30               | 855                               | 62             | 240                              |
| = Gärten                                    | 11     | 1125            | 20               | 10                                | , 31           | 1145                             |
| = Hutweiben 2c                              | 15     | 510             | 45               | 298                               | 60             | 808                              |
| = Waldungen                                 | 326    | 1453            | 20               | 1316                              | 347            | 1169                             |
| Ueberhaupt                                  | 771    | 10961/6         | 465              | 8301/6                            | 1237           | 336 <sup>2</sup> / <sub>6</sub>  |
|                                             | III. S | of Wo           | stromi           | e ř.                              |                |                                  |
|                                             |        | •               | •                |                                   | 2 5 .          |                                  |
|                                             |        | nicale.         |                  | sticale.                          |                | mmen.                            |
| Was a Bankanasa Carkana                     | 30d).  |                 | 30ď).            | _                                 | Joch.          |                                  |
| Un ackerbaren Felbern = Leichen mit Aeckern |        | 1589            | 110              | 412                               | 267            | 401                              |
| verglichen                                  | 22     | 94              |                  |                                   | 22             | 94 .                             |
| = Wiesen                                    | 19     | 1238            | 11               | 530                               | 31             |                                  |
| = Gärten                                    | 4      | 536             | 9                | 1428                              | 14             | 364                              |
| = Teichen mit Wiese                         | _      | 000             | ·                |                                   |                | •••                              |
| verglichen                                  | 11     | 1581            |                  | _                                 | 11             | 1581                             |
| = Hutweiden 2c                              |        | _               | <sub>6</sub> 39  | 480                               | 55             |                                  |
| = Waldungen                                 | . —    | _               | 3                | 1240                              | 3              | 1240                             |
| Ueberhaupt                                  | . 231  | 252             | 6 174            | 890                               | 405            | 114246                           |
| •                                           | IV.    | Gut Ch          | a t e t [d       | ١.                                |                | ·                                |
|                                             |        |                 |                  |                                   |                |                                  |
| ,                                           |        | inicale.        | •                | icale.                            |                | mmen.                            |
| OC - 1 O' 11                                | Zoch.  | _               | Zoch.            |                                   |                | □ Kl.                            |
| An ackerbaren Felbern                       |        | 948             | . 398            | 282                               | 645            | <b>1230</b> .                    |
| = Teichen mit Aedern                        |        | 440             |                  |                                   |                | 440                              |
| verglichen                                  | 33     |                 |                  |                                   | 33             | 448                              |
| = Trischfelbern                             | 10     |                 | 37               | 824                               | - 48           | 154                              |
| = Wiesen                                    | 57     |                 | 68               | 1584                              | 126            | 794                              |
| = Gärten                                    | 4      | 197             | 24               | 895                               | 28             | 1092                             |

|                       | Dom  | Dominicale. |       | sticale.   | Bufammen. |         |  |
|-----------------------|------|-------------|-------|------------|-----------|---------|--|
|                       | Zoc  | . DKI.      | Zoch. | <b>M</b> . | Zoc.      | □Ri.    |  |
| Un Teichen mit Wieser | 1    |             |       |            |           |         |  |
| verglichen            | 6    | 955         |       |            | 6         | 955     |  |
| = Hutweiden 1c        | 33   | 963         | 36    | 558        | 69        | 1521    |  |
| = Walbungen           | 491  | 1297        | 74    | 821        | 566       | 518     |  |
| Ueberhaupt            | 885  | 148         | 640   | 164        | 1525      | 312     |  |
| Hiezu Radim           | 3574 | 1570        | 7154  | 1080%      | 10729     | 1050%   |  |
| = Sobschif            | 771  | 10961/6     | 465   | 8301/6     | 1237      | 336%    |  |
| = Wostromier .        | 231  | 2521/6      | 174   | 890        | 405       | 1142%   |  |
| Im Ganzen             | 5462 | 14665/6     | 8434  | 13643/6    | 13897     | 12412/6 |  |

Die Naturbeschaffenheit ist bei ber so verschiednen Lage ber einzelnen Güter sehr mannichsaltig. Radim stimmt in dieser Hinsicht ganz mit Kumburg überein, von bessen zu dem Borgebirge der Sudetengehörigen Gebiete es umschlossen wird. Petsta ist gleichfalls ein Bestandtheil des Sudeten-Borgebirges; indessen giebt es weder hier noch bei Rabim bedeutende Berge. Chotetsch und Sobschie, besonders das Lettere, liegen im Flachlande.

Die fließenden Gewässer bestehen in kleinen Bachen. Der ansehnlichste ist der Bach Jaworka oder Jawurek, welcher nordwestlich
von Petka entspringt, in sublicher Richtung durch Bilay und das Gebiet
ber Herschaft Bielohrad auf das Gut Sabschitz geht und weiter hinab,
bei Neu-Bibschow, in die Cydlina fällt; er nimmt bei Bilay den von
Osten her, über Petka kommenden kleinen Bach Brodek oder 3latnitz, und weiter abwärts einen von Chotetsch kommenden unbenannten
Bach auf. Durch das Radimer Gebiet läuft vom Kumburger Berge her
ein kleiner, ebenfalls unbenannter Bach in die Woreschaft (herrschaft
Kumburg-Aulibitz). Alle diese Bäche enthalten Forellen, Hechte, Weißssische und Krebse.

Die noch vorhandnen, mit Karpfen und Hechten befetten Teiche sind: der Dworeger, bei Robaus; der Wostromierer oder Podehrack, ben der Bach Jaworka durchschneidet, bei Wostromier; die Teische Ceperka und Oplatil, bei Augezd podhorn; der Dolenjk, bei Chotetsch; der Pegka er Mühlteich und der Pulverteich, ebenfalls bei Pegka. Die übrigen Teiche sind schon seit längerer Zeit abgelassen und als Acker und Wiesengründe theils emphyteutisirt, theils zeitlich verpachtet.

Die Bolksmenge ber ganzen Herrschaft betrug im J. 1834: 11999 Seelen. Die Einwohner sind ohne Ausnahme Katholiken. In ben Dörfern ber Guter Rabim, Chotetsch und Sobschitz wird durch= aus Böhmisch gesprochen; dagegen ist auf dem Gute Pegka die teut= sch e Sprache vorherrschend; namentlich haben die Dörfer Bilan, Ratkin und Stupnan durchaus teutsche Einwohner.

Die vorzuglichfte Ertrags = und Nahrungsquelle ift bie Land= wirthich aft. Relbbau und Biebaucht werben aber nur von ben Un= terthanen getrieben. Die ebemals bei biefer Berrichaft bestandnen 10 obrigfeitlichen Maierhofe, in Desfa, Redar, Rabim, Balbis, Dwores, Cobichis, Bogis und Chotetich, fo wie bie Sofe Stara Bura und Bradifcheo bei Woftrumier, find ichon im 3. 1784 emphoteutifirt, auch ift bamals die Robot auf immermabrende Beiten reluirt worden. Der Aderbau ift am ergiebigften auf bem Gute Gobichis, mo ber frucht= bare Boben alle Getraidegattungen und fonftige Gulturgewächse in vorgualicher Gute und reichem Dage bervorbringt. Much bie Dbitbaum= gucht wird bier, und zwar nicht nur in Garten, fondern auch im freien Kelbe getrieben und man gewinnt in gunftigen Jahren eine Menge Fruchte ber ebelften Gorten. Muf bem Gute Pegla ift theile fandiger, mit Candfteinen vermischter, theils rother und gelber Thonboden; Die Fruchtbarkeit ift hier geringer und man baut von Getraide nur Korn und Saber, außerdem auch Flache und Erdapfel. Dbftfultur findet bier bloß in eingeschränkten Garten und mit geringem Erfolge Statt. Das But Chotetich hat einen ichwargen, mit vielen Quargefchieben vermengten, wenig fruchtbaren Lettenboden, auf welchem Rorn, Gerfte, Saber und etmas Flachs gewonnen werden. Dbitbaume bat man bier ebenfalls nur in Garten. Muf bem Gute Rabim ift ber Boben von mittelmäßiger Fruchtbarkeit, bringt aber alle Getraidegattungen, auch Flachs und andere Gulturgewächse bervor. Die Dbftbaumgucht ift bier fowohl in Garten als im Freien, befonders bei ben fublichern Dorfern Rabim, Studian und Sobieras, von nicht unbeträchtlicher Musbehnung.

Die Stärke bes Bieh ft and es ber Unterthanen zeigt folgende Uebersicht vom 30. April 1833: 498 Pferde (402 Alte, 96 Fohlen), 3295 Stück Rindvich (26 Zuchtstiere, 23 junge Stiere, 2193 Kühe, 733 Kalbinnen, 1 Mastochs, 156 Zugochsen, 163 junge Ochsen) und 268 Schafe (175 Alte, 93 Lämmer). In den Dörfern des flachen Lan-

bes wird auch Banfe-, Schweine = und Bienengucht getrieben.

Die obrigkeitlichen Balbungen bestehen aus vielen einzelnen, von einander abgesonderten Strecken, welche größtentheils zum Gebirgslande gehören. Sie sind in folgende 4 Reviere eingetheilt: das Pehfaer, 895 Joch 1284 Al., das Radimer, 820 J. 523 Al., das Choetetscher, 465 J. 651 Al., und das Sobschier, 747 J. 294 Al. Sie sind mit Eichen, Roth = und Beißbuchen, Erlen, Birken, Riefern, Fichten und Tannen gut bestanden und liefern jährlich zusammen 3300 Klaster Holz, welches, nach Abzug des eignen Bedarfs der Obrigkeit, an die Unterthanen verkauft und von diesen zu Brettern, Schindeln, Lateten zu verarbeitet wird, die ihren Absat in den Ortschaften des südlichern Klachlandes sinden.

Der Bilb ftanb ift nur mittelmäßig und besteht aus Reben, Safen und Rebhuhnern, bie in die Gebirgeftabte und an die Gitfchiener Bilbprethandler verfauft werden.

Mit Polizele, Commerziale und freien Gewerben, so wie mit dem Handel, waren am 1. Juli 1833 auf dem ganzen Dominium 488 Meister und andere Gewerdsbefugte, 106 Gesellen und 41 Lehrlinge, zusammen 635 Personen beschäftigt. Darunter befanden sich 11 Bäcker, 1 Färber, 3 Faßbinder, 12 Fleischhauer, 2 Glaser, 10 Griesler, 1 Holzwaarenmacher, 1 Ledzelter, 1 Lederhändler, 2 Leinwandbleicher (in Petta und Borowit), 3 3 3 Leinweber, 2 Lohgärber, 6 Maurer (12 Gesellen), 22 Müller, 1 Pottaschenssieder (in Choretsch), 2 Schlosser, 13 Schmiede, 10 Schneider, 11 Schuhmacher, 2 Seisenssieder, 2 Seiser, 3 Siebmacher, 1 Steinmetz, 1 Strumpswirker, 4 Tischeler, 4 Töpfer, 4 Wagner, 1 Beißgärber, 2 Wollenzeugmacher und 2 Zimmermeister (6 Gesellen).

Bum Sanbelsftande gehorten 9 Befiger von gemischten Baa= renhandlungen (in Pegta) und 9 Kramer und Saufirer.

Das Sanitäts = Perfonale besteht aus 2 Bunbarzten (in Petfa), und 15 hebammen (2 in Petfa, 2 in Rabim, 2 in Groß= Borowie, die übrigen in Augezd podhorni, Chotetsch, Bilan, Sobieras, Sobschie, Stupnan, Wogit, Bostromier und 3bosch).

Die Verbindung bes Dominums mit ben benachbarten Drtschaften wird sehr durch die beiden Chaussen erleichtert, welche von Gitschin über Neu-Paka nach Schlessen und über Hofig und Königgraß nach Mähren führen. Die erstere berührt den stüllichen Theil bes Gutes Radim und weiterhin den nordwestlichen Theil des Gutes Pekka, wo das Dorf Widach an dieser Straße liegt. Auch trennt sich von derselben ein chausse see artiger Landweg ab, der über Chotetsch nach Bielohrad und von da über Miletin nach Jaromir an der Elbe führt. Die Königgräßer Chaussee durchschneidet das Gut Sobschis und geht durch Wostromier. Die nächsten Post en sind für die nördlichen Ortschaften in Gitschin und Reu=Paka, für die süblichen in Horig.

Folgendes find die einzelnen Ortschaften bes Dominiums:

#### I. Gut Rabim.

1. Rabim, 11/4 St. ond. von Gitschin, D. von 60 h. mit 434 C., hat 1 obrettl. Schloß, 1 Pfarrkirche zu St. Georg M., 1 Schule, beibe unter hrschit. Patronate, 1 Wirthshaus und 1 obrettl. Fischbehätter. Die Kirche war schon 1384 und 1395 mit einem eignen Pfarrer besetz; späterhin gehörte sie als Fitiale zum Sprenget von Pegka und wurde erst 1765 wieder zur selbstständigen Pfarrkirche erhoben. Das jezige Gebäube foll um das J. 1709 an der Stelle des vorigen hölzernen errichtet worden senn. Eingepfarrt sind, außer Radim selbst, die hiesigen Dörfer Ehan, Pohan, Sobieras, Studian, Tuschin und Waldis (mit 1 Fitialkirche), so wie die zur H. Rumburg gehörigen Drewenis und Dotanek. Das Schloß bestand schon in der ersten Hässte des XVII. Jahrhunderts und diente den neugestifteten Karthäusern, devor sie 1632 in das neuerdaute Kloster zu Waldig eingeführt werden konnten, zum einstweiligen Ausenthalte.

2. Chan, 1 St. no. von Gitidin, D. von 16 D. mit 100 C., ift nad Rabim eingef. und hat 1 Wirtheb.

- 3. Pobhan, 11/2, St. onö. von Gitschin, D. von 22 S. mit 138 E., nach Rabim eingpf.
- 4. Sobieras (Goberaz), 3/4 St. no. von Gitschin, D. von 55 S. mit 319 E., ift nach Rabim eingpf. und hat 1 Rapelle zu St. Peter und Paul und 1 Wirtheb. Auch ist hier 1 f. f. Beschal-Station.
- 5. Studian, 1 St. ono. von Gitichin, D. von 50 S. mit 324 E., ift nach Rabim eingpf. und hat 2 fleine Rapellen, ju St. Margaretha und zu ben beil. 14 Rothhelfern; auch ift bier 1 Wirtheb.
- 6. Walbig (auch Balbig = Karthaus, jum Unterschiebe von bem D. Balbig ber oft. Rumburg), 3/4 St. no. von Gitschin, in reizenber Umgesbung, auf einer kleinen Unbobe gelegen, D. von 28 h. mit 268 G., ift nach Rabim eingpf. und hat 1 Filialtirde zu St. Jofeph, welche ehemals als Stiftskirche, unter bem Titel Maria himmelfahrt, zu bem hiefigen Sar= thäu fer=Rlo fter gehörte. Bis zum 3. 1785 waren hier die Leichen bes Grafen Albrecht von Balbftein, Bergogs zu Friedland, und feiner erften Gemahlinn, Eucretia, geb. Retefch von Candet, in zwei zinner= nen Sargen beigefest, welche aber bamals, mit allerhochster Genehmigung vom 30. Nov. 1784, burch ben Grafen Bincenz von Balbstein nach Munchengrag in bie bortige Rirche ju St. Unna übertragen murben, wo fie fich noch jest befinden. (S. Bunglauer Kreis, Sft. Munchengras, S. 202.) Shallers Erzählung, baß ber schwebische General Banner ben Ropf und ben rechten Urm von bes Bergogs Leiche abgenommen und nach Schweden gefchickt habe, ift ein Mahrchen. Das prachtvolle Gebaube biefes 1782 aufgehobnen Klosters (gewöhnlich die Karthause genannt) wurde 1783 öffentlich feilgeboten; da sich aber bei brei Lizitationen kein Käufer fand, so bestimmte es die Regierung zu einem Militär=Magazine; im 3. 1791 aber wurde es wieder zur Civilverwendung juruckgenommen, und zu Bohnungen für die Beamten ber oft. Rabim eingerichtet. Der vormalige t. t. Staates guter-Ubministrator, Graf Protop hartmann von Rlarftein, ließ, als antiquarifche Merkwürdigkeit, eine von ben ehemaligen 16 Bellen nebft bem bazu gehörigen Gartchen, in ber Art, wie fie fonft bestand, wieder hers stellen. Sie enthält das Bildnis des ersten Priors ber hiesigen Karthäuser, Philipp Putschet, aus Prag gebürtig. Im Borbertheile bes Gebandes, ober in ber ehemaligen Pralatur, befinden fich jest zwei von Ifraeliten betries bene Bollenzeug = Fabriten. Die ehemalige Bibliothet bient als Getraibe= · Schüttboben und bas Resectorium als Obstnieberlage. Die von Schaller erwähnte St. Josephe = Rapelle ift im J. 1810 abgetragen worden.
- 7. Chlomet, 11/2 St. nö. von Gitschin, am Fuße des Kumburger Berges, D. von 15 S. mit 117 E., nach Austauf (Hft. Rumburg) eingpf.
- 8. Stiepanig (Sftepanice), 2 St. ono. von Gitichin, D. von 17 D. mit 127 G., nach Mustauf eingpf.
- 9. Dwores, 3/4 St. ö. von Gitidin, unweit n. von ber ichlefischen Strafe, D. von 14 S. mit 113 E., ift nach Git fchin eingpf. und hat 1 Muhle.
  - 10. Rige (Rnge), 11/4 St. n. von Gitichin, D. von 42 G. mit 333 G.,
- ift nach Gifen ft abtel eingpf. und hat 1 Wirtheb. 11. Plaufdnie (Plauffnice), 13/4 St. n. von Gitfchin, am öftlichen guße bee Berges Sabor, D. von 19 G. mit 132 G., ift nach Comnie eingpf. und hat 1 Wirtheb.
- 12. 3biar, 11/2 St. nno. von Gitichin, amifchen bem Brableger und Smila-Berge, D. von 32 G. mit 228 E., ift nach Reuborf (Sft. Comnig) eingpf. und hat 1 Birtheb.
  - Die folgenden Dörfer sind getheilt:
- 13. Mugezbes, 11/4 St. no. von Gitichin, am füboftlichen Abhange bes Berges Bradles, D. von 17 G. mit 122 E., von welchen 2 G. mit 14 E.,

zur Hft. Kumburg gehören, ist nach Eise nstäbtel eingpf. und hat 1 Wirthsh.

14. Zufchin (Tuzin), 11/4 St. ond. von Gitschin, an einem in bie Bosteschla gehenben Bache, D. von 40 h. mit 297 G., von welchem ebenfalls 2 h. mit 17 G. zur hft. Rumburg gehören, ift nach Rabim eingpf. unb hat 1 Birthschaus und 3 Mühlen. Bei biesem Dorfe gebeihen vorzüglich gute Kirlchen.

15. 3bofch (3bo3j), 12/4 St. nő. von Gitschin, am suböstlichen guge bes Rumburger Berges, D. von 54 G. mit 442 E., von welchen die Oft. Rums burg 2 G. mit 13 E. besiet, ist nach Austauf eingpf. und hat 2 Wirthspauser.

Außerbem gehören jum Gute Rabim, als Antheile:

- 16. von ber Stabt Gitidin, 1 S. (in ber Stabt); und
- 17. von Dobrawis (oft. Militicomes), 3 . mit 21 G.

#### II. Gut Degta.

- 18. Pegta (auch Pegtau, böhm. Pecka), 4 St. onö. von Gitschin, am Bache Blatnig, unterthaniger Marttfleden von 192 S. mit 1265 G., hat ein Stadtgericht (mit 1 Stadtrichter und 1 Stadtschreiber), 1 Raths haus, 1 Pfarrtirche zu St. Bartholomaus, 1 Schule, beibe unter obritt. Patronate, 1 obrittl. Brauhaus (auf 251/2 gaß), 2 Brannts weinbrennereien, 1 Pottafchenfieberei, 5 Birthshäufer, 1 Babhaus und 1 Mühle. Das Städtchen hat bas Recht Sahrmartte (an ben Montagen nach beil. 3 Konige und nach Pfingften, mit Biehmartten) und jeden Mitt= woch Bochenmartte ju halten; fie find aber unbebeutenb. Die Rirche war icon 1384, 1411 und 1417 mit einem eignen Pfarrer befest. Bu ib= rem Sprengel geboren bie hiefigen Dorfer Chota, Stantow, Bibonis (Filialtirche), Bilan, Stupnan (Filialtirche) und Rattin, bann bie frembherricaftlichen Auhlir, Butowina, Ernftborf, Dber = unb Rieber = Jawor (hft. Bielohrab), Kall (hft. Miletin) und Alein= Borowig (Gut Tichista). Das außerhalb der Stadt gelegne Babhaus enthält 4 Baber, zu benen bas Baffer gemarmt wird, und hat im Som= mer fleißigen Bufpruch. Auf ber Unbohe f. am Stabtchen liegt ein altes Shloß, das noch in bewohnbarem Zustande ift. Petta gehörte in altes rer Beit bem Geren Prufto von Petta, gelangte im XV. Jahrhundert an die herren Boricky von Boris, und im XVI. Jahrhundert an die Bruber Johann Georg und Bilhelm Litoborftn von Chlum, melde bas Gut fammt ben Dorfern Rall, Ehota, Ranhau, Bibemigel, Uhlir, Butowina, Bela, Dber = und Unter = Jawor, Res barie, Borowie, Brefnit, Tetin, Rlein-Miletin, Dobr, Roth = Tremefona, Reuborf, u. a. m. 1544 an heinrich Sfto= pet von Beiß = Dtrabo wie fur 8750 Schod bohm. Gr. abtraten. Bor bem 3. 1620 gehörte es bem Chriftoph Barant von Poltschie, bem es nach ber Schlacht auf bem Beißen Berge confiscirt wurde. Spaterbin tam es an ben Grafen Albrecht von Balbftein, Bergog gu Friedland. (G. oben.)
- 19. Bilan (Bela), 33/4 St. ond. von Gitschin, D. von 51 h. mit 297 E., nach Petta eingpf., hat 1 Wirthshaus, 2 Mahlmuhlen und 1 Brettmuhle.
- 20. Ehota (bei ben Teutschen Belhot), 41/2 St. onö. von Gitschin, D. von 38 h. mit 249 E., ift nach Petta eingpf. und hat 1 Birthsh.
- 21. Rebarit (bei ben Teutschen Rebarfch), 3 St. no. von Gitfchin, D. von 20 f. mit 128 G., nach Ralna (Gut Tfcifta) eingpf.

22. Rattin (auch Rabtin), 31/4 St. ond. von Sitichin, D. von 35 S. mit 237 E., ift nach Pesta eingpf. und hat 1 Schule, 1 Wirthshaus und 1 Mühle; 1/2 St. abseits, im Balbe, liegen bie hieher conscribirten Buschhäuser, aus 7 Rummern bestehenb.

23. Stantau (Stantom), 41/4 St. ond. von Gitichin, D. von 24 D. mit 170 G., nach Pesta eingpf.

24. Ctifau (Stifow), 23/4 St. ono. von Gitichin, D. von 51 S. mit 353 G., ift nach Reu : Pata eingpf. und hat 2 Birthehaufer.

25. Stupnay, 33/4 St. no. von Gitschin, am Bache Jaworka, D. von 90 h. mit 531 C., ift nach Petta eingpf. und hat 1 Filialkirche zu St. Maria Magbalena, die 1384 und 1412 als Psarkirche vorstommt, und 1717 neu erbaut worden ist; ferner sind hier 3 Mühlen, 1 Wirthsh. und 1 Forsth., mit der Wohnung des Forstadjunkten.

26. Wibach, auch Wibochau (Widochow), 31/2 St. nö. von Sitsichin, an der schlesischen Straße, D. von 90 h. mit 588 E., nach Reus Pata eingpf., hat 1 Kapelle zu ben beiligen Schutengeln, 1 Schuste und 2 Wirthshäuser.

27. Wibonis, 43/4 St. ond. von Gitichin, D. von 37 h. mit 255 E., ift nach Petta eingpf. und hat 1 Filialtirche ju St. Johann bem Kaufer, bie 1733 neu erbauf worben, 1 Schule, 1 Wirtheb, und 1 Muble.

28. Groß: Borowis (in ber teutschen Boltssprache bie große Borg), 41/4 St. onö. von Gitschin, an einem kleinen, in die Elbe gehens ben Bache, langgestrecktes D. von 186 h. mit 1325 C., von welchen 29 h. mit 261 C. zur hft. Starkenbach gehören, und auch Groß: Boros wieser Branne y heißen; beim hiesigen Antheile ist I tokalierinde zu St. Beit, 1 Schule, 1 Bassermühle und 2 Bindmuhlen, welche s. vom Orte, auf einer Andohe, 1/4 St. von einander entsernt, liegen; die Kirche ist im J. 1720 neu erbaut worden, und gehörte ehemals als Filsalkirche zum Sprengel des Peskaer Psarrers, die sie 1785 einen eignen Lokalisten erhielt, der aus dem k. k. Religionsfonds besoldet wird. Groß: Borowis war ehemals ein eignes Gut und wurde nach der Schlacht auf dem Beisen Berge dem Rusdolph Seidlist consistirt, worauf es 1623 Albrecht von Balbstein sur für 28000 fl. kaufte und mit Peska vereinigte.

#### III. Gut Cobichis.

29. Sobicie (Sobzice), 3 St. ofo. von Sitichin, am rechten Ufer ber Jaworka, D. von 90 h. mit 614 C., hat 1 kleines obrettl. Schloß, 1 Loskalies Rirche zu St. Prokop, welche ben Errichtungsbüchern zufolge ichon 1384, 1408 und 1416 eine Pfarrkirche war, und jest unter dem Patrosnate bes k. k. Religionsfonds fiebt; sie enthält die Gradstätte der Frau Dosrothea Bostromerky, † 1676; eingpf. sind, außer Sobschie, die Dörfer Augezd pobhornj, Wogis und Woftromiek, sammt den dazu gehörisgen Tinschichten; der Lokalist wohnt im Schloßgebäude; serner ift hier 1 Schule, 1 Wirthib, und 1 Rüble.

30. Augezb pobhornj, 3 St. ofo. von Gitfchin, am Fuße bes Bergs rudens Chlum, D. von 56 h. mit 398 C., ift nach Sobichie eingpf. und bat 1 Birthth.

31. Bogis (Wogice), 28/4 St. ofc. von Gitfchin, D. von 93 h. mit 654 G., ift nach Sobfchis eingpf. und hat 1 Wirthsh. Dieber find auch die Einschichten Marines, 1/4 St. nw. auf der Andobe, 8 h. mit 56 G., und Aabat (ober Kabatv), 3/4 St. fw., 9 h. mit 63 G., censcribirt. Des ehemalige Gut Wogig gehörte in den Jahren 1660 — 1671 dem Bohu ch und Boreg Dohal Ky von Dohalis, von dem es später an Georg Heinz

rich 2Bogidh von Reuborf tam, ber es, wie icon oben gemelbet, 1718

an bie Balbiser Karthäuser verkaufte.

32. Boftromier, (Wostromer), 31/2 St. fo. von Gitschin, an ber Ros niggrager Chauffee und an ber Jaworta, D. von 81 S. mit 540 G., ift nach Sob f di & eingpf. und hat 2 Wirthshaufer und 2 Mithlen. Bur Conferipe tion biefes Dorfes gehören bie Ginschichten Stara hura, 1/4 St. w., 7 b. mit 45 E., und Grabifchto (brabisto), 1/4 St. no., auf ber Anhobe, 1 kleines Schlößchen nebft 22 h. mit 150 E. Das ehemalige Gut Boftros mer gehörte am Unfange bes XVII. Jahrhunderts ben herren Boftromerfty von Rotitnit.

Außerbem besit bas Gut Sobichit auch 2 S. (worunter 1 Mable) von bem benachbarten Dfc. Blafet bes Gutes bolomaus.

#### IV. Gut Chotetich.

33. Chotetich (Chorec), 21/2 St. d. von Gitichin, an ber Strafe nach Bielohrab und Miletin, D. von 78 h. mit 582 G., hat 1 Lofaliefirche zu St. Rifolaus, 1 Schule, 1 fleines Schloß, mit ber Wohnung bes Botaliften, 1 Birtheh., 2 Mühlen (Dber = und Unter = Rato wn it ge-nahnt, 1/4 St. abseits gelegen) und 1 Forsthaus. Die Rirche war 1384 eine Pfarrtirche, gehörte später als Filiale zum Sprengel von Reu-Pata und erhielt erft 1789 einen eignen Lotaliften. Es ift ein unansehnliches Gebaube, ohne Thurm, mehr einer Rapelle abnlich. Bor bem Attar find Grabfteine einer Frau Ratharina Malerowffa von Chotet, + 1583, und einer Frau Katharina Bortowa Sfarowcowa, + 1549. Außer Chotetich ift noch bas hiefige D. Balbau und bas jur oft. Bielohrad gehörige Ri= beleg zu biefer Rirche eingpf.

34. Waldau (Waldow), 23/4 St. ö. von Gitschin, D. von 63 H. mit 449 E., von welchen 2 f. mit 15 C. gur oft. Bielohrab geboren, ift nach Chotetfch eingpf. und hat 1 Schule, 1 Birtheh. und 1 Duble.

35. Poblewin, 3 St. no. von Gitschin, D. von 38 S. mit 206 E., von welchen 12 f. mit 76 E. ber Stabt Reu = Pata geboren.

Außerbem gehören zu Chotetsch

36. von ber Stadt Ren : Pata (Sft. Rumburg), 5 5. mit 34 G., worunter bas facularifirte Gebaube bes ebemaligen Daulaner = Rlofters und 1 Wirthsh.

# \* Allodial = Berrichaft Comnit.

Die Herrschaft Lomnis gehört gegenwärtig bem Fürsten Rarl Alain von Rohan=Guemene, Herzoge von Bouillon und Montha= gon, welcher fie am 1. Janner 1834 von bem bamaligen Befiber Ignaz Falge, ber sie nach bem am 9. Sept. 1825 erfolgten Tobe feines Baters Ignag Falge als beffen einziger Gohn ererbt hatte, gekauft hat. Die Nachrichten über die altesten Besiger von Comnis reichen bis zum J. 1350. Damals follen Raubritter bie Burg be= wohnt und die Gegend von derfelben aus durch ihre Raubzuge un= ficher gemacht haben. Rarl IV. befahl, sie zu vertreiben, und schenkte die Burg dem Ritter 3denee, welcher sich davon Idenes z Loms nice (von Lomnis) nannte. Nach Sagets Angabe war biefer 3benet

unter benjenigen tapfern Bohmen, welche burch ihren Belbenmuth im 3. 1355 dem Raifer Freiheit und Leben retteten. 3m 3. 1410 follen abermals Raubritter auf ber Burg Lomnit gehauset haben, und Sonig Wenzel foll bem Treka von Lomnis befohlen haben, die Burg nieberzubrennen und Unfiedlungen bei berfelben zu errichten. Im J. 1434 war Krussina von Kumburg, und 1450 Johann Smitich Befiger von Comnit und Rumburg; 1452 gelangte Bein= rich von Balbftein zum Befige biefer Berrichaft, und feine Familie blieb Eigenthumer derfelben bis jum 3. 1599. Sier finden wir Abam von Sternberg, fpater aber 1616 Frau Apollonia von Stern= berg, geb. von Walbstein, im Besite; nach bem Tobe ber Lettern fiel fie abermals an bas Saus Balbftein zurud. Johann Bittorin von Walbstein verkaufte bie Berrschaft 1654 an Johann Grafen von Morgin, beffen Nachkommen im Befibe blieben bis zum Jahre 1796, in welchem bie Berrichaft ber Eigenschaft eines Fibeicommig=Befibes entledigt, und von Rubolph Grafen von Dorgin an Jana; Falge, Prager Burger und Großbandler in Trautenau, ben Großvater bes obengenannten letten Befigers, vertauft murbe. (G. Landtäfliches hauptbuch, Litt. L. Tom. XI. Fol. 37.)

Die Herrschaft liegt an ber Westseite bes Kreises und granzt westlich mit ber Herrschaft Groß=Stal, nordwestlich mit ber Herrschaft Semil, im Bunzlauer Kreise, nörblich und östlich stößt sie an die Herrschaft Kumburg, süböstlich an die Herrschaft Nadim und südwestlich an die Herrschaft Militschowes. Das Areale berselben ist, bis auf einen kleinen, im Gebiete der Herrschaft Groß=Stal enklavirten Theil, zusammenhängend und beträgt 8003 Joch 793 .

Nach bem Katastral=Bergliederunge-Summarium vom J. 1833 ift bie nubbare Bobenflache:

|                         | Dom   | inicale. | Rusti | cale. | Busan | ımen.       |
|-------------------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------------|
|                         | Jod). | □RI.     | Jod). | □£1.  | Zoch. | □£1.        |
| Un ackerbaren Felbern . | 731   | 371      | 2548  | 785   | 3279  | 1156        |
| = Teichen mit Aedern    |       |          |       |       |       |             |
| verglichen              | 9     | 1353     |       | -     | 9     | 1353        |
| ·= Trischfelbern        | 17    | 595      | 747   | 495   | 764   | 1090        |
| = Wiesen                | 185   | 549      | 477   | 1275  | 663   | 224         |
| = Barten                | 9     | 1220     | 180   | 537   | 190   | 157         |
| = Hutweiden 2c          | 5     | 202      | 376   | 869   | 381   | 1071        |
| = Waldungen             | 1724  | 1111     | 1006  | 842   | 2731  | 35 <b>3</b> |
| Ueberhaupt              | 2683  | 601      | 5337  | 3     | 8020  | 604         |

Die Lage ber Herrschaft ift gebirgig. Das in ber Topographie bes Bunzlauer Kreises unter bem Namen des Ko sa ko wer Gebirgszuges erwähnte Mittelgebirge verbreitet sich mit einem seiner Zweige auf dieser herrschaft. Die hauptsichlichsten Höhen dieses Gebirgszweiges sind der sach der barometrischen Messung des P. Huschek 341,12 Wien. Rl. hohe)

Tabor, ein ichoner fuppelformiger, blog an ber Ditfeite fabler, fonft mit uppiger Balbung bebeckter Berg; ber Roglow, weftlich am vo= rigen, ebenfalls mit Bald bedeckt; nordlich an biefem ber Rebis, gum Theile bewalbet, bann ber Gradfa und ber Smitta. Diefe ge= nannten Berge bilben eine fcone Gruppe, welche bas Stabtchen Lomnis in einem Salbereife umgiebt, und von welchen niedere Bergrucken fich verzweigen. Gie gehoren gang in bas Gebiet ber Rothen Ganb= ftein= Formation, beren herrschendes Glieb, ber theile fonglomerat= artige, theils feintornige Sandftein, an ben niebern Bergruden und am Fufe ber genannten Berge jum Borfcheine fommt; die vorherge= nannten Sobenpuntte aber werben von Danbelftein gebilbet, melcher fich bier besonders machtig aus dem Canoffeine bervorhebt, febr mannichfaltige Gefteinsarten zeigt, befonders ba, wo er mit bem Sand= fteine in Berührung ift, und besonders reich an fconen Chatzedonen, Adat = und Jaspis = Abanderungen erscheint, welche Mineralien auch an ben Berghohen haufig in ber, durch bie Bermitterung bes Mandelfteines entstandnen Dammerbe fich finden, von wo fie durch die Gemaffer weiter fortgeführt werben. Im nordwestlichen Theile ber Berr= Schaft finden fich zwischen ben geschichteten Felsarten auch Lager von Steinkohlen und von Schieferthon.

Die Gewässer ber Herrschaft sind a. ber Popelka=Bach; er entspringt an bem Berge Redig, fließt östlich durch komnig, und fällt beim herrschaftlich=Rumburger Dorfe Austi in den Wolleschka-Bach; b. der Bach Endlin a entspringt an der Westseite des Berges Tabor aus einer Quelle, und fließt südlich auf Gitschin zu. Die vorhandnen Teiche sind unbedeutend, nämlich, der komniger Schlosteich, der Alt-Lomniger Teich, und der Struschineger Teich; sie werden mit Karpfen besetzt. Die Bäche liefern Forellen und Krebse.

Die Baldung der Berrichaft beträgt 2728 Joch 407 [RL; ba= von find 1670 J. 768 Al. Dominicalwald, 51 J. 394 Al. find Rirchen=, Pfarr= und Spicalwälder, und 1006 3. 842 Kl. find Ru= fticalwälder. Die herrschaftliche Waldung ift in zwei Reviere abgetheilt. Der Holzbeftand find Tannen, Fichten, Riefern, Schone Buchen, etwas Ahorn, und Niederholz von Gichen. Das jährlich in der heerschaft= lichen Waldung geschlagene Holgquantum beträgt 141 Rt. hartes und 1683 Rl. weiches Solz, welches theils auf ber Berrichaft, theils in Birfchin, und auf ben Berrichaften Groß : Stat und Gemil abgefest wird; beilaufig 1000 Rl. aus ben Rufticalmalbern wird großentheils einheimisch berbraucht. Der ackerbare Boben ift feicht und vorherr= schend fandig, jedoch mittelmäßig fruchtbar, befonders für Rorn und Sa= ber; ber Unbau von Flache ift vorzüglich lohnend; andere als bie vorgenannten Getraibearten gebeiben nicht, bes rauben Rlima und ber überftreichenden Nordwinde wegen, welche auch ber Dbftfultur bier nachtheilig find; biefe findet beghalb nur in eingeschränkten Garten ftatt,

und die zeitigen Berbftfrofte verhindern öftere bas Reifwerben ber Früchte, fo wie die Spatfrofte im Frühjahre oft die Blüthen verderben.

Von Viehzucht finden sich Pferde, Nindvieh und Ziegen, und Wildstand findet sich gar keiner. Sämmtliche herrschaftliche Maierhöfe sind zerstückt und in emphyteutischen Erbpacht veräußert; es läßt sich daher nur bei den Unterthanen ein landwirthschaftlicher Viehstand nachweisen; dieser war am 30. April 1833: 129 Pferde (119 Alte 10 Fohlen) und 1813 Stück Nindvieh (11 Zuchtstiere, 6 junge Stiere, 1091 Kühe, 417 Kalbinnen, 14 Mastochsen, 193 Zugochsen, 81 junge Ochsen).

Der Hauptnahrungszweig der Einwohner ist Spinnerei und Weberet von Leinwand, Kanafas, Zwillich, Kattun und schottischem Baumwolslenzeug, Sacks und Halstüchern und andern Stoffen; es sind auf der Herzschaft 245 Webestühle im Gange. Der Gewerbsstand der Herzschaft zeigt, mit Ausnahme des Städtchens Lomnis, 2 Bäcker, 12 Mülster, 3 Fleischer, 10 Schneider, 11 Schuster, 5 Tischler, 3 Zimmerleute, 2 Maurer, 1 Glaser, 7 Faßbinder, 8 Hufschmiedte und 2 Drechsler, zussammen 66 Meister mit 50 Gesellen und 16 Lehrlingen, dann 13 Vierzund Branntweinschänker; von Commerzgewerden 11 Leinen = und Baumswollenzeugweber mit 185 Gesellen, dann 9 Krämer und Hausirer. Strassen führen keine durch das Domininm; bloß gewöhnliche Landsuhrswege, welche nicht am besten unterhalten sind, verbinden die Drtschaft ist in Gitsch in.

Die Religion ist die kath olische, die Anzahl der Protestanten beträgt 16 Personen. Die böhmische Sprache ist die allein herrschende auf diesem Dominium. Die Anzahl der Einwohner ist 7889, die der Häuser 1086. Seit dem J. 1788 ergibt sich ein Zuwachs von 2575 E. und 254 H.

Die Drtichaften find:

1. Comnis (Comnice), unterthäniges Stäbtchen, hat mit ber Borsftabt Ratschin (Racan) und ben Sausern Kleinseite und Karlschof zusammen 365 S., 2494 E., liegt 11/2 Meile n. von Gitschin in higesiger Lage, am Popelta Bache, an der Süd und Bestseite von Bergen umgeben. Dier ist eine Pfarrkirche, welche zuerst von einem Ritter Kozlowsky gegründet worden seyn soll, über deren eigentliche Errichtungszeit jedoch nichts Zuverlässiges bekannt ist; die gegenwärtige Kirche wurde vom Grasen Franz Kaver Morzin 1785 erbaut; sie ist dem heil. Nikolaus geweiht und steht, so wie die Schule von drei Klassen, unter hrschftl. Patronate. Das hrschliche Ghloß hat nichts Ausgezeichnetes und ist der Sig des Amtes, dabei ist das Bräuhaus auf 22 Faß und das Branntweinhaus; das Rathshaus fehrt am Marktplaße, hat einen 1724 von Stein erbauten Thurm mit einer Uhr; dann ist hier ein Spital auf 6 Pfründler, welche Wohnung und Kleidung, und täglich 5 Kreußer erhalten; es wurde von der Frau Elissta von Martinis, Wilkwe des Gern Wenzelvon Walbstein, im S. 1580 gestiftet. Die meisten Hauser bes Städtchens sind niedrig, bloß aus einem Stockwerke bestehend, doch zeichnet sich aus schoffen Großbändlers August Schanet sich als schönes Wohngebäude das des biesigen Großbändlers August Schanet sich aus Vergüglich aus. Der Ort hat

feinen Ramen non ben bier befindlichen Steinbruchen (Com im Bohmifchen) erhalten, und foll um bas Jahr 1410 entftanben fenn, als bas alte Raubichloß Rlasttenes, beffen Ruinen 1/4. St. n. von Lomnis noch vorhanden find, burch Nikolaus Treka von Gitschin zerftört, und statt bessen bier eine Burg erbaut wurde. Das gegenwärtige hrschftl. Schloß ist jedoch später, wahrscheinlich durch die herren von Waldstein, erbaut. Der biefige Bewerbeft and gablt 79 Deifter von gunftigen Polizeigewerben, nämlich : 13 Bader, 4 Binder, 1 Brauer, 10 Fleifchhauer, 2 Glafer, 3 Buffdmiebe, 2 Lebzetter, 2 Maurer, 1 Muller, 1 Rauchfangtebrer, 2 Schloffer, 10 Schneis ber, 20 Schufter, 3 Geifenfieber, 3 Tifchler und 2 Bimmerleute, welche gu= fammen 47 Befellen und 21 Lehrlinge haben ; ferner von ungunftigen Po= lizeigewerben 10 Bierschanter, 1 Branntmeinbrenner, 1 Gaftwirth, 1 Pflas fterer und 2 Beinichanter. Bon Commerggewerben finden fich 1 Buchbin= ber, 2 Drechsler, 1 Gürtler, 1 hutmacher, 1 Knopfmacher, 1 Kürschner, 8 Rothgarber, 3 Riemer, 1 Geiler, 1 Gattler, 1 Topfer, 1 Uhrmacher, 1 Bachszieher, 1 Beiggarber, 1 Birtelfdmiedt, gufammen 25 Deifter mit 8 Gefellen und 3 Lehrlingen, bann ein Leinen = und Baumwollenweber mit 60 Befellen. Sandel treiben ein Großhandlungshaus in Leinenwaaren, Firma August Schlechta und Sohn, welches bier und in andern Be= genden bes Kreifes erzeugte Waaren, als Leinwanden, Battifte, Eftopil= les, Platilles, Leinen= und Baumwollentucher, jahrlich von 25 bis gu 30000 Stud von allen Graben ber Feinheit, in einem Berthe von 200000 fl. C. M. hauptfächlich nach ben italianifchen Staaten, nach ber Schweig, nach Teutschland, Danemart und Merico absett; ferner: 6 Martte beziehenbe Sanbelsleute, 5 gemifchte Baarenhandlungen, und 8 Rramer und Saufirer. Bon Sanitats : Personen find hier 2 Bundarzte, 1 Geburtsbelfer, 2 Bebammen und 1 Aporhefer. Das Städtchen hat bas Privilegium auf 3 Jahrmartte und 2 Diehmartte, bann auf Bochenmartte für Getraibe und Biltualien, welche von ben umgebenden Dominien babin gebracht werben. Auf ben Sahr = und Biehmarkten finden fich 60 bis 100 Berkaufer ein, mel= de Schnitt=, Tudy= und Lebermaaren, Topfer= und Gifengefdirre, bann Rind= vieh, Pferbe und Biegen ju Martte bringen. Bur Pfarrfirche in Comnig find eingepfarrt :

- 2. Alt = 8 om ni 6, D. von 49 h. mit 327 E., es hangt mit ber Borftabt von Comnig an ber Weftfeite zusammen, und bat 1 Muble an einem Teiche; bie Ginwohner nahren fich von Ackerbau und Beberei.
- 3. Unter : Lomnig, D. fo. am Stabtden Comnig, hat 80 f. mit 500 C., welde Acterbau und Beberei treiben ; bier ift eine Muble am Popella-Bade.
- 4. Strusch ines (Struginec), D. von 112 S. mit 588 E., 1/2 St. nm. von Lomnig in einem Thale an einem kleinen Bache; hier ift 1 Schule unter brichftl. Patronate, und 2 Mühlen; bie Einwohner nahren fich meift von Relbbau.
- 5. Xaverowie, Ofch. von 15 S. mit 90 G., welche von Aderbau leben, liegt 1/2 St. n. von Lomnig im Thale, und ift auf ben Gründen eines emph. Maierhofes vom Grafen Xaver Morgin erbaut.
- 6. Rud olphowie, (Jalecha), D. von 35 h. mit 251 C., 3/4 Ct. n. von tomnie, in einem Thale an einem kleinen Bache, auf den Gründen eines Maiserhofes von Rudolph Grafen von Morgin erbaut; die Einwohner leben von Ackerbau und Weberei; hieher gehört die einzeln stehende Balechas Muhle.
- 7. Chlum, D. 1/2 St. f. von tomnie, am Berge Tabor, hat 28 f. mit 189 G., welche von Felbau leben; auf bem Gipfel bes Berges ift eine besrühmte Ballfahrtstapelle zur Berklärung Chrifti, welche von eisner großen Menge Menschen aus ber Umgegend, besonders an ben haupts

Wallfahrtefesten, am Pfingstmontage und am Sonntagenach Verklärung Christi besucht wird, und welche auch Se. Majestät, Kaiser Franz 1. im 3. 1813 mit einem Besuche beehrten. Die Kapelle icheint schon im XV. Jahrhundert bestanden zu haben, wurde 1525 von Wilhelm von Walbste in wegen der großen Menge von Menschen, welche dem noch jest dort besindlichen Bilbe des gekreuzigten heilandes zustwömten, vergrößert, 1704 aber von Eva Constantia Gräsinn von Morzin, geb. Gräsinn von Wratislaw, im gegenswärtigen Zustande neu von Stein erbaut. Der Zudrang von Wallsahrern war sonst sogen, daß an einem einzigen Tage im 3. 1751 die Jahl derselden über 12000 betrug. Bom Berge Tador genießt man eine der herrlichsten Tussischten auf das majestätische Riesengebirge und über die gesegneten Fluren des Bunzlauer, Bibschower und Königgräßer Kreises.

- 8. Kofchow (Koffow), D. 1/2 St. fw. von tomnie, am Berge Kozlow, zwischen Walbung liegend, hat 48 h. mit 288 G. hier ift eine Schul ftazion, wo durch einen Gehilfen der Comniger Schule balbtägiger Unterricht ertheilt wird, dann eine hrichftl. Ziegelhutte und ein einschichtiges Jägerh., im Wosbora genannt; die Nahrungsquelle der Einwohner ift Feldbau. Auf dem Berge Kozlow sind bie wenigen Ruinen der Burg Kozlow, einst der Sig der Ritter Kozlowskip von Kozlow.
- 9. Morginom, D. 1/2 St. w. von Comnig, von ben Grafen von Mors zin auf Maierhofegrunden erbaut, hat eine bergige Lage, 14 h. mit 90 C., welche Felbbau treiben; ein Gehilfe ber Lomniger Schule ertheilt hier halbstägigen Unterricht, abwechselnb mit der vorgenannten Ortschaft.
- 10. Cerna, D. von 23 h. mit 141 E., 1 St. w. von Lomnit auf einer Anhöbe zwischen Balbung liegenb; bie Ginwohner nahren sich von Ackerbau und Spinnerei.
- 11. Rwacow, D., 3/4 St. w. von Lomnit, liegt auf einem Berge, hat 21 h. mit 138 E., eine Filialschule; die Ginwohner nähren sich burch Felbbau.
- 12. Stuhrow, Ofch. von 21 h. mit 146 E., 3/4 St. w. von Lomnie, auf einem Berge gelegen; bie Einwohner treiben Ackerbau und Spinnerei.
- 13. Bezbiečin, Dich. von 12 h. mit 72 C., liegt 11/4 St. nw. von Lom= nit, im Balbe auf einem Berge, ift auf ben Gründen eines emph. Maierho= fes erbaut; bie Einmohner treiben Acerbau und Spinnerei.
- 14. Xuhan (Tahanj), D. 1 St. nw. von Lomnig im Thale gelegen, hat 63 h. mit 412 E., welche von Acterbau leben; hier ift ein Jägerhaus.
- 15. Titow, Ofch. von 5 D. mit 34 E., 1/4 St. w. vom vorigen in eisnem Ahale an einem kleinen Bache zwischen Walbung gelegen, nährt sich von Ackerbau und Spinnerei. Nebst diesen 15 Ortschaften sind nach komnig bie-zur herrschaft Groß-Skal gehörigen Orte Orazow und Wranowsko, und bas hrschftl. Radimer Dorf Plauschnig eingpf.
- 16. Kotele fo, D. von 34 h. mit 273 G., 2 St. nw. von Comnig, ift nach Lein (hft. Groß-Stal) eingpf.; bie Einwohner leben von Ackerbau und Spinnerei.
- 17. Bitauchow, Dich. von 8. mit 53 C., liegt 11/2 St. w. von Compig, ale Enclave im Bunglauer Kreife, ift nach Te in (hft. Groß-Stal) eingpf.
- 18. Po hor, D. 1 St. n. von Lomnig im Thale, an einem kleinen Bache, bat 18 f. mit 126 G., ift nach Lieb ft abtel eingpf.; hieher gehört bas einz zeln ftehenbe Wirthith. Win itle.
- 19. Sutit (Sutice), Dich. von 4 h. mit 21 G., 2 St. n. von Comnit im Thale, am Bolleichta Bache; hier ift eine Muble, Blaği wet genannt, es ift nach Semil eingpf.

- 20. Nebwies (trodwes), D. von 32 h. mit 214 E., welche Ackerban und Spinnerei treiben, liegt an einem kleinen Bache in einem Thale, 2 St. nnw. von Lomnig, ift nach Se mil eingpf. hier ift ein Stein bollen Berg werk, von welchem jeboch die gewonnenen Kohlen bloß als Dungasche benugt werben.
- 21. horen Beo, D. 1/2 St. w. vom vorigen, in bergiger Gegenb, an eis nem kleinen Bade, hat 26 D. mit 161 E., treibt Felbbau und Spinnerei, ift gleichfalls nach Semil eingpf.
- 22. Swietta, Dich. von 6 D. mit 36 E., liegt am öftlichen Abhange bes Rofatower Gebirgsrudens und ift nach Semil eingpf.
- 23. Blabe E, Dich. von 3 S. mit 25 E., am fublichen Abhange bes Rofo Com, ift nach Satobit, (oft. Große Eal) eingpf.
- 24. Neudorf, (Nowawes), D. 1/2 St. ö. von Comnit, am Popelka-Bache im Thale liegend, hat 205 H. mit 1194 E., melche von Ackerbau, Spinnerei und Weberei und ber Betreibung einiger Handwerke leben; hier ist eine Pfarrkirche zum heil. Prokop, unter dem Patronate des Religionsfonds, und 1 Schule. Neudorf führte schon im I. 1588 nach der Ausschlieber Glocke diesen Kamen, ist daher ein alter Ort; 1648 wurde die Kirche, deren erste Erbauungszeit unbekannt ist, der komnizer Pfarre als Kommendatkirche einverleibt, die gegenwärtige Kirche wurde 1769 auf Bestrieb des komnizer Dechanten Wenzel Degler, neu erbaut, und 1786 mit einem eignen Psarrer besetz; hier ist ferner ein Wirthshaus und 5 Mühlen, wozu die 1/4 St. ö. vom Orte liegende Bradesmühle gehört

# \* Fibeicommiß - Berrichaft Startenbach.

Der gegenwartige Besiger ber Herrschaft Starkenbach ist herr Ern ft Graf von harrach, welcher sie nach dem Tobe seines Baters, Jobann Repomut Reichsgrafen von harrach, Reichshofrath und Erblandstallmeister in Desterreich ob und unter ber Enns, im J. 1829 im Besig nahm. (S. Landtafl. hauptbuch Litt. S. Tom. XVII. Fol. 141.)

Die frubesten bekannten Besiter biefer Berrichaft maren die Berren von Bartenberg, und zwar die Linie, welche von ihrem Gige, bem Schloffe Balbftein bei Turnau, ben Familiennamen Balbftein annahm. Der erfte Donaft aus biefem Saufe mar Johann bon Balbftein, welcher gur Beit bes Konigs Ottofar um bas 3. 1250 lebte. Mus ber Bahl feiner Rachfommen, als Berren von Stiepa= nit und Ctartenbach, find befannt: Johann auf Belifch und Stiepanis, bem Konig Wengel II. im J. 1304 fammtliche Gerecht= fame und Freiheiten des Schloffes Stiepanis beftätigte, Sonet von Balbftein, auf Stiepanis, um bas 3. 1389, Beinrich von Baldftein und 3benef von Baldftein, auf Stiepanis, um bas J. 1393, Beinrich von Stiepanis und fein Cohn Sonet von Stiepanis, welcher im 3. 1506 gu Starkenbach farb und in ber Schloffapelle zu Set. Elisabeth begraben wurde. Mit feinem Tobe erlofd biefe Linie ber Balbfteine, und die Deszendenten des Sone f von Balbftein, herrn auf Stal, Branow und Brabisto, famen

gum Befige ber Berrichaft; von biefen find befannt: Sonef Chaleen gu Stiepanis, Johann Berr auf Stara und Stiepanis, fein Sohn Wilhelm, Berr auf Lomnig und Stiepanis, um bas 3. 1552, 3benef von Stiepanis, deffen Gohn Wilhelm ber lette Berr auf Stiepanis mar. Die Rachkommen bes lettgenannten verlegten ihren Gis nach Branna, wo fie 1561 bas alte Schlog und 1583 bas große Schloß grunbeten. Bur Beit bes genannten Bilbelm von Balbftein auf Stiepanis war die Berrichaft in zwei Theile, ben untern ober Brannaer, und ben obern ober Starfenbacher Theil, abgetheilt. Den untern Theil, mit Branna, Stiepanis, und ber Salfte vom Städtchen Starkenbach, gehörte dem I bam von Balbftein, ber Jungere genannt, welchem Sonet von Balbftein, auf Dobrawis, Rriftberg und Branna nachfolgte. Dach biefem befag den Brannaer Untheil furge Beit Johann von Morgin, Berr auf Soben= elbe, und im 3. 1616 hatte ben gangen Theil Bengel Baruba bon Suftirow im Befige; biefem murbe bie Berrichaft nach ber Schlacht am Beigen Berge confiscirt, und im 3. 1628 an Albrecht von Bald= ftein, Bergog gu Friedland, um 47994 fl. abgetreten. Dach feinem Tode gelangte die Berrichaft an Maximilian Rarl von Wald ftein, welcher fich mit Elifabeth, Tochter bes Dtto Friebrich 1. Grafen von Sarrach ju Robrau, vermählte, und burch Teftament feinen Schwager Ferdinand III. Bonaventura Grafen von Sarrach jum Erben feiner Guter einfette. - Der obere Theil ber Bertichaft geborte nach ber Theilung furge Beit bem Bawiff Bilemniden auf Ugegb, und bann bem Dobrowin Rrinedo von Ronow, welcher 1585 gu Starkenbach ftarb. Rach ber Beit fiel ber gange obere Theil ber Berrichaft an die Sarant von Poliis auf Begdrugis, welche ihn bis jum 3. 1701 im Befige hatten, ju welcher Zeit ihn ber obgebachte Graf Bonaventura von harrach von Frang Paul harant von Polčis um 242000 fl. erfaufte und beibe Berrichaftstheile wieder vereinigte. Seitdem ift diefe Berrichaft im Befige ber graft ich = 5 ar= rach'ichen Familie geblieben. Graf Bonaventura farb 1706 und fein Nachfolger mar Mlone I. Thomas Raimund, Dberfthofmeifter und Statthalter in Meapel und Sigilien 2c. 2c.; er frarb 1742; fein Sohn Friedrich III., f. f. Ronfereng = Minifter, Generalkapitan ber Rieber= lande und der Lombardie zc., ftarb 1749; beffen Gohn Ernft V. Buido, f. f. Bebeimer Rath und Minifter in Gardinien, farb 1783 und hinter= ließ bie Befigungen bem Bater bes gegenwärtigen Befigers, Johann Repomut XII. Grafen von Sarrach, welcher bas Majorategut Bifa= ma und ben Majoratsgarten in Wien verkaufte, und bas Majorat auf biefe vereinigten Berrichaften, welche bis babin Allobe maren, übertrug.

Die Herrschaft Starkenbach sammt Branna liegt im nordwestlichsten Theile bes Bibschower Kreises, und granzt gegen Westen an die im Bunglauer Kreise liegende Herrschaft Semil, gegen Norden an die in Preußisch-Schlessen liegende Herrschaft Kynast, gegen Often an die herrschaft Hohenelbe, gegen Guben an die Guter Tichifta und Studenes und an Die Berrschaft Rumburg-Aulibig. Der Flächeninhalt beträgt nach bem Satafter vom 3. 1785: 43531 1/2 30ch.

Nach bem Rataftral=Berglieberungs=Gummarium vom 3. 1833 ma: bie nugbare Bobenfläche:

|                       | Dominicale.   |             | Rusticale.          |              | Bufammer.     |            |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|------------|
| Un ackerbaren Felbern | 30ch.<br>2167 | □£1.<br>675 | 30 <b>.</b><br>9196 | □£1.<br>1378 | 302.<br>11364 | £.<br>45.8 |
| = Trischfelbern .     | . 1933        | 631         | 3508                | 1106         | 5442          | 153        |
| = Wiesen              | 1398          | 391         | 2145                | 749          | 3543          | 11-0       |
| = Garten              | . 28          | 1082        | 221                 | 102          | 249           | 1144       |
| = Teichen mit Wiefer  | n             |             |                     |              |               |            |
| verglichen            | . 36          | 674         |                     | _            | 36            | €74        |
| = Hutweiben 2c        | . 2440        | 1508        | 537                 | 1510         | 2675          | 141        |
| = Walbungen           | . 17190       | 815         | 2725                | 1467         | 14414         | 45°        |
| Ueberhaupt            | . 25195       | 976         | 18335               | 1512         | 43551         | *4*        |

Die Berrichaft erstreckt fich in ihrer größten Ausbemmen wer Eine nach Rorden auf 4 teutsche Meilen und auf 1', mitte Deie mr Breite, liegt im Hochgebirge, welches nach feiner Athainenc weuer in der Mitte der Berrichaft in Mittelgebirge übergeht: ber meine 3 ift von niedern Berg = und Sugelruden durchwarn, bas Gent misift baber gang gebirgig. Die Berge im norbliden Eneu center Hauptkamme bes Riesengebirges und m ben tamm a Rebenjochen. Der größte Theil bes Sauptfammet wir imme chen niedrigsten Theile am Rabenftein = Berce. be Tie felswiese an die Rleine Sturmhaube, gebert wir Bene und führt nach verschiednen Gegenden verifineren lichste Theil desselben ift der Weiberters, we jenseits der Landesgranze liegt, fo wie ber Erfire nördlichen steilen Rand bes Sauptrudent zue ausgebehnte Rranich swiese, mit weren the des Sauptruckens felbft bezeite Corruption ber Benennung Gringer In wie fe) entstanden ift. Am menditing fich am Rande des Hauptruces m berg oder Korallenbert genere Feldmaffen bestehenbe Rume: Tiebe se nichswiese heißt die obere Tim fie liegt etwas tiefer alt me Berne felben bilben bie fchen mit Schneegruben, mer it ...... fenerecht abfturgen: # 769 W. Rl. Wer to 3 Sauptruden bis German man and and bereitente

.ı be= : meist 2 liegen inder ge= der oben= in an ben id bie Gra=

.gen

16 B. Rt. über ben Sauptrucken, mit ber fublich bamit gufammenbangenben Großen Sturmbaube ober Sturmfoppe, über welche bie Landesgrange gezogen ift. Diefe beiben Berge werben oftere als ein einziger betrachtet, und fowohl unter ber Benennung ber Großen Sturmhaube, als ber bes Großen Rabes aufgeführt; fie bilben eine fup= pelformige Erhöhung bes Sauptkammes, welcher fich bier fublich in ben Elbgrund und die Siebengrunde (Berrichaft Bobenelbe) mit großer Steilheit abstürzt. Muf biefer Sohe, welche die Flache bes Saupt= rudens gleichsam in zwei Theile, ben öftlichen und westlichen, abtheilt, ge= nießt man eine der herrlichften Musfichten über bas Riefengebirge und die beiben großen Lander, welche burch baffelbe von einander gefchieden wer-Ditwarts von diefer Bergfuppe führt ber fich wieder verflächenbe Gebirgstamm ben Namen Großer Berg und Queerberg; bie fübliche Abbachung beffelben, bis an ben Rand ber gur Berrichaft So= henelbe gehörenden Siebengrunde, beifit die Madelwie fe. Der gur Berrichaft Startenbach gehörige Theil bes Sauptkammes erftredt fich bis an den Fuß ber fleinen Sturmhaube und an die Teufelswiefe. Bon ber vorgenannten Namorer Biefe erftrecht fich füblich die ausgebehnte Elbwiefe und bas Pantichgebirge, welche gufammen faft bie breitefte Flache bes Sauptruckens bilben. Um fublichen Ende berfelben erhebt fich der Große Reffelberg auch der Rochliger Schneeberg genannt, 748 D. Rl. über bie Meeresflache, mit welchem ber noch bobere Rrfonofch gusammenbangt. Dieg ift einer ber machtigften fab= ten Bergruden, welcher mit bem Reffelberge ben füblichen erhabnen Rand bes hauptrudens bilbet und fich einige und 30 Rlafter über die Klache beffelben hervorhebt, öftlich aber außerft fteil auf 300 Rlafter Tiefe in ben Elbgrund abfturgt, und fudoftlich am fogenannten Ge bange, und fublich an ber Reffelgrube und ber Großen Steinlehne mit großer Steilheit abbacht. Der Rrtonofch ift bas wichtigfte Debenjoch bes Saupt= fammes auf ber rechten Geite bes Elbthales, welches fich unmittelbar an ihn anschließt, und fich nach mehren Richtungen weiter verzweigt; er bilbet baber gleichsam einen Bebirgefnoten, und nach ihm murbe in altern Beiten bas gange Gebirge benannt; im Bohmifchen beißt es Brto= nosty Sory, fo wie es im Lateinischen den Namen Krkonossii montes führt. Ale fürgere minder wichtige Debenjoche bes Sauptkammes find hier ber Steinichte Bubel, ber Jaffcheberg, ber Stern= berg, ober bas Stirnt, und ber Bogelberg zu bemerten, welche fammtlich vom westlichen Theile beffelben, von der oben angeführten Rranichewiefe, auslaufen und fich gleichfam als Strebepfeiler an biefe anschließen. Ferner find in diefer Begend noch ber Dulbenbera und ber Zodtenwürch. Bom großen Reffelberge erftreckt fich in weft= licher Richtung ber Rahleberg ober ber Mummelberg, auch ber Dummelfamm genannt, ein langer fahler Bergrucken, welcher nord= lich in ben Dum melgrund abfällt, und weftlich fich in ben mit Bald bewachsenen Blech famm endigt. Die mit Steingerolle bebed-

ten, febr fchroffen Behange biefes Rammes beigen auch die Große Stein= lehne. Un den Dummelfamm Schlieft fich in fublicher Richtung ber Teufelsplan an, und weftlich von biefem erheben fich an ber Ifer ber Teufelsberg, ber Brandberg und ber Ralte Berg, fammtlich walbige Boben, welche als die westlichften Bergweigungen bes Rreonosch zu betrachten find. Bon ber Großen Steinlehne und bem füblichen Ge= hange bes Großen Reffelberges, ber wie oben erwähnt mit bem Rrtonofch unmittelbar zusammenhangt, erstreckt fich ber Rosch elfamm, auch Reffelfamm genannt, ein fchmaler Gebirgerucken, ber fich bis zum 2B a ch= ft einberge bei Dieber-Rochliß in fubmeftlicher Richtung fortzieht, unb hier gleichfalls am linken Gehange bes Sferthales enbigt. Dit biefem Gebirgszweige hangen ber Preistersberg und ber Langenberg, bann der Dürre Fichtenberg bei Gahlenbach und Dber-Rochlig, ber Bindbruch berg, und die übrigen niedern Berge gwifthen ber Rleinen und Großen Sfer, bei Jabtones, Bittowis, Ponitia und Bi= ch o ma jufammen, welche meift ihre Ramen von den anliegenden Drt= fchaften erhalten, und mit welchen bas Sochgebirge im Mittelgebirge fich verläuft. Ein anderer von Krkonofch füblich auslaufender Bebirgszweig ift der Bolferuden ober Bolfetamm, und einzelne Boben= puntte am Retonofch felbit find bie Bolbbobe, ber Bod und ber Blugtamm. Bom Refonofch fublich erhebt fich bie Deblan, bie Schwoherfoppe, der Rreufelberg, ber Bernhübel oder Baren= hubel, ber Schuffelberg und ber Johannesberg, mit dem Efchen= fteine, an welchen fich der lange Beidelberger Biegenruden anschließt, welcher mit bem Beibelberge endigt. Diefe gufammen bilben einen fast ununterbrochen in füblicher Richtung fortlaufenden Ramm, welcher oftwarts und weftwarts giemlich fteil in die Thaler ber Elbe und ber Rleinen Ger abfallt, und an feinem füblichen Enbe, bem Beibelberge, noch eine Sohe von 521 B. Rl. über ber Meeresfläche erreicht, von wel= cher er fich bis an feinen Fuß ziemlich ffeil und ploblich abbacht. Diefer Bergrucken ift einer ber am weitesten vorgestreckten Urme bes Riefenge= birges, welches fich bier mit folder Machtigkeit von feinem Fuße erhebt, daß alle Berge bes füblich baran ftogenben Landes als bloge Sugel bage= gen erscheinen; biefe Borberge bes Riefengebirges erftreden fich burch ben gangen fublichen Theil ber Berrichaft, und führen ihre Namen meift nach ben Drtichaften.

Die Felsarten bieses Bezirkes sind im nördlichen Theile des Hochgebirges Granit, aus welchem der Hauptrücken mit seinen Erhöhungen und den unmittelbar und zunächst an ihn anschließenden Nebenjochen bessehet. Auf der obersten Fläche des Hauptkammes ist die Felsart meist mit sumpfiger Moorerde bedeckt; nur einzelne zerstreute Felsblöcke liegen umher oder ragen nacht aus der Fläche hervor. Aus übereinander gesthürmten, größtentheils nachten Felsblöcken bestehen die meisten der obensgenannten Erhöhungen des Hauptrückens; im Elbgrunde, dann an den Bergen, welche zunächst von der Kranichswiese auslausen, sind die Gras

nitblode, aus welchen bie freilen, oft fenfrechten Banbe und Abfturge zusammengefest find, häufig burch Bald und Begetation bedeckt; an diefem westlichen Flügel bes Riefengebirges reicht ber Granit bis ins Dum= melthal und an ben nörblichen Abhang bes Mummelkammes; vom obern Theile beffelben läuft die Granze an ber Nordfeite bes Großen Reffelberges und des Refonofch in ben Elbgrund, ju bem Punkte, wo fich ber Elbfeifen mit dem Beifmaffer vereinigt. Gudlich diefer angegebnen Linie ift die berrichende Felbart quargreicher Glimmerichiefer, mit Lagern von Quarafchiefer und Bangen von reinem Quary burchfest. Diefe Felsart erhebt fich am Reffelberge und am Arkonosch über bas Niveau bes Granits, ragt auf bem Rucken biefer Berge und auf ben fublich bavon auslaufenden Rammen oft flippenartig hervor, bedeckt in zahllofen großern und fleinern Trummern die fteilen, oft unerfteiglichen Gehange berfelben, und bilbet fo die fogenannten Steinlehnen, welche bei großerer Musbehnung besondere Benennungen nach ben in ber Nachbarschaft be= findlichen Wohnplaten, ober von ben Bergruden, an beren Gehange fie fich finden, erhalten. 218 fchroffe Felsmaffe von malerifchen, oft tubnen, nur ftellenweise in Rluften und Riffen burch Balb und Begetation bedeckten Formen zeigt fich die Felsart an ben boben, oft fenerecht fteilen Behangen ber Thaler und Grunde, befonders an den in fublicher Richtung verlaufenden, welche die Schichten ber Felsart burchfchneiben; bergleichen Felsmande findet man im Elbthale, und an vielen Stellen im Rleinen und Großen Terthale. Im Glimmerschiefer finden fich einige machtige La= ger von fornigem Ralefteine (Urfaleftein) befonders bei Rochlis, Friedrichsthal und Dber-Stiepanis und bei den Kraufebauden. Im fudwestlichen Theile bes Sochgebirges geht ber Glimmerschiefer in talkartigen Thonfchiefer über, welcher oft chloritartig, oft auch ichmaralichgrau erfcheint. Diefe Schieferformation erftredt fich bis an ben guß bes Riefengebirges bei Ernftthal, Bichowa und Nieber = Stiepanis berab. bem Thonfchiefer geht bas Sochgebirge in Mittelgebirge über; Lager von Fornigem Ralksteine finden fich bier bei Ponikla und Reischlig, und Gifenerge (Brauneifenftein) bei Ponifla und Ernftthal. übrigen füdlichen Theil ber Berrichaft, bas Borgebirge bes Riefengebirges, bilbet bie Formation bes Rothen Sandfteines (rothen Todtliegenden), welcher hier oft als graulichweißer und grunlichgrauer feinkorniger, jedoch nicht febr fester Sanoftein, oft mehr mit thonigem Bindemittel, feltener conglomeratartig und als Sandfteinschiefer, erscheint; einige Stode und Ruden von Augitporphyr (Bafaltit) erheben fich aus biefer Felsart bei Branna und bei Brabacom.

Die Gewäffer ber Herrschaft sind zahlreiche kleine Gebirgsfluß= chen, welche durch ihre Bereinigung starke Bache und kleine Klusse von oft reißend schnellem Laufe bilben, die theils in die Ifer, theils in die Elbe fallen, welche lettere zum Theil auf dem Gebiete der herrschaft ih= ren Ursprung hat. Der Hauptfluß ist die Ifer, hier die Große Ifer genannt; sie kommt vom Ifergebirge, (S. Lopographie des Bung-

lauer Kreises) und bilbet von dem Einflusse der Großen Milnig, nörblich von Gränzdorf, auf ihrem fernern Laufe nach Süden die Gränze der Herrschaft mit dem Bunzlauer Kreise; nur bei Sittow tritt sie auf eine kurze Strecke in das Gebiet der Herrschaft ein, so daß auch das rechte Ufer zu derselben gehört. In diesen Fluß ergießen sich alle von der Kranichswiese, der Elbwiese, dem Kesselberge, dem Wolfsrücken und den mit diesen Höhen an der West = und Südseite zusammenhängenden Vergzügen entspringenden Gewässer, welche ihren Lauf westlich oder südwestlich durch die Gründe und Thäler zwischen diesen Vergen verfolgen. Diese sind

- a. Der Große Milnigbach; er entspringt am Ragenfteinberge, beffen Ruppe ichon jenseits ber Landesgrange liegt, fließt in fublicher Richtung gwifchen bem fublichften Muslaufer bes Soben Sferkammes in Schleffen, ber Graulichte und ber Lange Berg genannt, und bem mit bem westlichsten Ende der Rranichewiese zusammenhangenden Bergen, und bilbet von feinem Urfprunge bis ju feinem Ginfluffe in die Ifer die Landesgränze. Gein Lauf beträgt nicht ganz eine Meile. Die= fer Bach nimmt alle Gemaffer auf, welche an ber Kranichswiese und am westlichen Rande ber Elbwiese, fo wie am nordweftlichen Abhange bes Großen Reffelberges entspringen. Bon biefem ift die Mummet, ober ber Mummelbach, bedeutender als die Große Milnig felbft; fie ent= fpringt am fogenannten Rosengartel am Großen Reffelberge, fließt westlich durch ein enges Thal, die Mummelgrube genannt, zwischen den Abstür= gen ber Kranichswiese, Elbwiese und bes Mummelkammes, nimmt mehre von der Elbwiese herabsturgende Eleine Baffer oder Floffe, wie fie hier genannt werden, auf, bann bas Rranichmaffer, bas Beigmaffer, bas Steinichte Baffer und die Rleine Milnis, welche fammt= lich an der Rranichswirfe entspringen; ferner ben Geifenbach, welcher am Teufelsplane entspringt und zwischen bem Blechkamme und bem Teufelsberge fließt. Mit allen diefen Baffern bereichert fällt ber Mummelbach bei Barracheborf, oberhalb welchem Drte er einen ichonen Bafferfall bilbet, in Die Große Milnis. Die übrigen Gebirgsmaffer, welche noch biefem Bache zueilen, find minder bedeutend, fo bas vom Steinichten bu= gel und vom Jaffchenberge, bann bas zwifchen bem Lettern und bem Stern= berge berabeilenbe Waffer.
- b. Der Rochliger Bach ober bas Sutten maffer; es fließt aus mehren Floffen zusammen, welche an ber Subfeite bes Mummelkammes und ber Weftfeite bes Reffelkammes entspringen, zu welchen auch ber Sahlenbach gehört, und fällt in Rieber-Rochlig in die Ffer;
- c. bas Gablonger Baffer, ein unbedeutender Bach, welcher feinen Ursprung mehren Quellen am Bachsteine verdankt, fällt unterhalb Buran in die Sfer;
  - d. ber Batrachower Bach,
  - e. ber Dufchniger Bach, und

f. ber Poniklaer Bach entspringen sammtlich an ber Bestseite bes Resseltammes und fallen nach turzem Laufe in die Ifer.

g. die Rleine Ifer, (nicht zu verwechseln mit ber auf bem Iferge= birge im Bunglauer Rreife entspringenden westlichen Quelle ber Ifer, welche ebenfalls biefen Ramen führt,) entspringt an ber Gubseite bes Rr= konofch und bes Keffelberges, am Barhubel, aus mehren Quellen, heißt Unfangs bas Reffelmaffer, und nimmt nach ihrer Bereinigung mit bem Rofch et floffe, welches an ber Ditfeite bes Reffeltammes entspringt, ben Ramen Rleine Ifer an, fließt als ein ftarter fchneller Bach im Thale zwischen bem Beibelberger Ziegenrucken und bem sublichen Verlaufe bes Reffelkammes durch bas lange Dorf Witkowig, nimmt alle von den Ge= hängen bieser beiben langen Bergrucken bem Thale zusließenden kleinen Gemäffer, als ben Finftergraben, ben Reffelbach, ben Schwar= zenthalbach, ben Sammerbach, ben Leffinkabach, fammtlich von der Oftseite, mehre unbenannte von der Westseite, und bei Stiepanis ben vom Beibelberge kommenben Stiepaniser Bach, bann bei Prabacow ben Starfenbach auf, und fallt beim hammermerte Ernftthat in die Große Iser.

h. ber Wimfiger Bach entspringt im Borgebirge, im sublichen Theile ber herrschaft, und fließt nach kurzem nordwestlich gerichteten Laufe in die Ifer. Mehre kleinere Bache im sublichen Theile ber herrschaft sind nicht von Bedeutung; sie fallen meist nach kurzem Laufe in den Wolle sch and, welcher sich gleichfalls in die Ifer ergießt.

2. Die Elbe; bloß die westlichsten Quellen bieses Stromes, und zwar insbesondere diejenigen, welche den Namen Elbebrunnen und bie Pantiche führen, befinden fich auf bem Gebiete biefer Berrichaft. Erftere find auf ber von ihnen genannten Elbwiefe, einem Theile ber Fläche bes Hauptrudens, sublich unter bem Beigelsteine, 729 B. Rl. über ber Meeresfläche. Eine Menge Tümpel und kleine mit klarem Baffer gefüllte Pfugen, ober fogenannte Brunnen, in bem Moor= boden ber Elbwiese vereinigen ihren Abfluß, und bilben badurch ben Elbseifen ober Elbebach, welcher ben Ramen Elbe auf ben Strom fortpflanzt, obwohl er nicht das ffartite unter ben Bemaffern ift, welche biefem ben erften Urfprung geben. Der Elbfeifen fturgt turg nach ber Bereinigung feiner Quellen vom Ruden bes Sochgebirges in ben Elbgrund, und bilbet in bem obern Theile dieser tiefen und engen Thal= schlucht einen merkwürdigen Wasserfall, den Elbfall. Die auf der füblichen Strecke der Elbwiese, dem von seiner morastigen Beschaffen= heit fogenannten Pantschgebirge, liegenden Quellen bilben die Pant= fche, welche fich gleichfalls mit einem schonen hohen Bafferfalle in ben Elbgrund hinabsturgt, und bort mit bem Elbseifen vereinigt, welcher bei seinem Austritte aus dem Elbgrunde die übrigen, auf dem zum Gebiete der Herrschaft Hohenelbe gehörigen Theile des Hauptruckens entspringenden Gewässer aufnimmt, und bis bahin auf einem Laufe von 3/4 t. M. bereits über 350 28. Rl. Gefälle eingebracht hat, und nun ben Ra-

men Elbe führt. Diese erscheint auf ihrem fernern Laufe durch bas enge Elbthal ale ein bereits fehr farter reifend ichneller Bach, melder hier ichon nach feinem Charafter ben Ramen eines Beraftromes verdient; fie bezeichnet zum Theile die Granze mit der Herrschaft So= henelbe, tritt bei Sadelsborf gang in bas Bebiet ber Berrichaft Stars fenbach, welches fie jedoch in Dber-Sohenelbe wieder verläßt, und erft nach ihrem Austritte aus bem Sochgebirge, im Flachlande, mit ihrem rechten Ufer an einigen Stellen, bei hennereborf und Moncheborf, wieber be-Rur wenige und unbedeutende Bachlein fallen von der füblichen und weftlichen Seite ber Medlan, und vom fteilen weftlichen Gehange bes Elbthales, dem Beidelberger Biegenruden, in die Elbe, als: ber Bohmi= fche Fluß, ber Bargraben, ber hinterfte und ber Borberfte Rirkscharaben, der Fuchsgraben, der Urlichgraben und das Frifche Baffer; im füblichen Theile ber Berrichaft, im Flachlande, nimmt fie noch in hennersborf ben von Branna herabkommenben Bach Sowines auf. Sammtliche im Sochgebirge entspringende Gewäffer haben ein fehr ftartes, oft reißendes Gefalle. Die Große und die Rleine Sfer, fo wie die Mummel, werden zum holgfloffen benütt. Teiche giebt es nur im fublichen Theile ber Berrichaft einige, von welchen ber bedeutendste ber Martiniger Rarpfenteich ift; mehre ber früher bestan= denen find kaffirt. Die Gebirgemaffer find vorzüglich reich an Forellen.

Der nugbare Boben ist im nördlichen Theile, im hochgebirge, ein kalter, mit Rollsteinen vermischter Lehmboben, ber auch schon ber gebirgigen Lage und bes rauhen Klima wegen für eigentlichen Ackerbau wenig geeige net ist; boch wird etwas Sommerkorn, mehr Hafer, und am meisten Flachs und Erdäpfel erbaut. Die meisten Gründe, besonders die an steilen Berglehnen und die hoch an Berggehängen gelegenen, werden als Weide henügt, und beshalb ist auch die Rindvieh und die Ziegens auch im Hochgebirge der hauptsächlichste Theil der Landwirthschaft.

Der landwirthschaftliche Biehftand war am 30. April 1833 :

|             | Bei ber Dbrigkeit.    | Bei ben Unterthanen.      | Bufammen. |
|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Pferde      | 24                    | 423                       | 447       |
| • •         | (Alte)                | (401 Alte, 22 Kohlen)     |           |
| Rindvieh    | 242                   | 5413                      | 5655      |
| (8)         | Buchtftiere, 12 junge | (24 Buchtftiere, 10 junge |           |
| <b>'</b> উ। | tiere, 151 Rube, 71   | Stiere, 4357 Rube, 581    |           |
| Ralbinnen). |                       | Ralbinnen, 1 Mastochs,    |           |
|             |                       | 363 Zugochsen, 67 junge   |           |
|             |                       | Ochsen).                  |           |

Die zerstreuten Wohnungen an ben Abhängen und auf bem Rucken ber Berge heißen insgemein Bauben; die Bewohner berselben find es hauptsächlich, welche diese Art von Alpenwirthschaft treiben, und die zunächst ihrer Wohnungen liegenden Grunde gewöhnlich als Wiese wässern und bungen, und die entferntern, auf den kahlen Bergen liegenden, als Weide benüßen. Im höchsten Theile des Gebirges finden sich für die beauemere Erreichung dieses Zweckes einige sogenannte Sommerbauben, welche gleich ben Sennhütten ber Alpen nur in ber wärmern Jahrszeit von ben Eigenthümern mit ihren Viehheerben Behufs ber Weibenbenügung bezogen werben. Bei ben tiefer liegenden Bauden finden sich auch einige Grundstücke, welche mühsam durch Menschenhand bearbeitet werden, als Krautgärtchen und Erdäpfeläcker benügt. Im süblichen Theile ber Herrschaft, wo mit der Nothen Sandsteinformation das niedere Gebirge beginnt, sindet sich mehr für den Ackerdau geeignete Bodensläche; jedoch ist auch dort, der immer noch beträchtlich hohen Lage wegen, der Landbau nur mittelmäßig, und die Herrschaft erzeugt im Ganzen nur 1/4 ihres Bedarses an Getraide. Obstbau wird nur wenig im süblichen Theile betrieben.

Die Baldung ift beträchtlich, befonders im nordweftlichen Theile ber Berrichaft; fie bedeckt die Abhange und die Bergrucken, welche fich nicht bis gur Bohe bes Sauptruckens erheben; biefer felbft und bie bavon auslaufenden Rebenjoche erheben fich über die Waldregion, und find nur fparfam mit ber 3wergfiefer, (bem fogenannten Rnie= holge) bebeckt. Die gefammte Balbung beträgt nach wirthschafts= ämtlichen Angaben im Ausmaße 18674 Joch, und ift in 1'1 Reviere eingetheilt, nämlich a. bas Reuwalber von 3062 Joch; es begreift die Balbungen am Todtenwürch, Mulbenberge, Jakicheberge und einem Theile des Teufelsberges; an biefes grangt offlich b. bas Sei= fenbach er Revier von 2319 Joch, welchem bie Balbungen am Stir= nel, am übrigen Theile bes Teufelsberges und am Borbern Blech= kamme zugewiesen find; c. das Rochliger Revier von 2139 Joch erstreckt fich öftlich vom vorigen, vom Brandberge an der Ifer über ben Sintern Blechkamm, ben Wolfskamm bis an bas Große Rad; fub= lich von diefem ift d. bas Refefer Revier von 1586 Joch; es ftogt an ben Bolfstamm an, und hat ben Rahlenberg, ben Preistersberg und Langenberg in fich. e. Un biefem oftwarts ift bas Reffe Le Revier von 2850 Joch mit ben Walbungen an ben Abhangen bes Reffelfam= mes, Rreonofch, an ber Golbhobe, am Bod, Fluftamm und Johannes= berg, und abermals offlich von biefem ift f. bas Rraufebaubner Re= vier, welches ben nordöftlichften Begirt ber Berrichaft, nämlich bie Balbungen im Elbgrunde bis an die Teufelswiefe, am Barbubel, der Schwozgerkoppe, bem Doghubel und am Behange bes obern Elbthales umfaßt; es enthält 2952 Jod; g. Das Benetter Revier von 1307 J. begreift die Balbungen am Beibelberge. In diefe 7 Reviere find die Balbungen bes Sochgebirges eingetheilt, welche ziemlich untereinander gufam= menhangen, jedoch durch die Wohnplage fowohl, als durch die fahlen Ruden, welche über die Balbregion emporragen, febr unterbrochen find. Der herrschende Waldbaum ift hier die Fichte, nebft welcher fich in den niedrigern Lagen die Tanne und die Rothbuche einfindet. Abgefonbert von diefen Revieren bes Sochgebirges ift li. bas Braba co wer Re= vier von 600 Joch, bann i. bas Brannaer Revier von 755 Joch, k. Das Rruber Revier von 898 Joch; fie begreifen bie gerftreuten Balb=

stücke im Mittelgebirge und am Fuße bes Gebirges, endlich 1. das Ibiarer Revier von 206 Joch; es enthält die Walbstrecken im süblichsten Theile der Herrschaft. In diesen legtgenannten Revieren sinden sich auch Kiefern und Lärchen. Die gesammte Waldung gewährt nach der Spstemistrung einen jährlichen Holzertrag von 2056 Kl. harten und 15,964 Kl. weichen Holzes, welches auf der Herrschaft selbst verbraucht wird.

Der Wildstand ist mittelmäßig. Hochwild wird nicht gehegt, boch findet es sich vom Nergebirge und von der schlesischen Seite im Sommer ein, wohin es bei beginnendem Winter wieder zurückfehrt. Ein mäs siger Stand von Rehwild wird unterhalten; das Auerhuhn, Birk- und Haselhuhn erscheint hier gleichfalls; im südlichen Theile sinden sich auch Hasen und Rebhühner. Bor dem Jahre 1786, in welchem ein außersordentlicher Sturm über 150000 Klafter Holz niederwarf, war der Stand an Wild, besonders an Hochwild, viel bedeutender.

Die Nahrungsquellen ber Einwohner sind im Sochgebirge nach den schon angedeuteten klimatischen Verhältnissen hauptsächlich Bieh zucht, in ben niebern Gegenden nebst biefer etwas Uderbau; überall aber liefern ber Betrieb von Industrialgewerben, Zag= lohnerei und Sandel mit ben erzeugten Industrie=Produkten einen äußerst beträchtlichen Beitrag, und hie und da bas vorzüglichste Mittel zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse. Vorzüglich sind es Spinnerei und Weberei, welche allgemein hier betrieben werben, bann Bleicherei, Glasmacherei und Glasbearbeitung. Eisenwerksarbeit, Holzfällen und die bamit verbundnen Arbeiten bes Burudens und Flogens beschäftigen ebenfalls eine große Ungahl von Menschen. Nach ber amtlichen Ge= werbstabelle vom 3. 1833 ift ber gefammte Gewerbsftand auf ber gan= zen Herrschaft, mit Ausnahme des Städtchens Starkenbach und der obrig= fritlichen Industrie = Unftalten, welche ihres Drts besonders aufgeführt merden, folgender: a. von Polizeigemerben 74 Bacer, 6 Griesler, 47 Müller, 25 Fleischhauer, 71 Schuster, 58 Schneiber, 4 Maurer mit 42 Gefellen, 4 Bimmermeifter mit 62 Gefellen, 31 Tifchler, 14 Fagbin= ber, 3 Glafer, 18 Magner, 35 Schmiede, 2 Steinmebe, jufammen 392 gunftige Meifter mit 267 Gefellen und 66 Lehrlingen, b. von Com= merggewerben 20 Drecheler, 4 Farber, 5 Schlaffer, 5 Rothgarber, 1 Hutmacher, 1 Rurschner, 1 Seiler, 1 Leinwandbrucker, 1 Delerzeuger, und 3 Seifenfieber; dann 614 Leinweber mit 218 Gehilfen, 1557 Baumwollenzeugweber mit 1200 Gehilfen, 8 Bleichen mit 43 Arbeitern, und 6522 Flachespinner. Sandel treiben 3 gemischte Baarenhandlungen, 22 Kramer und Saufirer, 11 Martte bezichende Leinwandhandler, 13 Handelsleute mit Baumwollenwaaren, 16 Garnhändler und 3 Glashändler.

Sanit at6= Perfonen find: 5 Mundarzte (2 in Starkenbach, bie übrigen in Ober= und Nieder=Rochlig und Branna), 1 Apotheker (in Starkenbach) und 27 hebammen (3 in Starkenbach, 2 in Branna,

2 in Martines, 2 in Rostof, 2 in Wemeritsch, die übrigen in Rochtis, Bratrauchow, Wichau, Jablones, hennersborf, Ponikla, harracheborf, Sahlenbach, Wittowis, Lhota Wichau, Rieder = Stiepanis, hakelsborf, Krausebauben, hrabacow, Raudnis und Benesko).

Für sammtliche Dörfer ber herrschaft besteht ein im J. 1797 burch Johann Grafen von harrach gegründetes Armen=Institut, welches am Schluß bes Jahres 1833 ein Stammvermögen von 1200 fl. C. M. und 25742 fl. 29¾ fr. B. B. befaß. Bon den Einkunsten bieses Instituts, die in demselben Jahre 60 fl. C. M. und 3507 fl. 13¾ fr. B. B. ausmachten, wurden 129 Arme unsterstüßt.

Die Gesammtzahl ber Einwohner beträgt nach bem Conffriptions-Summarium vom J. 1834, und nach Abrechnung frembherrs schaftlicher Antheile, 36,774, welche in 4686 Sausern wohnen. Der Bevollerungszuwachs seit bem J. 1788 beträgt 10785, ber Zuwachs an Hausern 1046.

Bon Starkenbach, bem Amtsorte ber herrschaft, führt eine Chaufe se über Stubenes auf die Schlesische Hauptstraße, durch welche die herrschaft die nothige Communication mit der hauptstadt Prag und mit den Manusaktur und Handelsstädten des nordöstlichen Böhmens erhält. Für herstellung von fahrbaren Landstraßen in den unwegesamen Hochgebirgsgegenden ist in der neuesten Zeit durch die Thätigkeit des gegenwärtigen Oberammannes Erdmann Nowak sehr viel geschehen; so führt eine solche von Starkenbach über Branna nach Hochenelbe, dann eine von Starkenbach in die nörblichen Orte Rochlig und Neuwald, welche von bort in den Bunglauer Kreis fortsett. Sonst sind Neuwald, welche von bort in den Bunglauer Kreis fortsett. Sonst sind die meisten Orte im Hochgebirge bloß durch Fußwege und durch schwer zu befahrende Fuhrwege verbunden, und über den Hauptrücken nach Schlessen sühren sogenannte Kommerzialwege, bloße Fußwege, auf welchen allerhand Waaren auf dem Rücken, auf sogenannten Krakes sen ber Rafen transportirt werden.

Die Sprache ber Einwohner, ift im füblichen Theile ber herrschaft bie bohmische; in ben Ortschaften im hochgebirge herrscht bie teutsiche Sprache.

Die Religion ist vorherrschend die katholische; Protestanten leben viele im mittlern und sudlichen Theile der Herrschaft; im I. 1826 betrug die Anzahl derselben 341 Familien mit 1552 Personen; sie haben ein Bethaus und zwei Schulen.

Die Ortschaften des Dominiums find:

1. Startenbach (Gilemnice), ein unterthäniges Stäbtchen von 242 h. mit 2056 E., am Zuße bes Riesengebirges, 23/4 t. M. nnö. in gerader Richetung, nach bem Straßenzuge aber 4 t. M. von Gitschin, liegt unter 500 36/25" n. B., in einem von Sugeln gebildeten Thale, am Startenbache, von welchem das Städtchen ben teutschen Ramen hat; ber böhmische Rame tommt von Gilem, eine Ulme ober Rufter, welchen Baum auch das Städtchen im

Bappen führt. - hier ift eine Pfarrkirche jum heil. Laurentius, welche icon 1384 und 1393 in ben Errichtungebuchern als Pfarre erwähnt wird; fpater mar fie Filiale ber Brannaer Rirche, wurde aber am 17. Aus guft 1721 von Mlons Grafen von Barrach wieber gur Pfarre erhoben und im 3. 1729, fatt ber alten bolgernen, vom gebachten Grafen neu von Stein erbaut; ber Zaufbrunnen vom 3. 1545, bann ein Ciborium und ein Desgewand fammen noch von ber alten Rirche; fie befigt ein ichones Altarblatt von Rinbermann, als Gefchent des Grafen Johann von Barrad. Bei ben Feuersbrunften in ben Jahren 1788 und 1803 brannte bas Rirchendach und ber Thurm ab, und die Glocken schmolzen, welche Beschädigungen jedesmal auf Roften ber Obrigkeit wieder hergestellt murben. Rebst ber Pfarrtirche bestanden noch 2 Kirchen, welche 1786 kaffirt und abgetragen murben; bas Gehölze murbe zum Beften ber Pfarrfirche vertauft. Die St. Elisabeths = Rirche, welche bei bieser Aufhebung ber Obrigkeit als Schloß= tapelle zur Disposition überlaffen murbe, brannte 1788 ebenfalls ab; sie wurde nachher ganglich abgetragen und bas Materiale gur Errichtung ber Schule gewidmet; beim Abtragen biefer alten Rirche fanden fich mehre alte Grabsteine aus dem XVI. und XVII. Jahrhunderte. Gegenwärtig befteht nebft ber Pfarrtirche noch bie St. Ifibors = Rapelle am Abhange bes Berges Rrines, welche im 3. 1719 errichtet wurde. Die Obrigfeit hat bas Patronat fiber die Pfarrfirche, Pfarre und Schule, welche aus 2 Rlaffen mit 2 Lehrzimmern besteht und 2 Lehrerwohnungen bat. Das obrigteit= liche Schloß mar ehemals ein Ciftercienfer = Ronnen = Rlofter, ber Abtei Sedlet bei Ruttenberg untergeordnet, und wurde von Biffa im 3. 1424 geplundert und ganglich zerftort; von ber Rirche biefes Rlofters, welche 1788 abbrannte, ift noch die Sakriftei vorhanden. Wann bas Schloß erbaut wurde, ift unbekannt; im 3. 1716 murbe es renovirt; bier ift ber Gig bes herrich aftlichen Dberamtes und beim Schloffe befindet fich bashichftl. Brauhaus, ber Mbf. und ber Getraibe = Schfittboben. Im Reller, im Schloss garten unter ber Amtedienerswohnung, ift eine Battistweberei nach Riebers lanber Art, welche von wailand Gr. Majestat, Raifer Franz I. nach Böhmen verpflangt und burch Grafen Johann von harrach aus biefer Pflangichule zu Prag hier errichtet murde; fie gehört zur Grabacomer herrschaftlichen Leinen = und Battift = Manufaktur. Die Baufer am viereckigen Ringplage find meiftene fcon von Biegeln und Stein erbaut. Die Stadtgemeinde befist bas am Ringplage befindliche Rath = ober Ge= meinbehaus, welches nach ber Feuersbrunft im 3. 1788 neu von Stein erbaut und 1819 mit einem Thurm und einer Uhr verfeben murde; es ift gu= gleich Gaft = und Gintehrhaus mit bem herrschaftlichen Bein =, Bier = und Branntweinschanke; nebstbem find noch 7 Wirthehaufer hier, und ber Berfehr ift bei ber Bichtigfeit ber eignen Inbuftrie und ber Rachbarfchaft ber bebeutenden Fabriteorte ziemlich lebhaft; auch bie Rabe bes Riefengebirges zieht viele Luftreifende herbei. Die Ginwohner bes Stabtchens leben zum Theil vom Aderbaue, welcher hier Korn, haber, Flachs, etwas Sommer-waizen und hauptsächlich Erbapfel liefert. Der Gewerbestand bes Stabtchens gahlt von Polizeigewerben 15 Backer, 9 Fleischhauer, 1 huffdmieb, 1 Rauch= fangkehrer, 18 Schuhmacher, 14 Schneiber, 6 Tifchler, 2 Maurer, 2 Bimmermeifter, 2 gabbinder, 1 Glafer und 3 Geifenfieder, gufammen 71 Dei= fter mit 37 Gefellen und 20 Lebrlingen; von Commerzgewerben 2 Drecheler, 5 Farber, 3 hutmacher, 1 Rurfchner, 2 Rothgarber, 3 Bebgelter, 2 Riemer, 1 Seiler, 2 Sattler, 2 Schloffer, 2 Uhrmacher, 1 Bachezieher, 2 Beiggarber, jusammen 28 Meister mit 12 Gesellen und 6 Lehrlingen. Das Saupt= gewerbe ift jedoch Beberei und Klachefpinnerei; es find nämlich 43 Leinweber mit 20 Gehilfen, 218 Baumwollenweber mit 120 Gehilfen und 103 bloß von Spinnerei fich ernährenbe Perfonen bier. Bom Bandelsgemerbe finden fich hier 5 gemischte Baarenhandlungen, 2 Rramer, 12 Leinwandhandler, 6

Baumwollenzeughanbler, 4 Garnhanbler. Fur bas Sanitatswesen forgen 2 Chirurgen, 3 hebammen und 1 Apothete. Das Stabtchen hat Privilegien auf 3 achttägige Jahrmärkte und auf Getraides, Garns und Leins and s Bochen markte von Raifer Rudolph II., vom J. 1595, welschen Se. Majeftät Kaifer Franz I. am 12. Juni 1825 noch das Privilegium auf 3 Jahrmartte bingufügte. Muf ben Jahrmartten werben Schnittmaaren, Seibenzeug, Banber, Spigen, Strumpfwaaren, Tucher, Schuhmacher= und Rurichnermaaren, Leinen = und Baumwollenzeuge, Rramer = und Pug= macherwaaren in 214 Buben und Stanben von inlandifchen Bertaufern feil= geboten; fast noch bedeutender find bie Bochenmartte, welche jeden Mittwoch abgehalten werben; auf biefen verforgt fich ber Gebirgebewohner mit dem nöthigen Getraibe, Gillfenfruchten, Grungeng und andern Bittualien, welche von Bauern und Getraibehandlern aus ber fublichen Gegend ber herrichaft, bann von ben Dominien Miletin, Arnau, Rumburg, Rabim, Politichan, Solowaus, Roth= Beffety und Roniggras in beilaufig 80 Fuhren bahinge= bracht werben, und bringt bafur wieder feine Produtte, als Butter, Rafe, gefdniste Golzwaaren und Buchenfpane (Facteln) ju Martte. Der Urfprung bes Stadtchens ift nicht bekannt, boch geht er moht bis ins XII. Jahrhundert jurud und hangt vielleicht mit ber Errichtung bes obenermannten Ronnens Elofters gusammen. Im 30jährigen Rriege murbe ber Ort ganglich gerftort ; mehrmalige Feuersbrunfte vermufteten ibn fpaterbin theilweife. Die Bich= tigfeit ber Induftrie und bie Rachbarichaft bes Riefengebirges verschafften bem Stadtchen zu verfchiebnen Beiten die Ehre bes Befuches ber Allerhochften Dajeftaten und mehrer Stieber ber taiferlichen Familie. Die Sprache ber Ginmohner ift vorherrichend bohmifch ; febr viele fprechen beibe ganbesfprachen ; in ber Pfarricule wird wochentlich 2 Stunden Teutich gelehrt. Sieber find eingepfarrt :

2. Grabacom, Dorf von 84 S. mit 612 E., liegt in einem engen Thale n. an Startenbach anftogend, am Startenbache, ber bier in die Rleine Bfer fällt; hier ift die herrichaftliche Leinen = und Battift = Manufale tur und Bleicherei, mit t. f. Candesfabrifebefugniß; fie befcaftigt außer ben 3 Beamten, 1 Beremeifter, 1 Appreturmeifter mit 1 Gehilfen, 28 Bebermeifter, 96 Bebergefellen, 124 Garnfpuhler und Gehilfen, 2 Bleichmeifter, 1 Ober Bleichenecht, 48 Bleichenechte, 1 Manglermeister, 1 Obermangler und 7 Manglergehilfen, gusammen 314 Personen. Gie besteht aus einem Wohngebaube mit Sortirftube, Gewolbe fur Garn, robe und weiße Leins wanden, einer großen Baffermanget, Appretur und 2 Balten, bann einer Garnbleichhütte mit 3 Reffeln und 4 Bottiden, jeber gu 3000 bis 5000 Stud Barn, nach ber Feinheitsverichiebenheit, einer Leinwandbleichhütte mit 12 Reffeln und 12 Bottichen, jeder ju 300 bis 450 Schock Leinwand, einem Ero= denhaus und brei großen Bleichplanen, wo 30000 Stud Beben und Schode jährlich gebleicht werden. Diese Fabrit liefert Die feinften Leinwanden und Battifte, erftere in Studen gu 54 Bien. Glen, ober fogenannte Beiggarn= Bebenleinwand, in Preifen von 34 fl. 45 fr. bis ju 166 fl. C. D. bas Stud, bann Doppelmeben Rohgarn = Leinwanden von 126 bis 220 fl. C. M. Rob= garn gebleichte Bebenleinwand von 42 bis 140 fl., ferner auf Rieberlander Art erzeugte Battifte in Studen von 18 Bien. Ellen von 39 bis 120 fl. C. D. Rebftbem find bier noch eine größere und einige fleinere Leinmanbleichen, ein hichftl. Dbf., ein Jagerhaus und eine Duble. Die Strafe von Starken= bach nach bem Gebirge geht hier burch.

3. Bich au (Wichowa), Dorf von 146 S. mit 1014 E., 1/2 St. n. von Starkenbach, in einem engen aber fruchtbaren, gegen Nord = und Weftwinde geschützten Thale, in welchem auch etwas Obst gedeiht, an einem kleinen Bache, ber hier in die Kleine Iser fällt; hier ist eine Schute unter bschftl. Patronate, im J. 1825 neu erbaut, eine breigängige Mühle an der Kleinen

Iser. Die Einwohner treiben Felbbau, vorzüglich Flachsbau, Biehzucht, Weberei und Spinnerei, dann Getraidefuhrwerk aus dem flachen Lande ins

Gebirge:

4. Sittowa, Sittow, auch Ober-Sittow genannt, (Unter-Sitztow gehört zur hft. Semil im Bunzlauer Kreise), Dorf von 47 h. mit 435 E., liegt gegen 1 St. w. von Starkendach, am rechten User der Eroßen Izer, über welche hier eine Brücke sührt. hier ist auf diesem Flusse ein 115 Kl. langer herrschaftlicher holziechen, dann 1 Mühle und 1 Brettsage. Dem Dorse gegenüber an dem Einflusse ber Kleinen Iser in die Große liegt das hichtt. Eisenwerk Ern sit hal, vom Erasen Ern st Guido von harzach im 3. 1754 mit einem Auswahnde von 70000 fl. errichtet; es besteht aus 2 hochösen, 2 Frischseuern und 1 Zeughammer, und nehft gewöhnlicher Guswaare, als Kesseln, Desen, Osentspfen, Mörsern und Wasserdven u. dgl. werden auch Maschinentheile und andere Kunstguswaaren, dann ein sehr gutes Stadeisen erzeugt. Die beim Eisenwerke beschäftigten Perssonen sind 2 Beamte, 3 hammermeister, 6 hammerschmiebe, 4 Zeugschmiede und 89 hüttenarbeiter, Köhler und Bergleute. Die unter einem rechten Winkel zusammenstoßenden beiden Flusthäler und die großen Eisenwerksges däube, machen die Gegend sehr angenehm und belebt.

5. Gilem, Dorf von 76 h. mit 669 C., fo. an Starkenbach anstoßenb; hier ist eine Mühle am Starkenbache; bie hauptstraße berührt bas Dorf. Die Einwohner leben theils vom Ackerbau, theils von Spinnerei und Webes rei; ber Mhf. Wenrich am süblichen Ende mit mehren nun kassirten Teichen

ift emphyteutifirt.

6. Branna (Brana), Dorf 3/4 St. ö. von Startenbach, am Bache Sowines, hat 239 h. mit 1937 G. hier ift eine Pfarrfirde zum beil. Ritolaus, unter bichftl. Patronate, welche icon im 3. 1384 mit einem Pfarrer befest mar, ber ben Titel Dechant führte; nach bem Buffiteneriege war fie Filiale von Stiepanit ; als fpater bie herren von Balbftein von bort ihren Sit hieher verlegten, wurde auch die Pfarre wieder hieher übertragen. Der Glodenthurm ber Rirche ift im 3. 1700 von Ferbinand Bonaven= tura, Grafen von Barrach erbaut; bie Gloden haben bie Jahrzahlen 1557, 1577, 1595 und 1607. Das herrichaftliche Schlof, von Bilbelm von Balbftein im 3. 1533 ftatt bes von ben Suffiten gerftorten aufgeführt, mar eine Zeitlang ber Sie ber herren von Balbftein auf Sties panie und Branna, gegenwärtig ift es von einigen hichftl. Beamten bewohnt; auch befindet fich ein Theil ber hichftl. Leinen = und Battift = Manu= faktur, ein hichftl. Brauhaus und ein Mhf. hier, ferner ift hier eine von Stein erbaute Schule mit 2 Lehrzimmern unter hichftl. Patronate, ein Spital für 6 Manner und 6 Weiber, welche Rahrung, Rleibung und 58 fl. 42 tr. an Gelb erhalten, babei eine Kapelle, geftiftet von Alons Thomas Raymund Grafen von Harrach im 3. 1710 und aus hichftl. Renten botirt, mit einem Stammvermögen von 3653 fl. 18 fr. 28. 28.; fers ner 1 hichftl. Gaft = und Gintehrhaus, 2 Bierichanten und 1 Mühle. Einwohner treiben, nebst mittelmäßigem Felbbau, Leinen = und Battistwe= berei, Flachsspinnerei und Handel; es werden hier die feinsten Garne, Sein= wanden und Battifte erzeugt ; auch ift hierein t. f. Commerzialwaaren= Stempelamt. Bei Branna befinden fich Sandfteinbruche, in welchen auch Steinmegarbeiten erzeugt werden. Bu Branna gehört ber bichftl. Mbf. Jawore t, 1/2 St. w. vom Orte entfernt, mit einer Ziegelhütte. Die Sprache ber E. ift vorherrschend böhmisch ; ein großer Theil berselben spricht Leibe Landessprachen. Bur Pfarre find zugetheilt

7. Baltereborf (Waltefice), n. an Branna anftogenbes Dorf von 142 h. mit 1037 E. hier ift eine fatholische Schule, unter bem Pastronate ber Gemeinbe, und eine atatholische unter bem Patronate ber

biefigen Protestanten; bann eine Duble.

- 8. hennersborf, auch Unter : Branna (Doleni Brana), hat 182 h. mit 1228 E., liegt fo. von Branna, am Bache Sowines bis zu beffen Ginflusse in die Elbe; hier ist eine Filialkirche zum heil. Georg, welche 1398 von Eusebia von Balbstein errichtet wurde, eine Schule, beide unter bem Patronate der herrschaft, eine Müble am genannten Bache, und eine von drei Gängen mit einer Balke an der Mündung desselben in die Elbe. Die hauptstraße von Studenes nach hohenelbe durchschneidet diesen Drt; an derselben ist hier ein Einkehrwirthshaus. In diesem Dorse wird fast bloß Teutsch gesprochen.
- 9. Roftot, Dorf 1 St. s. von Starkenbach, an einem kleinen, in ben Bollescha-Bach fließenben Bache, in bergiger Gegenb, hat 136 h. mit 1017 E., wovon 1 h. mit 7 E. zur herrschaft Rumburg gehört. hier ist eine Kirche zuben heil. Apo steln Philipp und Jako b, welcheschon 1384 erwähnt wird; sie war nach bem hussteriege, wie die meisten Kirchen bieser Gegenb, der utraquistischen Lehre zugethan; statt der alten von holz errichteten wurde im J. 1739 die gegenwärtige als Filiale von Starkenbach erbaut, im J. 1763 stiftete zu dieser Kirche ber Müller Jagicek aus hras bacow ein Kapital von 9500 fl. als Fundation für einen Lokalisten und Kaplan; die Kirche steht, so wie die hiesige Schule, unter hschst. Patronate. Der hiesige Mhs., Jasab ka genannt, ist emphyteutisct. Auf dem ziemlich keilen Berge am Orte, der Burggrün genannt, auf welchem ettliche häuser stehen, soll ehebem eine Burg gewesen seyn, von welcher jedoch keine Spur mehr vorhanden ist. Zu bieser Lokalie sind eingepfarrt:
- 10. Kruh, Dorf von 91 h. mit 619 E., 1/4 St. w. von Rostof, an einem kleinen Bache, welcher sich am süblichen Ende bes Dorfes mit dem Rostofer Bache vereinigt, wird in Ober = und Nieber=Kruh eingetheilt 3 hier ist eine Schule unter dem Patronate der Gemeinde, 1 Mühle, 1 hichftl. Zägerhaus; früher mar hier ein Thiergarten. Bon Kruh gehören 11 h. mit 73 E. zur herrschaft Rumburg.
- 11. Martinig, Dorf von 77 D. mit 638 E., 1/2 St. no. von Roftot, an ber Starkenbacher hauptstraße; hier ift eine Schule unter bichftl. Pastronate, und ein großer Leich, an welchem 1 Mühle, die Buschmühle genannt.
- 12. Rownacow, Dörfchen von 9 h. mit 62 E., an ber hauptftraße, 1/4 St. ö. vom vorigen, bavon gehören 3 h. mit 14 E. zum Gute Stube=net, bie übrigen find bem Gemeinbegerichte zu Martinig zugetheilt.
- 13. Karlow, Dorf 1/4 St. s. von Rostok, am Werschina = Berge, hat 41 h. mit 270 G. hier ist 1 Mühle; ber Mhf. ist emphyteutisirt. Bur Lokalie Rostok ift noch bas hichftl. Kumburger Dorf Tample eingpf.
- 14. Ibiar, Dorf 13/4 St. s. von Starkenbach, am gleichnamigen Berge, hat 37 h. mit 256 E. hier ist 1 hichftl. Jägerhaus und 1 Mühle; vordem war hier 1 Bräuhaus und 1 Mhs., welcher emphyteutisirt ist. Der Ort ist nach Lewin Dels eingpf., so wie
- 15. 3bfreg, Doriden von 8 S. mit 52 G., f. am vorigen, wohin es auch ins Gemeinbegericht gebort.
- 16. Mřična, auch Smiřična, Bimřic (bei ben Teutschen Bemers schie) genannt, Dorf 1/2 St. sw. von Startenbach an einem kleinen Bache, hat 158 h. mit 1171 G. Dier ist eine Pfarrkirche zur beil. Kathasting, welche schon vor bem Sussitiative bestand, später Filiale von Branna, bann 1688 zur Abministratur von Sarkenbach, und hierauf zur bassen Psarkirche zugetheilt war; im I. 1787 wurde sie mit einem Psarrer aus dem Religionesonds beset; die Schule, 1797 von der Grundobrigkeit neu erbaut, steht unter hichsti. Patronate. Das Dorf hat 1 Mühle; der hichstl. Mhs. ist emphyteutisit; vordem war ein Schos hier, von welchem

noch einige Spuren vorhanden find. hieber ift ber frbhichftl. Ort Perismow eingpf., bann bas Dorf

- 17. Kundratig, 1/2 St. fw. vom vorigen, hat 106 h. mit 711 C. (1 h. mit 6 C. gebort zur herrschaft Kumburg), 1 Schule unter bem Patronate bes Religionssonds, 2 Mühlen; vordem war hier ein Mhf., welcher emphyteutisirt ift.
- 18. Ponitla (bei ben Teutschen Puntelen), Dorf von 205 h. mit 1599 E., am linten Ufer ber Großen Iser, theils im Thale, theils frei auf Anhöhen liegend. hier ift eine Kirche zum heil. Apostel Jakob bem Größern, welche schon 1384 als Pfarrkirche vorkommt; später wurde sie nach bem huffitenkriege ihres Pfarrers beraubt; 1682 wurde bie hölzerne Kirche abgetragen und die gegenwärtige errichtet, zu welcher im 3. 1721 vom Grasen Alons von harrach eine Pfarrei erbaut wurde; sie steht sammt ber Schule unter hichftl. Patronate; dann ift hier 1 Mühle und 1 Brettssäge. Die Einwohner betreiben nehst Wiehzucht und kärglichem Feldbau die in der ganzen Gegend einheimischen Gewerbe der Spinnerei und Weberei und etwas Eisenstein Werghau. Der im J. 1811 verstorbne Prager Weihbischof und Wischen Stemmen, Johann Richtowsky, wurde hier 1752 gesboren; sein Water war Schullehrer. Nach Ponikla sind eingepfarrt
- 19. Bichamska Lhota (Wichauer Lhota), Dorf von 43 h. mit 341 E., 1/4 St. s. vom vorigen, an bem Einflusse eines kleinen Baches in bie Ifer, im Thale und auf Anhöhen zerstreut liegend.
- 20. Reub örfel (Nowa Wes), 1/4 St. n. von Ponikla, in einer Ebene zwischen Balbung liegenb, hat 18 h. mit 138 E., hier ift eine Muhle und etwas Bergbau auf Eisenerz.
- 21. Gestraby, Dorf von 111 h. mit 974 C., 1/2 St. nnö. von Posnikla, zerstreut auf Unboben und im Thale; hier ist eine Schule unter hichftl. Patronate und 2 Mühlen. Der im Thale zwischen Walbung liegende Theil ber Ortschaft führt ben Namen Jammerthal und besteht aus 47 h.
- 22. Ober : Stiepanis, Dorf 1 St nno. von Starkenbach, an einem Berge am Fuße bes Riefengebirges, hat 39 S. mit 359 E. Sier ift eine Pfarrkirche zur heil. Dreifaltigkeit, welche schon 1384 mit einem Pfarrer befest mar; fpater mar fie Filiale von Branna; im 3. 1721 murbe fie vom Grafen Alons von harrach wieber zur Pfarre erhoben und im 3. 1812 vom Grafen Johann Repomut von Barrad renovirt, ers weitert und mit einem Thurme perfeben ; bie Rirche und bie Gd ule fteben unter hichftl. Patronate. In ber Rirche find noch Grabmabler ber Berren von Baloftein auf Stiepanis, auch eine alterthumliche Monftrang und ein Miffale vom 3. 1201. Rebft biefer befand fich bis gum 3. 1786 noch eine alte hölzerne Kirche hier, welche abgetragen wurde. Etwa 300 Schritte von der Kirche ist eine Rapelle, unter welcher eine Quelle hervors kommt. Der Kirche gegenüber auf einer Unhöhe, sind hier die wenigen Reste ber Burg Stiepanis, bes Siges ber herren von Balbftein auf Sties panie, welcher nach ber Berftorung ber Burg im XV. Jahrhunderte nach Branna verlegt murbe; auch ift hier ein großer Ralefteinbruch. Rach Sties panis find einapf.
- 23. Nieber: Stiepanis, Dorf sw. am vorigen, im Thale, am Mrsklower Bache, der hier in die Kleine Iser fällt, hat 77 h. mit 664 E., eine dreigängige Mühle, 1 Brettsäge und 1 Weißgärberwalke an der Kleinen Iser. In der Mitte des Ortes ist eine kleine Kapelle zur heil. Orcisfaltigkeit.
- 24. Chota (Stiepaniger Chota), ein in einem von 3 Seiten eine geschlossenen Thale, am Sowines Bache, ber hier entspringt, gerftreut lies

- gendes Dorf von 21  $\phi$ . mit 163 G., 1/2 St. f. von Ober = Stiepanie, wohin es ins Gemeinbegericht gehört.
- 25. Jakauti, Dörfchen von 10 h. mit 82 C., 1/4 St. w. von Obers Stiepanit an einem Berge; es gehört gleichfalls ins Ober = Stiepaniter Gemeinbegericht.
- 26. Mrklow (Merkelsborf, auch Magersborf genannt), theils im Thale am Mrklower Bache, theils am Gebirge zerstreut liegendes Dorf von 65 p. mit 566 E. hier ift 1 Muble.
- 27. Jaly (heibelberg), Dorfden von 9 h. mit 62 E., liegt am 6. Abhange bes heibelberges, 1 St. no. von Ober Stiepanis, gehört ins Gesmeinbegericht nach Mrtlow.
- 28. Richlow, Dorf von 29 &. mit 258 C., zerstreut an ben Gehängen bes Kleinen Iserthales liegend, 1/2 St. n. von Ober = Stiepanig, wohin es ins Gemeindegericht gehört.
- 29. Benes to, Dorf 3/4 St. n. von Ober Stiepanis, an ben Gehangen bes Thales ber Kleinen Ber zerstreut, hat 70 h. mit 614 E., 1 Schule unter hichftl. Patronate und 1 hichftl. Jägerhaus.
- 30. Jablones (Gablonec), D. im Thale zwischen bem Poniklaer, Butas ner, hochstädter und bem Kalten Berge, am linken Ufer ber Großen Iser, 21/2 St n. von Starkenbach, hat 90 h. mit 711 G.; hier ist eine Kirche zum heil. Prokop und 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber herrs schaft. Im KIV. Jahrhunderte soll hier ein Cisterzienser=Kloster gewesen seiches von den Kaboriten zerkört wurde; im J. 1721 wurde die Kirche zur Pfarre erhoben und 1777 wurde von Ernst Guido Grasen von harrach statt ber alten hölzernen die gegenwärtige von Stein erbaut, auch die Schule wurde 1822 vom Grasen Johann Repomuk von harrach neu erbaut. Ferner ist hier 1 Leinwands und Garnbleiche und 1 dreigängige Mühle an der Iser; hieher sind eingepfarrt:
- 31. Burichan (Buran), Dorf 1/2 St. f. von Jablonet, hat 30 h. mit 284 E., liegt an ber linken Seite bes Jerthales, am Ausflusse bes Bus raner Baches in die Iser, zerstreut, und ist zum Gemeinbegerichte in Jablosnet zugetheilt; hier ist 1 Muble; auch hat der Ort etwas Getraidebau.
- 32. Woitiesch is (Wogtessic), Dorf von 32 h. mit 238 E., liegt gleichfalls am Ausflusse bes Buraner Baches in die Iser, an den Thalgehans gen zerstreut, hat 1 Mühle und 1 Brettsäge und etwas Getraidebau, und gehört ebenfalls ins Jabloneger Gemeindegericht.
- 33. Nieber = Dufchnig, Dorf von 25 h. mit 256 E., 3/4 St. f. von Jablones, an ben Thalgehangen und am Ausflusse eines kleinen Baches in die Iser zerstreut liegend, hat etwas Getraidebau, 2 Mühlen und gehört ins Jabloneher Gemeindegericht, so wie auch
- 34. Bratrochow (Bratrauchow), Dorf 1 St. ö. von Jablones, zerstreut auf den Bergen und im Thale an einem kleinen Bache liegend, welscher Bei Rieder Duschnis in die Iser fällt und der Bratrochower Bach genannt wird; es hat 63 p. mit 598 E. und 1 Muble.
- 35. Ober Dufchnig, Dorf am obern Ende bes nämlichen Seitenthales, wie die beiden vorhergehenden zerstreut liegend, hat 50 h. mit 426 E., 1 Filialschule unter hichftl. Patronate und 1 Mühle; der Acerdau liesert hier bloß etwas haber und Flachs; die Straße von Starkenbach nach Rochlis führt hier durch; an derselben ist hier 1 Wirthshaus und auf dem Bergrücken öftlich vom Orte, welcher dom hohen Resselfamme ausläuft, ist 1 hichftl. Tägerhaus, Zerusalem, auch Reset genannt, nebst einigen einschichtigen häusern.

- 36. Genlow ober Fren Boreh (Seglow), auf einer Anhöhe im Freien zerftreut liegendes Borfchen, zur hauptgemeinde Jabloneh ins Gerricht gehörend, 11/4 St. ö. bavon entfernt liegend, hat 17 h. mit 130 C.
- 37. Ront ich in (Končin), theils auf boben, theils im Thale zerftreut liegenbes Borfchen von 22 h. mit 197 E., 1/2 St. 8. von Jablones, wohln es auch ins Gemeinbegericht gehört. hier finbet sich etmas Getraibes und Flachsbau.
- 38. Berno (Brno), Dörfchen von 10 h. mit 96 E., gleichfalls auf Bergen 11/4 St. ö. vom Pfarr = und Gerichterte Jablones liegend. Die tleinen, bem Jabloneger Gemeinbegericht zugetheilten Ortschaften find auf Dominicals gründen erbaut und die Einwohner haben sehr menig felbbau, leben meift von Spinnerei und vom holzfällen in ben hichftl. Walbungen. In allen bieber aufgeführten Ortschaften ist mit Ausnahme der angezeigten, die bobs mische Sprache die allein herrschenbe.
- 39. Krifclie, Dorf 1 St. n. von Starkenbach, hoch an ben Gehängen bes Kleinen Jerthales liegend, hat 96 D. mit 844 E. hier ift eine Kirche jum heil. Johann bem Täufer, im 3. 1814 statt ber alten hölgernen, welche schon im XV. Jahrhunberte bestanden haben soll, neu von Stein erbaut; sie ist Filiale von der Wittowiger Plarrkirche und steht, so wie bie katholische Schule, unter bem Patronate ber herrschaft. Ein großer Theil der Einwohner sind Akatholiken, biese haben hier ein Bethaus und ein Paftorat, welchem auch die Protestanten aus den umliegenden Drtschaften Raudnig, Ponikla, Gestrahy, Wichau, Stiepanis, Mrklow, Waltersborf und Wimtig zugewiesen sind, dann eine akatholische Schule, im 3. 1825 neu erbaut; unter dem Dorse an der Kleinen Iser ist I Mühle.
- 40. Raubnis, Dorf 1/4 St. n. vom vorigen, am Gebirge, an ber rechten Seite ber Rleinen Ifer zerstreut liegenb, hat 45 h. mit 417 E. und ift nach Bittowig eingpf. In biefer Ortschaft, so wie in ber vorhergebenden wird Böhmisch und Teutsch gesprochen; in allen folgenden ift die teutsche Sprache allein herrschenb.
- 41. Bitko wig, Dorf 11/2 St. n. von Starkenbach, an ben Abhangen bes Reffelkammes und des Seibelberger Biegenrifcens, und in dem zwifchens liegenden Thale an der Kleinen Ifer, erftrectt fich gegen 1 St. in die Lange und hat, mit Inbegriff ber zugehörigen Ginichichten und Bauben 268 D. mit 1904 G. Sier ift eine Rirche gu ben beil. Apofteln Peter und Paul, von Ferbinand Bonaventura, Grafen von Barrach im 3. 1618 erbaut und Anfangs als Filiale nach Ponikla zugetheilt, im 3. 1787 aber mit einem Pfarrer und Cooperator aus bem Religionsfonds verfeben, 1 Chule unter bichftl. Patronate, ferner 1 bichftl. Jagerhaus und 4 Dub. len an ber Rleinen Ifer. Die einzelnen Abtheilungen biefer ausgebehnten Gebirgsborfichaft führen besondere Ramen; so heißen die an der Weftfeite bes Beibelberger Biegenruckens und unter bem Johannesberge und bem Gidenfteine liegenden Saufer ber Sintere Bintel, bie am n. Ende bes Ortes beim Einflusse des Koschelflosses in die Aleine Iser im Zhale llegenden Gauter werden bei ber hütte genannt; früher mar hier eine Glashutte, n im 3. 1654 errichtet und erft 1792 kaffirt wurde; bas Guttengut wm ber Obrigteit wieder eingetauft und emphyteutifirt; gegenwärtig & Saufer barauf; ein Theil berfelben, weiter aufwarts im Thale am floffe liegend, beift bie Biegenbauben; für ben Theil ber Ga ber butte ift ber großen Entfernung megen eine besondere Si einem Privathaufe, in welcher burch einen Gehilfen halbtagi ertheilt wirb, bie andere Zageshalfte lehrt berfelbe in ben Carie ben, bief find 30 S., welche 2 St. von Bittowie (von ber boch am Gehange bes Schuffelberges gegen ben Reffelam

wohner Alpenwirthschaft treiben; biefe Baubengruppe gehört ebenfalls zur Dorfschaft Witkowig, so wie die Grünen Bauben und die Kesselbaude; biese liegt am süblichen Abhange des Großen Kesselberges, 562 Wien. Klafter über der Meeresfläche,  $2^1/2$  St. n. von Witkowig; die grasreiche Gegend wird als Weide für das junge Rindvieh aus den hschftl. Raierhösen benügt, beshalb wird diese Baube auch zuweilen die hof baube genannt; sie gehört der herrschaft.

- 42. Rochlig (Roketnice) und zwar Rieber = Rochlig, Dorf 3 St. n. von Startenbach, im Thale, swiften bem Bachfteinberge und Raltens berge, an bem fogenannten Buttenmaffer, bis zu beffen Ginfluffe in bie Große Ifer, jum Theil auch an ben Bergabhangen zerftreut liegend, hat 265 D. mit 2066 G. Sier ift eine ichone Pfarrfirde jum beil. Erzengel Michael, zuerft von Albrecht Gottfrieb Rrinegth, herrn auf Starkenbach und Rochlig, im 3. 1558 von holz erbaut, bann im 3. 1754 vom Grafen Ern ft Guibo von Barrach neu von Stein errichtet, mit 2 Altarblattern von Rinbermann, und einem, welches aus ber Gals lerie bes Karbinals Migazzi in Bien stammt und von Raphael fenn foll; es stellt ben Pabst Pius IV., ben heiligen, vor; bie große Glocke führt ben Ramen bans Bilhelm barant von Polcie, berr auf Starkenbach und Rochlig, und bie Jahregahl 1638 in ber Aufichrift. Die Pfarrei sollte anfänglich eine Jesuiten = Resibenz werden, wurde aber im 3. 1740 gur Balfte gur Bohnung bes Pfarrers und ber Raplane hergeftellt, und 1823 wurde die andere Balfte gur Schule mit 2 Behrzimmern und 2 Echrerwohnungen eingerichtet. Die Ginwohner leben von Flachsbau, Biehzucht, Spinnerei, Leinwand = und Baumwollenmaaren =, Battist = und Schleierweberei, auch find mehre Sandelsleute, 2 Bleichen, 2 Mühlen, 1 Mangelwerk und 1 Einkehrwirthshaus für Reisenbe hier. Bur hiesigen Pfarre find eingpf.
- 43. Franzensthal, Dominical = Dorf, 3/4 St. fo. von Rieber = Rochlie, hat 74 h. mit 508 G. hier ift eine Filialschule unter bem Patronate ber Ortegemeinde und 2 Mühlen.
- 44. Grangborfel, hat 35 S. mit 230 E., liegt an ben Abhangen bes Kalten = Berges gegen bas Sferthal zerstreut, 1/4 St. n. von Nieber = Rochlig, hier ift 1 hichftl. Tägerhaus.
- 45 Kaltenberg, Dominikal = Dorf von 30 h. mit 241 E. an ben Abshängen bes Kaltenberges gegen bas Rochliger Thal, hoch und zerftreut lies gend, 3/4 St. no. vom Pfarrorte.
- 46. Sieh bich für, am n. Abhange bes Kaltenberges, hoch und zerftrent gelegne 16 h. mit 210 E. Diese vier Ortschaften gehören ins Gemeinbeges richt nach Rieber = Rochlig.
- 47. Dber=Rochlig, Dorf von 372 h. mit 2905 E., theils am hüttens wasser im Thale gelegen und mit dem östlichen Ende von Rieder Rochlig zus sammenbangend, theils an den Bergen aufwärts die an den Kahlenberg und den Großen Resselberg zerstreut liegend, zu welchem auch die f. g. Kleine und Große Baude, die hofbauden und die Grundbaude gehören. Dier ist eine Schule unter hichstl. Patronate, eine Kapelle, die Kircheberg Rapelle genannt, dann ein k. k. Gränz Bollamt, ein herrsschaftliches Filialamt für den Gebirgsbezirk, mit 2 Wirthschaftsebeamten und 1 Forstbeamten beset; 1 hichstl. Bräuhaus, ein Wirthschaus und 3 Mühlen. Die Einwohner treiben dieselben Gewerde wie die von Nieders Rochlig, mit welchem dieses Dorf eine große Ortschaft ausmacht; von hier gebt ein Commerzial z Fußweg über den Kesselberg und die Elbwiese nach

- 48. Sahlenbach, Dorf 1 St. ö. von Rieber = Rochlig, theils im Thale am hüttenwaffer, theils an ben Bergen aufwärts bis an ben Durren Fichtens berg und ben Wolfsrücken zerstreut liegend, hat 135 h. mit 993 E. hier ift 1 Mahle, vorbem war hier 1 Glashütte.
- 49. harrachsborf, Dominical Dorf 5 St. n. von Starkenbach, hat 65 h. mit 543 E., liegt im Thale am Beißwasser und an ber Rummel, welche hier zusammenfließen, von hohen walbigen Bergen eingeschlossen, als vom Sternberge, vom Bogelberge an ber Norbseite und vom Teuselsberge und Blechkamme an ber Sübseite; hier ift eine Lokalie Rirche zum heil. Benzel, im J. 1788 zuerft vom k. keligionssonds, unter besten Patronate sie steht, von holz, im J. 1825 aber burch Beiträge ber Obrigs keit und ber Unterthanen unter Mitwirkung bes Religionssonds neu von Stein erbaut, eine Schule, gleichfalls unter bem Patronate bes Religionssonds, 1813 neu erbaut. hieher sind eingpf.
- 50. Neuwelt (Nowé swet) gewöhnlich Reuwald genannt, Dorf n. am vorigen, wohin es auch ins Gemeinbegericht gehört, hat 83 h. mit 652 E., liegt 352 Wien. Rt. über ber Meeresflache. Sier ift eine t. t. priviles girte herrichaftliche Glasfabrit, welche burch ihre trefflichen Baas ren in und außerhalb ber öfterreichischen Monarchie weit und breit berühmt ift; fie befchäftigt nebft ben 5 Umteinbividuen, 48 Glasmacher, 162 Glass Schleifer und Glastugler, 13 Glasschneiber ober Graveurs, 19 Glasmaler und Bergolber, 7 Glasfpinner und Perlenmacher, 10 Formenftecher und Sifchler und 1 Formengießer, zusammen 265 Personen, welche unmittelbar burch diefe Fabrit, nebft einer bedeutenden Angahl von Menfchen, welche burch Golzfällen, Holzspalten und andere Handarbeiten ihren Unterhalt vers bienen. Die hier erzeugten Glasmaaren find außerft mannichfaltig und neben dem hauptprodukte, dem Rreiben = und Rryftallenglafe, werden gegenwartig Glafer von allen Farben, auch buntes und plattirtes Glas, Flintglas und Compositionsglas zu kunftlichen Gbelfteinen, bann Lufterfteine und Perlen verfertigt und an ber Kabrit felbst burch Schleifen und andere Bierarbeiten raffinirt. Die Glashitte wurde im 3. 1732 burch Joseph Müller, fatt ber eingegangenen Seifenbacher, erbaut; es wurde Tafelglas und Rreibens glas, nebft etwas Farbenglas erzeugt und 2 Schleifmühlen errichtet, und ein Glasichneiber, bamale Bierrathenschleifer genannt, beschäftigt; auch fing man mit Malen und Bergolben an, die Malerei war aber bloß bie f. g. Rleckmalcrei, indem mit venetianischen Schmelzfarben arabestenartige fehr robe Bergierungen bick aufgetragen murben ; 1764 murbe bie Glashutte von ber Berrichaft eingekauft und auf eigne Rechnung betrieben, es murbe Beins glas und anderes Farbenglas erzeugt; 1788 murbe die Fabrik verpachtet, feit 1796 aber wird sie auf hichftl. Rechnung betrieben. Sie besteht aus 1 Butten gebaube mit 2 Glasofen, 3 Bratofen, 3 Temperofen und 1 Streds ofen, bann einem Material = und Gemenggewölbe, 1 Pod wertsgebaube mit einem Riesbrennofen und 1 Safenftube, 1 Bufterfteinbruck = und Coms positionsbrennbutte, 6 von Stein erbaute herrschaftliche und 4 Privat-Schleifs mühlen, bann bie nöthigen Gebaube für das Fabritsbirettions = Personale. An der Glasfabrik erhalten die Lehrlinge unentgeldlichen Unterricht im Beichs nen; auch befteht an berfelben eine Aushilfs - und Penfionskaffe für unfahig gewordne Arbeiter, zu welcher die Obrigkeit einen namhaften jährlichen Beis trag leiftet. Sonft mar an ber Glashütte eine Rapelle, feit ber Errichtung ber harracheborfer Rirche ift fie faffirt. Fur Unterkunft von Reifenden, welche fich häufig, theils in Fabrite : Gefchaften, theils als Luftwandler im Riefengebirge einfinden, ift hier ein obrettl. Wirthshaus, bann ift hier ein Jägerhaus.
- 51. Seifenbache und beffen Einsfuffe in bie Mummel, hat 45 h. mit 357 G. Sier ift 1 Glasschleiferei, 12 \*

1 Mühle, 1 Brettfäge und 1 hichftl. Jägerhaus, unter bem Bogelsberge auf einer Anhöhe stehn. Die brei Orte, harracheborf, Neuwalb und Seifensbach bilben gleichsam eine einzige zusammenbängende große Ortschaft, welche burch bie burchsließenden Bäche in brei Theile geschieden wird; sie werden häusig zusammen unter bem Ramen Reuwald begriffen; nehft ben Arbeisten bei der Glassabrit gibt Biehzucht und etwas Flachsbau, Flachsspinnerei und holzschlägerei den nöthigen Unterhalt; auch sind einige Glass und Garnshändler hier.

52. Krausebauden; unter biesem Ramen sind in eine Gemeinde ver= einigt: a. die eigentlichen Krausebauben, zerstreute Gebirgswoh= nungen an bem obern Abhange bes Gebirgeruckens, welcher vom Barenhugel gegen ben Beibelberger Biegenrucken fortfest, gegen bas Elbthal und zum Theile im Elbthale felbst, jusammen 44 S. mit 388 G. Sier ift ein im 3. 1828 von ber Gemeinbe errichtetes Gemeinbehaus mit einer Schule und Wohnung für ben Lehrer, letterer unter bem Patronate bes Religions= fonde, 1 hichftl. Jägerhaus und 1 Mühle. Um Gehänge bes Elbthales, in ber Mode genannt, find Ralefteinbruche. b. Friedrichsthal, 17 D. mit 118 G. hier war vorbem 1 Gifenhammer, welcher 1798 faffirt wurde, und noch fruber mar bier 1 Glasbutte; gegenwärtig befindet fich bort 1 Brettfage mit 1 Borrichtung jum Schindelschneiben, weshalb fie auch juweilen bie Schin belmuble genannt wird; bann ift hier 1 f. L. Grang= Bollamt und 1 Grangwache = Station mit einer eignen Bohnung, dann 1 hufschmied und 1 Sägenschmied. Friedrichsthal liegt an der rechten Seite ber Elbe, 378 Wien. Rl. über ber Meeresflache, auf ben Unhohen im Elbthale, von Buchenwalb umgeben. Bon hier geht ein Commerzial = Fuß= weg durch die Siebengründe über die Mäbelwiese nach Schlesien. c. die Dofbauden, 2 &. mit 10 E., über 2 St. n. von Krausebauben, am Rucen bes hochgebirges, unter ber großen Sturmhaube, bann bie bloß im Sommer von beilaufig 40 Menichen bewohnten Bauben in biefer einfam wilben Soch= gebirgegend, die Martinebaube, die Scharfbaube, die Qualer= baude, die Alte Baude, an der Teufelewiefe, die Boffeterbaube, an ber Pantidmiefe, und die Pubelbaube, an ber Großen Sturmhaube. Diefe 3 Ubtheilungen ber Gemeinde Rraufebauben find gur Lotalie Spinbel= muhle, Bft. Bobenelbe eingpf. d. Borber = Rraufebauben, ober Borberbauben und e. die Frische mafferbauben, ober bas Frische Baffer; biefe beiben Baubengruppen liegen am obern Gehänge bes Johan= neeberges und bes Beidelberger Biegenructens gegen bas Elbthal, haben gu= fammen 51 S. mit 403 G. und find nach Sohenelbe eingpf. ; hier ift eine am= bulirende Schul = Station, in welcher ber Lehrer von Krausebauden Un= terricht ertheilt. Nach ber Konffriptionstabelle vom 3. 1834 hat bie Ge= meinde Rrausebauben 118 5. mit 979 E., wobei die obenermähnten Som= merbauben nicht mitgezählt finb.

53. Hackelsborf (Zerlikowice),  $2^{1}/_{2}$  St. no. von Starkenbach,  $1^{1}/_{2}$  St. n. von hohenelbe, Dominical=Dorf, hat 84 h., welche theils an ber Elbe, theils an ben Gehängen zu beiben Seiten bes hier ziemlich engen Elbsthales liegen, mit 730 E., welché von Niehzucht, Spinnerei und Weberei und von Holzfällen leben; hier ift 1 Schule unter hschftl. Patronate und 1 Mühle, die Vordere Krausemühle genannt. Die zerstreuten Abeile bieses weitschichigen Dorfes führen die Namen heibelberg, an der Elbe und Klamm oder Klemme, so genannt, weil hier das Elbthal durch die zu beiben Seiten vorspringenden felsigen Gehänge sehr eingeengt und der Fluß burch eine Felsschlucht eingeklemmt wird. Der Ort ist nach hohenelbe eingeft., und in den Matriken des Hohenelber Pfarrbezirks und ber erst in neurer Zeit errichteten und davon getrennten Spindelmüßter Vokalie werden bie zur Oft. Starkenbach gehörigen, aber nach hohenelbe und St. Peter ein=

gepfarrten Theile bes hochgebirges unter bem Namen Brannager ober Brannaer Gebirge aufgeführt, welche Benennung noch aus ber Zeit herstammt, als der Brannaer Antheil ber Hft. Starkenbach ein für sich besstehenbes Dominium war, zu welchem dieser Gebirgstheil gehörte; auch im Munde bes Bolkes hat sich biese Benennung noch erhalten.

54. Mindsborf (Alaffterffa Lhota), Dorf von 67 f. mit 442 E., liegt vom bichftl. Gebiete getrennt, 21/2 St. fo. von Starkenbach, am rechten Ufer ber Eibe, 3/4 St. nw. von Arnau, wohin es eingpf. ift; hier ift eine Schule unter bem Patronate bes Gutes Afchifta, und 1 Muhle auf ber Eibe, auch trifft man noch einige Merkmahle bes 1424 von ben huffiten zersftorten Maltheferftiftes an. Bon biefem Orte gehören 9 h. mit 87 E. zur herrschaft hohenelbe unb 1 f. mit 3 E. zum Gute Afchifta.

Bon folgenden frohichaftl. Orten gehören Untheile gur oft. Startensbach, als

- a. vom Dorfe Stemeno, jum Gute If difta gehörig, 3 f. mit 16 G.;
- b. von Ober = Ralna, ju demselben Gute gehörig, 3 f. mit 27 E.;
- c. von Nieber = Ralna, 5 g. mit 35 G. Diefe 3 Dorfsantheile finb jum Mönchsborfer Gemeinbegerichte zugetheilt;
- d. von huttenborf, jum Gute Stubenes gehörig, 5 h. mit 37 G., ebenfalls jum Möncheborfer Gerichte zugetheilt;
- e. von Groß = Borowis, herrschaft Rabim, 29 f. mit 261 E., mit 1 hichftl. Bierfcante und 1 Ruble;
  - f. von Rlein = Borowit, Gut Tichifta, 5 g. mit 40 E.;
  - g. vom Dorfe Swoget, Berrichaft Rumburg, 3 g. mit 19 G.;
- h. vom Dorfe Moramtidie, herridaft Rumburg, ber f. g. Moramtidier Maierhof, eine Ruftical = Besieung, welche früher herrschaftlich war, und 2 andere h., zusammen 3 h. mit 20 E.;
- i. von Ruppersborf, herrichaft Semil (Bunglauer Rreifes), 8 f. mit 69 G., welche gum Gerichte nach Sittow zugetheilt finb.

## \* Allodial=Berrichaft Sohenelbe.

Ueber die altern Besiger der herrschaft hohenelbe und des damit vereinigten Gutes Langenau mangeln alle Angaben. Im J. 1533 war Christoph von Gendorf, kaiserl. Rathund oberster Berghauptmann in Böhmen, herr von hohenelbe, und 1613 Ritter Mirsche kom kr von Stropschie; seit dem Jahre 1636 ist die grästiche Morzin'sche Familie im Besige dieser herrschaft. Sie wurde im J. 1646 von Paul Grafen von Morzin zu einer Majorats = herrschaft gemacht, im J. 1796 wurde sie jedoch wieder in ein Allod verwandelt; der gegenwärtige Besiger ist Graf Rudosph Morzin, k. k. Kämmerer. (S. Landtäss. Hauptbuch Litt. H. Tom. VII. Fol. 93.)

Die Herrschaft Hohenelbe bildet ein zusammenhängendes Areale von 21968 J. 296 Al.

Nach dem Kataftral=Bergliederunge=Summarium vom 3. 1833 war bie nubbare Bodenflache:

| •                                                                                                                                         | gr.                   | Domin          |             | Rufti     |                   | Bufan         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| An aderbaren Felb                                                                                                                         |                       | 304).<br>. 887 | □£1.<br>109 | 306).     | □\$1.<br>1368     | 30 <b>6</b> . | □\$L<br>1477         |
| = Zeichen mit Aed                                                                                                                         |                       | . 001          | 109         | 2010      | 1300              | 3303          | 14//                 |
|                                                                                                                                           | • •                   | . 12           | 303         |           | _                 | 12            | 303                  |
| = Trischfelder .                                                                                                                          |                       | . 3            | _           | 342       | 611               | 345           | 611                  |
| mie                                                                                                                                       |                       | . 350          | 678         | 922       | 1592              | 1273          | 670                  |
| (t) 7                                                                                                                                     |                       | . 839          | 1403        | 527       | 366               | 1367          | 169                  |
| = Teichen mit W                                                                                                                           | iesen                 |                |             |           |                   |               |                      |
| verglichen .                                                                                                                              |                       | . —            | 210         | _         | _                 | _             | 210                  |
| = Hutweiden zc.                                                                                                                           |                       | . 654          | 1033        | 483       | 635               | 1138          | 68                   |
| = Waldungen                                                                                                                               |                       | 11265          | 145         | 1000      | 1443              | 12265         | 1588                 |
| Ueberhaupt                                                                                                                                |                       | 14012          | 681         | 7955      | 1215              |               | 296                  |
| Die Herrschaft                                                                                                                            | gränzt                | östlich a      | n-die it    | n König   | gräßer            | Kreise l      | iegen <b>be</b>      |
| Herrschaft Marsche                                                                                                                        |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| Herrschaft Arnau u                                                                                                                        | ind das               | gut T          | chista, g   | egen W    | esten ar          | 1 die Her     | rschaft              |
| Startenbach, und                                                                                                                          |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| Schlesien. Sie er                                                                                                                         | ftrect                | sich von t     | em Hai      | iptrücker | i des Y           | diefeng       | jebir=               |
| ges bis über beffe                                                                                                                        | n Fuß                 | herab au       | eine L      | änge vo   | n 3 tev           | itschen W     | deilen;              |
| der nördliche Theil                                                                                                                       |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| selben. Der hiehe                                                                                                                         |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| ift die Weiße B                                                                                                                           |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| Teufelswiese a kenbach gehört. Die                                                                                                        |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| lichen Rande des H                                                                                                                        |                       |                |             |           |                   |               |                      |
|                                                                                                                                           |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| hauptkammes an ber Teufelswiese ift jum Theile von ben Gieben-<br>grund en begranzt, in welche er fich in jah absturgenden Felsmaffen ab- |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| dacht, welche, durch                                                                                                                      | ., iii io<br>tiofo 11 | nh enge        | ay in jui   | en non    | genoen<br>zinanhe | r aetrenr     | tii lios<br>it. fidh |
| gleich Widerlagen                                                                                                                         |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| deffen Sohe erheben                                                                                                                       | . 11n                 | ter diesen     | Kelsma      | Sen ist   | bie mid           | htiaste he    | r 93 n=              |
| gelstein, füblich a                                                                                                                       | n ber                 | Mädelmi        | ese, amil   | schen be  | m Bär             | en= und       | Mä=                  |
| gelftein, sublich an ber Mabelwiefe, zwischen bem Baren = und Masbelgrunde, beffen subliche Ruppe bie Feftung, auch Rubegahls             |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| Schloß, von seiner Burgruinen ahnlichen Gestalt genannt wird; ber                                                                         |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| Fuß dieser Felsmasse beift der Festungshübel. Un der Subseite                                                                             |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| der Weißen Wiefe                                                                                                                          |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| bloß die westliche t                                                                                                                      | 802 Q                 | B. Kl. ű       | ber die i   | Meeresf   | läche h           | ohe Kup       | pe hie=              |
| her gehört; biefe i                                                                                                                       | st ber                | höchste ?      | Punkt b     | er Herr   | schaft,           | und ein       | er der               |
| höchsten im ganzen                                                                                                                        | Riefe                 | ngebirge.      | Vom         | Brunn     | berge 1           | äuft in       | westli=              |
| ther Richtung ber                                                                                                                         |                       |                |             |           |                   |               |                      |
| langer schmaler klip                                                                                                                      | piger A               | Bergrücker     | 1 ober vi   | ielmehr . | Ka m r            | n, welch      | er fast              |
| die Höhe des Haup                                                                                                                         | tfamm                 | es erreich     | t und d     | essen Ge  | hänge             | sich mit      | großer               |
| Steilheit norblich i                                                                                                                      | n ben                 | Teufel         | ggrun       | d, und    | füblich)          | in ben        | Sft.                 |
| Petersgrund ab                                                                                                                            | stürzer               | i; das w       | estliche C  | Ende ver  | flächt f          | ich etwas     | fanf=                |
| ter gegen ben Elbg                                                                                                                        | runi                  | o; das of      | tliche, b   | as Kar    | neelg             | genannt,      | hängt                |
| unmittelbar mit ben                                                                                                                       | n Bru                 | nnberge zi     | afammer     | ı. Gü     | <b>blich</b> ar   | n diesen s    | chließt              |

fich ber Reilberg an, von welchem abermals in westlicher Richtung ein langer Bergruden, ber Dargaufche Ramm, ben vorgebachten Biegenrücken fast gleichlaufend, sich erstreckt, welcher sich nördlich in ben Petersgrund, fublich in ben Reilgrund abbacht. Die einzelnen, fanft abgerundeten Bohen und Fortfage beffelben, der Beufch ober, ber Plas nurberg und der Reffelberg, ragen über die Baldregion, erreichen aber nicht die Bobe bes Biegenrudens; fie bachen fich norblich mit mine derer Steilheit als diefer in den Str. Petersgrund ab, und ber gange Bergruden endigt fich westlich mit bem Rlaufelberge am Elbihale, mit fteilen Gehangen. Bom Reilberge verläuft fich bas Gebirge füblich mit allmählicher Abdachung in den Plattenberg und Fuchsberg, an welchen die Planwie se mit bem Spisberge und Schwarz berge, ale ein langer Bergruden fich anschließt. Mit bem Lettern erreicht das Riesengebirge bier feinen Kuß; doch gehört hauptfächlich die west= liche Sohe biefes gewaltigen Bergriefen hieher, mit welchem hier bas Soche gebirge sich plöblich aus dem flachen Lande, bis zu einer Sohe von 660 B. Al. erhebt; sie führt ben Namen Spiegelberg. Bon ber Plans wiese bacht in subwestlicher Richtung ber Bernauer Berg in ben Reil= grund ab. Bom Plattenberge aus fest in fudweftlicher Richtung ein Seitenzweig fort, welcher fich in ben Langenauer Berg verläuft und mit biefem endigt; vom Beufchober und vom Planurberge ftrect fich ein Bergruden in sudlicher Richtung, melder mit dem Gotschberge, am Kuße bes Gebirges, endigt; einzelne Gegenden und Gehange biefes Ruckens führen den Namen Banten berg, zunächst am Heuschober anschließend; Riebeifen, von welchem fich ber Dofengraben mit feinem westli= chen Gehange gegen das Elbthal abdacht; ber Nücken zwischen dem Rieb= eisen und dem füdlichen Ausläufer des Gebiras, am Gotschberge, heißt der Steinweg; er bacht fich westlich ebenfalls gegen bas Elbthal ab. Alle biefe Bergrucken und Sohen hangen unter einander zusammen, und gehoren jum eigentliche Riefengebirge. Um Sufe beffelben erheben fich zwar noch bedeutende Höhen als Vorberge; im Vergleiche zu den an= geführten find fie aber als bloße Sügel zu betrachten; unter diefen find ber Kuchsberg, ber Langenauer Kalchberg, ber Bienerberg, bie Butterhübel, und die Harter Böhe die wichtigsten.

Die Felsarten, welche in dem Bezirke der Herrschaft vorkommen, sind im nördlichsten Theile, am Hochgebirge, det grobkörnige Granit, welcher am größten Theile des Hauptrückens und am ganzen jenseitigen Gebirgs- abhange die herrschende Felsart bildet; er findet sich hier auf der Weissen Wiese und der Teufelswiese, und setzt bie felsigen Gehänge in den Schluchten der Siebengründe, und am nördlichen Ubhange des Ziegenzuckens und am Brunnberge zusammen; einzelne Blöcke, von der Höhe des Rückens herabgerollt, sinden sich im obern Theile des Stt. Peterszgrundes. Borzüglich mannichfaltig und großartig erscheinen die Formen dieser Felsart in den Felsschluchten der Siebengründe und im Elbgrunde, und der eigenthümliche wilde Charakter dieses Gebirgstheiles ist hauptsäche

lich burch bas Berrichen biefer Felsart bedingt, welche ba, wo fie nicht burch Begetation bebeckt ift, in ungeheuren über einander gethurmten Bloden und Felswänden anfteht. Bom Grathe bes Biegenrudens und bem Ruden des Brunnberges fublich, bis an den Fuß bes Bebirges bei Schreibendorf, Sohenelbe und Mittel-Langenau ift Glimmerfchiefer bie berrichende Felsart bes Gebirges, und alle Rucken, Ramme und Gebange zeigen fich baraus zusammengesett; fie zeigt fich vornehmlich ba in fteilen Banben und Behangen, wo ihre Schichtung von Thalern in mehr ober weniger fenerechter Richtung burchschnitten ift, als im Elbthale und ben übrigen von Rord nach Gub austaufenben Thatern. Im Glimmer= Schiefer finden fich häufig mehr ober minder machtige Lager von Quar 3= Schiefer, welche auf ben Ruden und Rammen als flippige Felfen bervorragen; ftellenweife wird bie Felsart burch bas Borberrichen bes Blim= mere auch weicher, und hie und da, wie an der Goldhohe und an einigen Stellen am Beibelberge bei Schreibendorf, geht fie in Chloritich iefer über. Lager von weißem fornigen Raleft eine, von ziemlicher Dach= tigfeit, finden fich bei Sft. Peter am füdlichen Fuße bes Biegenruckens, am Ralchberge bei Niederhof, bei Dber-Langenau, und am Beigenfteine bei Schwarzenthal. Um Fuße bes Bebirges finden fich die Felsarten ber Rothen Sandftein-Formation (bes Rothen Tobtliegen= ben) abgelagert; fie bilben bie Borberge bes Riefengebirges im füblichen Theile ber Berrichaft; rother, viel Glimmer enthaltender ichiefriger Sand= ftein ift hier vorherrichend; die Scheide biefer Flogformation und ber Urfchieferformation bes Riefengebirges fest unweit ber untern Brucke in Sohenelbe burch bas Bette ber Elbe.

Die Gewäffer ber Berrichaft find :

1. Die Elbe; die westlichste Quelle diefes Sauptstromes von Bobmen, welche ben Namen ber Elbe quelle, obwohl nicht mit ausschließ= lichem Rechte führt, nimmt ihren Urfprung auf ber Berrichaft Starkenbach, die übrigen Quellen entspringen auf bem berrichaftlich = Sobenelber Gebiete. Die ftartfte unter diefen, und überhaupt die ftartfte unter ben Quellen ber Elbe, ift bas Beifmaffer; bief entspringt aus ben Cumpfen und Quellen auf ber Beigen Biefe und am nörblichen Abhange des Brunnberges, und raufcht als ein ansehnlicher Bach über Granitblode durch bas felfige Thal, ber Teufelsgrund, auch Beigmaf= fer = Grund genannt, langs bem nörblichen Behange bes Biegenrudens in westlicher Richtung, ungablige größere und fleinere Bafferfalle bilbend, und vereinigt fich unter ber Granitmaffe bes fogenannten Keftungshubels mit dem Elbfeifen, welche beibe nun nach ihrer Bereinigung ben Da= men Elbe, ober nach ber biefigen Bebirgefprache Utbe, erhalten. Das Befälle diefer Sauptquelle ber Elbe beträgt von ihrem Urfprunge bis gur Bereinigung mit bem Etbfeifen, auf eine Lange von etwas mehr als einer Meile, über 350 Klafter und wird in bas obere, mittlere und un= tere Befälle eingetheilt. Das Weißwaffer wird burch eine Menge fleinerer Bade, fogenannter Floffe und Seifen, verftarft, welche

vom Sauptrucken bes Gebirges fich in ben Teufelsgrund herab ergießen. Die wichtigsten find a. bas Silbermaffer, welches an ben Silber= rändern, am westlichen Abhange der Weißen Wiese entspringt, und durch den Silbergrund herabfließt; b. ber Krumme Seifen; er entspringt aus mehren Quellen an der Teufelswiese und an der Kleinen Sturmhaube, welche sich im Krummenseifen-Grunde vereinigen; c. Der Sturmaraben entspringt unter ber Großen Sturmbaube, und ergießt fich durch ben Sturmhauben-Grund; d. bas Schwarze Floß fließt durch ben Schwarzen Grund; e. bas Lichelfloß entspringt am Lichel; f. das Rothwaffer entspringt aus den Quellen an der Oftseite der Madelwiese und um den Bogelftein, und fallt durch den Mabelgrund In den Elbseifen, deffen Rinnfal der Elbgrund heißt, fließen vor feiner Bereinigung mit bem Beigmaffer g. bas Barenmaffer ober ber Barengraben; es entspringt aus ben Sumpfquellen ber Mabelwiese, ber Barenbrunn genannt, und flieft burch ben Barengrund herab; h. ber Sofgraben, welcher bei ben Sofbauben ent= fpringt, und i. ber bei ber Pubelbaube entspringende Dubelgraben. Der Elbgrund mit bem Teufelsgrunde und ben vorgenannten, in diefe bei= ben engen Felsenthäler einmundenden, meift schauerlichen, mit Balb bebeckien felfigen Abgrunde und Schluchten heißen zusammen die Siebens gründe, obwohl die Anzahl berfelben größer ift, indem fich mehre noch in Seitengrunde und Schluchten zertheilen. Sie bilden die letten Berzweigungen bes Hauptthales nach bem Sauptruden zu, und eine ber wilbesten und finftersten Begenden bes gangen Bebirges, eigentlich ein in viele Zweige zerrissenes kesselförmiges Thal, welches sich bloß nach Suden, durch cinen engen Musgang zwischen dem Arkonosch und dem Ziegenrucken, offnet, fonft auf allen Seiten vom hochften Theile bes Bebirges eingeschloffen Beim Austritte aus diefen Grunden, bei ben Spaltebauben, haben fich alle Gemäffer, welche am Sauptkamme entspringend zusammen als die Quellen der Elbe zu betrachten find, vereinigt; diese fließt nun als ein wilder Gebirgestrom durch das stellenweise oft sehr verengerte Elbthal, und bildet großentheils die Granze mit ber Sft. Starkenbach, tritt aber in Dber-Sohenelbe in das dießherrschaftliche Gebiet ein, und nimmt mit feinem Austritte aus dem Sochgebirge bei Sohenelbe einen etwas fanftern Lauf an, nachdem fie über Felfen und Gerölle fortbraufend, und lettere, vornehmlich Granitgeschiebe von fehr beträchtlicher Große, fast Eugelformig abgerollt, aus bem obern Theile des Gebirges bei anschwellenden Thau= und Gewitterfluthen mit fich fortreißend, bier oft in machtigen Banten ablagert. Das Gefalle bes wilden Bergftromes bis hieher, wo er einen etwas fanftern Charafter annimmt, beträgt von feinen am bochften gelegnen Quellen an der Beifen Wiese auf einem Wege von 3 Meilen nabe an 500 D. Rl.

Unter ben Bachen, welche noch im Hochgebirge entspringen, und innerhalb beffelben in die Elbe fallen, ift ber ftartfte:

2. der St. Peterefeifen, auch bas Klaufenwasser und bas Große Grund masser, oder schlechtweg der Große Grund ge-

nannt; er entspringt am sublichen Abhange bes Brunnberges, und aus ben Quellen am Keilberge, sließt westlich durch den über eine Meile lanzgen St. Petersgrund, auch Klausengrund genannt, und fällt bei Friedrichsthal, 3 Ministen unter der Spindelmühle, in die Elbe. Bom Brunnberge herab, und vom Ziegenrücken ergießen sich in denselben: der Lange Graben, der Wolfsgraben, der Kleine Grund, der Hohle Grund, der Pohle Grund, der Pohle Grund, der Borberste Graben, der Riesensluft und der Hohe Quell. Um heuschober entspringen und fallen in den St. Petersseisen: der Lehmgraben, der Trillant, der Bärhübel-Graben, der Lattichgraben, das Loch, die Plantilte, der Tiese Graben, der Hohe Graben, der Hohe Graben und der Mummelgraben. Bon geringerer Bedeustung ist

- 3. Der Klausebach, welcher am Planurberge entfpringt und durch ben Klausen grund (nicht zu verwechseln mit dem St. Petersgrunde, ber zuweilen auch so genannt wird) sich in die Elbe ergießt. Im Sochsgebirge entspringend, aber erst in dem Borgebirge sich mit dem Hauptsstrome vereinend, ist hier zu merken
- 4. Die Kleine Elbe, auch der Elbearm, und nach verschiedenen Gegenden und Ortschaften, durch welche er fließt, verschieden genannt. Dieser Bach entspringt aus mehren Quellen am Keilberge, Heuschober und Bantenberge, und heißt nach seinem Ursprunge das Keilwasser, nimmt bei Pommendorf das Ganswasser, welches bei den Lahrbauben am Langenauer Berge entspringt, und bei Niederhof, wo er das Hammerlewasser serge entspringt, und bei Niederhof, wo er das Hammerlewasser serge entspringt, bas vom Fuchsberge (im Königgräßer Kreise) und vom Kesselhübel herabkommende Kesselmasser, dann in Ober-Langenau den am Böhmischen Berge entspringenden Heisdelbach auf, und fließt als ein mächtiger Bach oberhalb Urnau in die Elbe. Endlich
- 5. Der Schwarzenthaler Bach, welcher auf ber Bohnenwiese, zwischen bem Schwarzenberge und Fuchsberge, und an ber Spiegelkoppe entspringt, und hier burch bas Stabtchen Schwarzenthal auf bas angranzenbe Gut Forst fließt.

Sammiliche Gebirgswaffer haben reines und flares Waffer, und bie Elbe insbesondere zeigt an tiefen Stellen ihres Bettes, wo ihre Fluthen burch die ihren Lauf hindernden Felsen und Gerölle nicht zu Schaum gesichlagen werden, die schöne grune Farbe der Alpenwaffer. Sie sind reich an Forellen, welche von hier aus auch nach Prag geliefert werden; auch wird auf der Elbe sowohl, als auf der Kleinen Elbe, das Holz aus den Dochgebirgsgegenden, wohin man mit Fuhrwerk nicht gelangen kann, nach ben Hauptorten der Herrschaft gestößt.

Der Boben wird im Hochgebirge größtentheils als Wie fengrunb, welcher gebungt wird, und als Hutweibe benügt; in minder hohen Gegenden und in den Thalern im nördlichsten Theile werden etwas Erd apfel, und im mittlern Theile der herrschaft nebstdem etwas Flachs

und hafer erbaut. Im füblichsten Theile ift ber Grund mehr für ben Acerbau geeignet und mittelmäßig fruchtbar, aus rothem Thon, mit Sand und Gerölle gemengt; er liefert hier etwas Korn, haber, Flachs, Kraut und Erdäpfel. Die Obstbaum=Rultur ist bes rauhen Klimas wegen hier nicht lohnend, und wird im süblichen Theile der Herreschaft bloß in einigen eingeschränkten Hausgärten getrieben. Im Hochzebirge geben die Heide be er en, welche gesammelt und getrocknet werden, einen bedeutenden Beitrag zur Nahrung; auch werden viele Arzneiskräuter und Wurzeln, an welchen einige Gebirgsgegenden sehr reich sind, und welche die Hochzebirgsbewohner zum Theile bei ihren Wohnungen pflanzen, gesammelt und getrocknet, als Valeriana, Angelica, Lichen islandicus, Arnica montana und viele andere. Die ehemaligen herrschaftlichen Maiereien sind alle emphyteutisirt; bloß von der Hohenelber und Harter sind 300 Megen beibehalten worden, welsche zeitweilig verpachtet sind.

Die Balbungen ber Berrichaft betragen gufammen 11926 3. 32 🗍 Rh und bilben ben Hauptertrag derfelben; sie find in 7 Reviere eingetheilt, wovon das Siebengründner Revier, 2568 3. 165 [] im Ausmaße, die Waldungen im hochsten Theile bes Gebiraes. im Teufelegrunde und ben Siebengrunden, an den Gehangen des Bie= genruckens, des Planur = und des Beufchoberberges begreift. Die hochften Rucken diefer Reviere ragen über die Waldregion empor und find baber kahl, ober nur bie und ba mit Anieholz bewachsen. Das D ch= fengrabner Revier, an das vorige grangend, hat 2500 Joch; bas Miederhofer Revier 2500 J.; bas Rubolphsthaler ober Hochofner Revier 2000 J.; bas Schwarzenthaler Revier 1918 J. 697 [ Rl. und das Hohenelber Revier 439 J. 770 Al. Die obern Reviere find bloß mit Fichten bestanden; in ben mittlern findet fich auch etwas Buchen= und Tannenholz, und im füdlichsten Theile etwas Riefernbestand. Der jährliche Holzschlag beträgt 8500 Rl. und wird gang auf ber Berrichaft verbraucht.

Der Wild ft and ist nicht mehr so bebeutend, als er in frühern Zeizten war und als er der Lage nach seyn könnte; es sinden sich hirsche und Rehe im Hochgebirge, und im südlichen Theile der Herrschaft auch Hasen. Rind vieh = und Ziegen zucht bilden die vorzüglichste Nahrungs= quelle der Hochgebirgsbewohner, und auch im südlichen Theile der Herrschaft wird sie stark betrieben.

Der Biehft and bes Dominiums (ohne ben ber Schutftabt Hohenselbe, f. weiter unten) mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigkeit.                             | Bei ben Unterthanen.                              | Bufammen. |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | 2                                              | 325                                               | 327       |
| • 1      | (Alte)                                         | (Ulte)                                            |           |
| Rindvieh | 40                                             | 3733                                              | 3773      |
|          | (19 Rühe, 2 Kalbinnen<br>11 Maftochsen, 8 Bug= | (35 Buchtstiere, 18 junge Stiere, 2620 Ruhe, 1060 |           |
|          | ochfen.)                                       | Ralbinnen.)                                       |           |

Unter ben Produften ber Biebzucht wird aus bem Bebirgstande But= ter, ein ichmachafter Biegentafe, und ber Rrauterfafe ober fogenannte Roppen fafe, auswärts verführt. Im füblichen Theile wird auch einige Bienengucht betrieben. Die meifte Beschäftigung ber Ginwohner ift Spinnerei und Beberei, nebft einigen Kabrifen und andern Gewerben, wie der nachfolgende Musjug aus der amtlichen Gewerbstabelle vom 3. 1833 ausweift, bei welchem aber die Bewerbe ber Stadt Bobenelbe nicht mit begriffen find. Es find von gunftigen Do= ligei = Bewerben 15 Bader, 12 Muller, 2 Griefler, 8 Fleifcher, 9 Tifchler, 3 Binber, 1 Maurer, 10 Schmiebe, 2 Magner, 1 Steinmet, 2 Schloffer, 1 Topfer, 1 Glafer, 25 Schneider, 34 Schufter, gufammen 126 Meifter mit 73 Gefellen und 17 Lehrlingen ; dann von ungunftigen 6 Brettschneiber, 16 Schanker und 1 Biegelftreicher mit 2 Behilfen. Bon gunftigen Rommerggewerben finden fich 1 Burftenbinder, 3 Drechsler, 1 Sammerschmied, 1 Rammmacher, 3 Rothgarber, 1 Geiler, 2 Beißgarber und 1 Windenmacher, gufammen 13 Meifter mit 8 Gefellen und 3 Lebrlingen ; von ungunftigen 422 Leinen = und Baumwollenweber mit 103 Gehilfen, 7 Leinwandbleichen mit 88 Arbeitern, 2 Papiermacher mit 33 Gefellen, 1 landesbefugte Baumwollenfpinnereimit 160 Arbeitern, 1 lanbesbefugte Baumwollenweberei mit 750 Arbeitern, 2 landesbefugte Papierfabrifen mit 90 Arbeitern, 1 Pfeifenmacher, 4 Raltbrenner und 2 Illuminirer. Gine febr bebeutende Ungahl Menfchen leben überdieß fast ausschließlich, obwohl febr farglich, vom Ertrag ber Klachsfpinnerei, und bas Solgfällen in ben berrichaft= lichen Baldungen, das Solgruden an die Fluffe und das Flogen beffelben verschafft ebenfalls vielen Menschen Rabrung; besonders ift bas ber Kall bei bem armen Sochgebirgsbewohner, ber außerbem burch Berfertigung buchener Brennfpane ober f. g. Factein, bem gewöhnlichen Beleuchtungs-Materiale, und anderer Holzgerathe, durch das Tragen zollba= rer Baaren aus Schleffen, als Topfermaaren, Leinfaamen, Flache und anderer Artifel einigen Berbienft erhalt. Sandel treiben 2 Barnhand= ler, 5 Sauffrer und 5 Martte beziehende Sandelsleute. Die Ge fammt= abl ber Ginwohner ift gegenwärtig 14363, die ber Baufer 1908. Geit dem Jahre 1788 ergiebt fich eine Bermehrung von 169 5. und 3952 Einwohnern.

Das Sanitäts we fen beforgen 2 Doctoren ber Medizin (in Hohenelbe), 2 Bundärzte (in Hohenelbe und Schwarzenthal), 1 Apotheker (in Hohenelbe) und 7 Hebammen (3 in Hohenelbe, die übrigen in Schwar=

zenthal, Dber = und Dieber = Langenau und Dchfengraben).

Für die Armen der Stadt Hohenelbe besteht ein Armen-Institut und ein Spital. (S. weiter unten.) Auch für Langenau ist von den Grafen Paul und Rudolph von Morzin ein Spital gegründet worden, welches ein Stammvermögen von 687 fl. 50% fr. E. M. und 1460 fl. 22 fr. B. B. besigt, und von seinen Einkunften 6 Pfründler täglich mit 5 ft. B. B. betheilt. Die Sprache ist auf ber ganzen herrschaft die teutsche, und die Restigion die katholische, bis auf wenige protestantische Familien in Hohenelbe.

Bur Berbindung der Stadt und der Herrschaft mit den angranzenden Dominien führt eine Chaussee von Hohenelbe über Hennersdorf und Hüttendorf nach Falgendorf auf die Prager und Trautenauer Schlesische Hauptstraße. Außerdem sind im süblichen Theile der Herrschaft nur steinige und beschwerliche Fahrwege vorhanden. Im Gebirge sind nur Fußwege; einige derselben führen auch über den Hauptrücken nach Schlesien.

Die Ortschaften bes Dominiums sind:

1. hohenelbe (auch hochelb und in ber Gebirgesprache schlechtweg Elb genannt bohmijd Wrchlab, lat. Albipolis), fougunterthanige Dunicipal= und Berg ftabt an beiben Ufern ber Elbe, beim Austritte biefes Flusses aus bem engen Thale bes hochgebirges ins Vorgebirge, unter 500 37' 45" n. B., 248 Bien. Rl. über ber Meeresflache, in geraber Rich= tung 31/2 t. M. nno., nach ber Strafe aber 41/2 t. M. von Gitschin und 2 t. M. von ber Canbesgrange entfernt, bat 360 S. 2757 E., wovon mit Inbegriff bes Schloffes und ber bichftl. Gebaube 19 ber Berrichaft unterthanig find. hier ift eine Defanatfirche gum heil. Caurentius, von welcher bie Beit ber Erbauung unbefannt, mahricheinlich vor ben Unfang bes XVI. Jahrhunderts fällt; fie hat einen maffiven von Quabern aufgeführten Thurm, auf welchem ein Bachter unterhalten wirb; biefer foll nach abgebrochenen Inschriften von Sans Czeiricz und Chriftoph von Gen= borf in ben Jahren 1530 bis 1560 gebaut worden fenn; fie fteht unter hichftl. Patronate und besigt einige ichone Altargemalbe, so wie einen, noch aus ben Beiten bes Protestantismus vom 3. 1566 herrührenben Zaufbrunnen. Auf bem alten Rirchhofe an ber Rirche finden fich mehre alte Grabmable, unter welchen bas bes Sans Czeiricz von Rarifd auf gudisberg + 1564. Rebst ber Dechantkirche ift hier noch ein Augustinerkloster mit einer schönen, mit guten Altargemalben (worunter bas am Sochaltar von Rubens fenn foll) und mit einem ichonen Plafondgemalbe gezierten Rirche. Mofter ift gestiftet im Unfange bes vorigen Jahrhunderts vom Grafen Ben= gel von Morgin; gegenwärtig leben blog 2 Priefter im Convente und zwar febr befchrantt, ba bie Ginkunfte bee Rloftere im Berlaufe ber Beit febr geschmälert worden sind; die Priefter leiften Aushilse in der Seelforge in dem weitläuftigen Sohenelber Rirchsprengel und unterhalten bie Rirche und bas Rloftergebaube aus ihren geringen Ginkunften. Unter hichftl. Patronate fteht die hiefige Rormalichule mit 2 lehrern und 2 Gehilfen. Das herrs ich aftliche Schloß ist ein vierseitiges maffives Gebäube von 2 Stockwerken mit vier runben 3 Stock hohen Thurmen an ben Ecten ; es wurde von Chris ftoph von Genborf 1566 erbaut. Im Schloffe ift ber Sig bes Umtes und unter andern Mertwurbigfeiten bie Ruftung bes taif. Felbmarichalls Grafen Johann Rubolph von Morgin, welche in ber hiefigen Rohr= ichmiede verfertigt worben ift, bann ein, von einem hiefigen Tifchler, Ras mene Thabbaus Frang, aus Bolg gefcnigtes Mobell bes Riefengebirges. Beim Schloffe ift ein großer Garten, bas bichftl. Braubaus auf 44 gag und eine Branntweinbrennerei. Bon Bohlthätigfeite = Anftalten find hier 1 herrschaftliches und 1 ftabtisches Spital. Zenes ift von ben Grafen Paul und Rubolph von Morgin gestiftet und hat ein Bermogen von 1418 fl. 63/4 fr. C. M. und 1848 fl. 531/2 fr. B. B., von beren Binfen 9 Pfrundler mit Almosen betheilt werden. Das ft abtifche Spital ift von

ben Cheleuten Anton und Glifabeth Bunbichuh gegrundet und befit ein Bermögen von 350 fl. B. B. Die barin befindlichen 16 Pfrundler werben bei ber Ungulanglichkeit biefes Fonds von ben eingehenden Armenbei= trägen unterhalten. Das von Abalbert Rablit im 3. 1791 gegründete ftabtifche Armen = In ftitut befigt 140 fl. C. M. und 4020 fl. 26 fr. Stammvermögen und betheilt aus feinem Ginkommen, 150 fl. 34 fr. C. D. unb 2705 fl. 311/2 fr. B. B., gufammen 80 Arme. Die Stabt befigt bas Rathbaus, welches zugleich Gafthaus und Beinschänke ift, 413 Joch 1067 DRL. ftabtifche Grunbe und einen Gemeindemalb von 102 3. 480 DRL. Hohenelbe hat viel Alterthumliches in feiner Bauart und fehr viele Baufer find noch von holz, mit ben Giebeln vorn beraus und mit Laubengangen an ber porbern Seite, welche auf holzernen Saulen ruben, obwohl auch ichon viele neuere und nette Bauser von Stein vorhanden find. Auf einigen Plagen stehen schöne Statuen von Stein, so bei der Dechantei die Statue ber Mutter Gottes, bei ber Schule bie von Jefus, Maria und Unna, bei ber Ettelichen Papierfabrit eine Rapelle zum heil. Johann von Repomut, gewöhnlich bie Papiertapelle genannt; auch ber neue Got= tesacker hat viele gut gearbeitete Denemabler. Die beiben Ufer ber Elbe find burch 3 hölzerne gebeckte Brücken und burch 3 mit Geländern versehne Stege mit einander verbunden. Un der Elbe find 3 Muhlen. Sobenelbe ift eine ber erften Manufakturstäbte bes Rreises und ihre Lage am Fuße bes Gebirges, gleichsam am Gingange in baffelbe, welches in ben Sommermonaten von vielen hier burchgebenden Buftreifenden befucht mird, fo wie inmitten einer gewerbreichen Begend, von welcher fie gleichsam ber Sauptort ift, machen die Stadt fehr belebt. Die Gewerbe der Stadt felbft find ebenfalls von großer Bebeutung, wie aus ber hier folgenden Ueberficht zu entnehmen ift ; es finden fich hier von Polizei = Gewerben 20 Bader, 1 Bierbrauer, 3 Binber, Aflei= fcher, 3 Glafer, 6 Griesler, 7 huffchmiebe, 1 Lebzelter, 1 Maurer, 3 Müller, 1 Rauchfangkehrer, 22 Schneiber, 29 Schuhmacher, 11 Tischler und 1 Bim= mermeifter, zusammen 117 gunftige Meifter mit 70 Gefellen und 16 Behr= lingen; von ungunftigen Polizeigewerben find bier 1 Barbier, 10 Bier = und Branntweinschanker, 1 Branntweinbrenner, 1 Fifcher, 10 Bodler, 1 Band= tuticher, 5 Gaftwirthe, worunter 2 Billardhalter, 14 Mufitanten, 1 Dusmacherin, 1 Schleifer, 6 Beinschanter und 1 Biegelbrenner, mit Inbegriff ber Gehilfen 70 Perfonen. Bon Commerzial = und freien Gewerben find hier 2 Buchbinder, 4 Drechsler, 4 Kattun = und Leinwanddrucker, 2 Farber, 2 Gurtler, 5 Sanbiduhmader, 3 Sutmacher, 1 Kammader, 1 Rupferichmieb, 1 Rupferftecher, 2 Rupferbrucker, 2 Rurichner, 2 Cohgarber, 2 Maler, 1 Mefferschmieb, 1 Nagelschmieb, 3 Riemer, 4 Sattler, 5 Schlof= fer, 4 Seiler, 1 Spengler, 2 Topfer, 2 Auchmacher, 3 Auchicheerer, 2 Ubramacher, 1 Bagner, 1 Beifgarber, 2 Startmacher, 5 Seifensieber, 12 Flachs fpinner, 6 Schafmollspinner, 9 Strumpfftricer, 3 Beberblattbinder und 3 Beberzeugmacher, mit Inbegriff ber hilfbarbeiter zusammen 143 Personen ; ferner find bier 7 Bleichen mit 48 Arbeitern, 14 Lein = und Baummollen = weber mit 182 Gehilfen, bie Baumwollenmaaren = Fabrit von Ru= bolph Aebly, Firma Joseph Tobisch, welche hauptsächlich in ber Ge= gend 600 Bebftuhle beichäftigt, bann bie Papierfabrit von Gabriel Ettel; biefe murbe icon 1667 von Christoph Beiß gegrundet und im 3. 1824 bis 1830 erweitert; fie befteht aus 3 haupt = und mehren Rebenge= bauben; fie erzeugte mit Beihilfe ber 1817 zugekauften Papiermuble in Delg= borf im 3. 1830: 1150 Ballen Papier und 700 Schod Spane und Dedel, und beschäftigt allein 80 Arbeiter ohne die Straggensammler Bom Ban= bel ernähren fich 5 gemischte Baarenhandler, 8 Rramer und Saufirer und 20 Martte beziehende und freien Sandel treibende Sandeleleute, welche haupt= fächlich mit Leinen = und Baumwollenwaaren bedeutende Gefchafte treiben und bie Sauptmarkte und Deffen in Bien, Prag und Brunn beziehen. Die

menigen Detonomie treibenben Ginmohner haben einen Bieb ft an b von 17 Pferden und 142 Stuck Rindvieh (Rube und Ralbinnen). hier ift ein t. t. Commerzialwaaren = Stempelamt, ein Berzehrungesteuer= und Grangmache= Commiffariat. Das Sanitatemefen wird be= forgt burch 2 Aerste, 1 Wundarzt, 3 hebammen und 1 mohleingerichtete Apotheke. Ein gut eingerichteter Gasthof ist ber zum Schwarzen Abler. Die Stadt halt 5 Jahrmartte und jeben Dienftag und Camftag Bochenmartt auf Getraibe und Biftualien. Die Stadtrechte, bas Bappen, 2 Jahrmarkte = und 1 Bochenmarkte = Privilegium erhielt fie von Raifer Fer= binand I. im 3. 1534; die Berechtigung jum Kirdweihmarkte und jum Bochenmarkte am Dienstage aber burch f. t. Commerg - hoftommiffionsbekret vom 3. 1817 und 1818. Muf ben Jahrmartten werben Tuch = und andere Schnittmaaren, Gifen = und Rlampnermaaren, Kurichner =, hanbichub = macher = und Schuhmachermaaren, Strumpfe und Topfergeschirre 2c. in 200 Buben und Stanben von inlanbischen Berkaufern feilgeboten. Auf bie Bochenmarkte wird bas Getraide burch Getraidehandler und burch Bauern von ben Dominien Afchifta, Miletin und Rumburg gebracht. Sobenelbe führt biefen Ramen erft feit dem 3. 1534; früher hieß ber Ort Gießdorf. Den Namen einer Bergftabt hat es noch von ben etemals hier vorhandnen Gold = und Silberbergwerken, von melchen jedoch keine Spuren mehr vorhan= ben find; vermuthlich maren blog Goldmafchen ober Seifenwerke bier; fpater wurden bier Gifenwerte betrieben, welche aber ebenfalls vorlangft eingegangen find. Das Bappen ber Stadt beutet noch auf ben Ursprung bersetben als Bergftabt ; es ift ein getheiltes Schilb, in welchem im obern weißen gelbe über einer Stadtmauer 2 Zannenbaume erfcheinen, im untern rothen Felbe ift ein gelbes Schild mit 2 freuzweise liegenben Berghammern. Un bem Plate, wo jest bie bidiftl. Scheuern fteben und in ber Umgebung, findet man noch unterirbifche Spuren von vorhanden gewesnen Gebäuden ; gewöhnlich merben biese Reste nur die Relter genannt. Bon Beit zu Beit find hier eiferne und andere Gerathe ausgegraben morben. Der Sage nach soll hier ein Benedittiner=Rlofter, zu Opatowie gehörig, gestanden haben, welches vielleicht im huffitenkriege zerstört worden ist. Im untern Theile der Stadt, am linken Elbufer, führen jest noch einige Baufer ben Ramen Zam pel (Tempel), wie überhaupt die besondern Gegenden ber Stadt in ber Boltesprache eigne Benennungen führen. hier foll ein Rloster ber Tempelherren gestanben haben, von welchem jedoch keine Spuren, als ein in Felsen gehauner halbverfallner Reller, vorhanden find. Auf bem Mariahilf : Berge, o. an ber Stadt, find noch die Refte ber Berfchangungen, welche im 3. 1778 gegen die bis Cangenau vorgebrungene preußische Urmee errichtet murben. Bailand Raifer Sofeph II. und bie faiferliche Generalität verweilten damale öftere in Sohen= elbe. Schon früher, in bem hungerjahre 1771, mar ber menichenfreundliche Raifer hier gewesen, um fur bie dringende Roth im Gebirge felbst schleunige Abhilfe gu treffen. Bur Dechantei von Sohenelbe find nebft bem erften und zweiten Gebirgstheile, bie wir fpater anführen werben, noch folgende Orte eingepfarrt:

2. Ober = hohenelbe, Dorf n. an bie Stadt anstoßend, in bem hier noch sehr engen Elbthale, an beiben Usern ber Elbe und auf ben walbfreien Bergen zu beiben Seiten, erstreckt sich auf 1 St. in die Länge, hat 176 h. mit 1219 G. hier ist 1 Schule, 1 Mille, 1 große Bleiche, 1 Garberwalke und die hichftl. holzniederlage, in welche das holz auf er Elbe gestößt wird. Dieher gebören die 1/4 St. w. liegenden Dreih aufer, bei welchen ein Rothskirchhof für die im I. 1805 an der Epidemie Berstordnen; die übrigen einzelnen häuserguppen, welche zum Theil im Thale an der Elbe, zum Theil an beiben Seiten der Ahalgehänge liegen, führen die Namen Schleißens berg, an der Elb, Seibelhäuser, Steinweg, Jankenberg,

Bodrechen, Tobtenbrüdel, Igelegaffe, hamrich, beibels berg und Schmalzgraben (Schmelzgrube), wo ehebem Schmelz = ober huttengebaube gemefen.

- 3. Nieber = Hohenelbe, Dorf unterhalb ber Stabt, bis 1/2 St. von berselben entsernt, zu beiben Seiten der Elbe, hat 118 h. mit 920 E. hier ist 1 Schule in einem Privathause, in welchem der Pelzdorfer Lehrer ams bulirend Unterricht ertheilt, 1 Mühle, 2 große Leinwandbleichen und die Papierfabrif der Gebrüder Riesling, welche 40 Arbeiter beschäftigt.
- 4. Fuchsberg, Dörfchen von 21 h. mit 152 C., 1/2 St. f. von hohenselbe, an der Elbe, ift auf den Gründen des emph. Mhfs. errichtet; hier ift 1 hichftt. Jägerhaus. Vordem war hier ein Schlößichen, auf welchem die Ritter Czeiricz auf Fuchsberg ihren Sig hatten; es wurde vor einigen und 30 Jahren abgetragen und die Materialien zur Errichtung der Rieder Dosbenelber Papiersabeit verwendet. Man hat von hier eine schöne Ansicht des Gebirges.
- 5. harta, Dorf von 41 h. mit 234 E., 3/4 St. f. von hohenelbe, an ber harter Anhöhe und an einem Arme ber Elbe gelegen. hier ift 1 herrschaftliches Schlößchen, ber Sig bes Forftamtes, 1 herrschafteliche Baumwollenspinnerei und 1 f. f. landesbefugte Baums wollen weberei; ber hiefige hichtl. Mhf., ber Lahrische hof genannt, ift größtentheils emphyteutisit.
- 6. Pelz bor f (Kuncice), 11/4 St. s. von hohenelbe, am linken Ufer ber Elbe, in einem breiten Thale, von mit Balb bewachenen Bergen begranzt, bat 61 h. mit 381 E. hier ift 1 Schule, 1 Muble, 1 Brettsage und 1 Papiermuble, welche zur hohenelber Gabriel : Ettel'schen privil. Papiers fabrik gehört.
- 7. Schreibenborf (Aniecice), Dorfchen von 13 f. mit 85 E., 1/2 St. w. von hohenelbe, am f. Gehange bes hohen heibelberges, an der f. g. Schreibendorfer Unbohe, ziemlich hoch und zum Theile in einer Schlucht gezlegen; hier ift eine Schulftation, wo in einem Privathause ein ambulizrender Schulgehilfe von hohenelbe Unterricht ertheilt. Bom heibelberge, ben man von hier aus bequem ersteigt, genießt man einer trefflichen, weit umsfassend Uussicht über die Borberge des Riesengebirges und über das flache Land bis in die Mitte von Böhmen.
- 8. Nieber = Langenau, Dorf 11/2 St. fo. von hohenelbe, an ber Rleisnen Elbe, hat 212 h. mit 1437 G. hier ift 1 Pfarrkirche zum heil. Jakob bem Größern und 1 Schule mit 1 Lehrer und 2 Gehilfen, beide unter hschftl. Patronate. Die Kirche ist angeblich im J. 1500 erbaut worben früher soll hier ein Cisterzienser = Rloster gewesen, aber von ben husstiengen gänzlich zerstört worben fenn; ferner 2 Mühlen; die biesigen beiden hichstl. Maierhöse sind emphyteutisitt. Bur hiesigen Pfarre sind eingepfarrt:
- 9. Mittel = Langenau, Dorf n. am vorigen; an bemfelben Bache, bat 111 h. mit 755 G. hier ift 1 Papiermühle, welche 20 Arbeiter bes schäftigt und 1 Leinwandbleiche.
- 10. Ober = Langenau, n. am vorigen, hat 141 h. mit 946 E. hier ift 1 Schule, eine landes be fugte Papierfabrik, Firma Gebrüder Guftav, Wilhelm und Richard Riesling, welche mit 6 Schöpfbutten unmittelbar 50 Arbeiter beschäftigt, mit Zuziehung der Strazzensammler und bes andern hilfspersonale aber 268 Personen Rahrung verschafft; ferner 1 Mühle und 1 Brettsage. Zu Ober = Langenau gebort das s. g. Raprich haus, 1/2 St. w. vom Orte, in einer wiesenreichen Gegend. Die 3 Gemeins den Ober =, Mittel = und Rieder = Langenau bilden eine zusammenhängende Ortschaft, welche in einem schönen Thale am Fuße des Riesengebirges, an der s. g. Rleinen Elbe, von Nord nach Süden auf 3 Stunden Länge sich erstreckt;

am untern Ende der Ortschaft öffnet sich das Thal ins flache kand. Die Einwohner treiben Aderbau und Biehzucht, Weberei und Spinnerei als Hauptgewerbe. Ueber das hiesige Spital ift schon oben das Röthige gesagt worden.

- 11. Rlein = Langenau, Borfchen von 26 &. mit 194 E.; es war vors bem ein Gut für sich und bie Saufer biefer Gemeinde stehen vermischt mit bes nen von Rieber = Langenau.
- 12. Schmibtborf, Dörfchen von 11 h. mit 68 G., 1/2 St. 8. von Dber-Bangenau, ift auf ben Grunben eines hichftl. Mbfs. erbaut.
- 18. Niederhof, Dorf von 138 h. mit 1117 E., am n. Enbevon Obers Langenau, in bemfelben Thale, schon ziemlich hoch im Gebirge liegend, von Walb umgeben und vom Pomesberge, ber Platte, bem Kegelberge und ber Winterleite (einzelne Abhänge ber Planwiese und des Gotschberges) eingeschlossen. hier ift eine im J. 1806 erbaute Lokalie-Kirche unter dem Patronate des Religionäsonds, 1 Schute, 1 Rühle, 1 Bleiche und 1 hammerschmiedte, dann 2 hichtl. Tägerhäuser. Früher war hier ein Gisenwerk mit Hochosen und hammerwerk, Rubolphat hal genannt.
- 14. Schwarzenthal (Schwarzthal), ein Stäbtchen von 61 h. mit 442 E., 2 St. ö. von Sobenelbe, in einem Thale am Fuße bes Schwarzen: berges, an einem Bache. hier ift 1 Pfarrfirche gum beil. Dichael, unter dem Patronate des Religionsfonds, 1 Schule, 1 Mible und 1 Births= haus. Das Stäbtchen hat seine Entstehung ben Gold =, Silber = und Eisen= bergmerten zu verdanten, welche hier betrieben wurden, nun aber vorlangft eingegangen find. Die erfte Unfiedlung gefcah im 3. 1556, wozu Guftachia von Genborf bie Grunde und Felber ichentte; bie Bergleute bauten eine Rapelle und nannten sie Gotteshilf, welchen Namen auch bas Stäbt= chen Unfange führte. 3m 3. 1607 murbe biefe Rapelle erweitert und gur Langenauer Rirche als Filiale einverleibt, 1787 aber zu einer Religionsfonds-Pfarre erhoben. Durch Plunderung von ben Schweben, burch nachmalige Feuersbrünfte und bas Aufhören bes Bergbaues ift bas Städtchen fehr herabs gekommen und hat seine Privilegien verloren; gegenwärtig find bie wichtig= ften Rahrungszweige Spinnerei und Weberei. Um f. g. Weißensteine, am Bienerberge, w. vom Stabtden, find bedeutenbe Ralkfteinbrude und mehre Ralköfen, in welchen jährlich mehre 1000 Strich Kalk gebrannt und von hier verführt werben. Im J. 1778 war hier ein Theil bes Lagers ber preußischen Armee unter bem herzoge von Anhalt, 4 Wochen lang. Bu Schwarzenthal find mehre zerftreute Gebirgsbauben eingepfarrt und bas Dorf
- 15. Reuborf; bieß liegt n. an Schwarzenthal, im Thale zwischen bem Spigberge und Schwarzenberge, hat 93 S. mit 622 E. hier ift 1 Muhle, 1 Brettsage und 1 Jagerhaus, 312 B. Al. über ber Meeresflace.

Die im Gebirge ber herrschaft hohenelbe theils einzeln, theils in Gruppen zerstreut liegenden Bohnungen oder s. g. Bauben sind in drei Abtheilungen eingetheilt, welche als erster, zweiter und dritter hohenelber Gebirg 6theil bezeichnet und conscribirt sind und gleichermaßen drei Gemeindez gerichte bilden. Die Namen der Bauden selbst rühren meist von ihrer Lage her; sie sind durch das ganze Gebirge fortlauzfend numerirt und werden in den Conscriptionslisten als eine Gemeinde mit 334 h. und 3131 E. aufgeführt; wir führen sie nach ihren Abtheilungen mit ihren Benennungen hier auf.

Erfter Gebirgstheil.

a. D difen graben (gewöhnlich Ochfen gram), 42 Bauben, theils im Eibthale, 11/2 St. oberhalb hohenelbe, theils über 2 Stunden entfernt, am linken Gehange bes Thales und an einem hohen langen Bergruden, ber vom Klauselberge ausläuft, zerstreut und zum Theile im Balbe verstedt liegend

- Hier ist 1 Schule in einem Privathause mit 1 Lehrer und 1 hichftl. Tägershaus. Der Rame ist von der hichstl. Ochsen schweide entstanden; einzelne Gruppen davon führen auch die Namen Gukukhäuser, Rläusel und Klauseberge, Aläusel und Klauseberge, 31/4 St. von Hoshenelbe entstent, dann Riebeisen (6 H. und 1 hichstl. Jägerhaus); diese liegen am Kamme des Berges, ö. vom Ochsengraden.
- b. Die Planurbauben, 2 G. am f. walbfreien Gehange bes Planurs berges gegen ben Keilgrund; biefe Baubengruppen a. und b. find nach hohenelbe eingepfarrt.
- c. St. Petersbauben, auch schlechtweg St. Peter, zuweilen auch bie Spinbelmubl=Bauben genannt, 49 S. im St. Petersgrunde und an ben f. Abhängen bes Ziegenrudens, am Spalteberge, 31/2 St. n. von Hohenelbe. hier ift 1 Lokalie = Rirde zum heil. Petrus unter bem Patronate bes Religionsfonds, im 3. 1807 von Stein erbaut und 1 Schule; das Lokaliegebäude liegt nach mehrjährigen Barometer=Beobachtungen des herrn Bokalfeelforgers Schlums 439 B. Al. über ber Meeresflache. Die erfte Anfieblung in biefem entfernten rauben Gebirgsthale gefchab burch Bergleute und noch vor 80 Jahren mar hier ein Bergbau auf Gilbererze im obern Theile bes St. Petersgrundes, welcher auch ber Rlaufengrund genannt mirb, im Gange; noch vor wenig Sahren wurde hier auf Arfenitties gebaut. Die Bergleute errichteten hier 1 Rapelle jum beil. Petrus, in welcher jabrlich breimal Gottesbienft von einem Geiftlichen aus hohenelbe gehalten wurbe. Diefe Rapelle liegt jest in Ruinen und bas Altarblatt murbe in bie neuers baute Rirche übertragen. Die Bittschrift an Ge. Majeftat, worin bie Be= wohner biefer rauhen Gebirgsgegend um bie Errichtung einer Rirche baten, weil fie bis 6 Stunden vom Orte ber Geelforge entfernt waren, murbe in ber f. g. Spinbelmuble an ber Elbe gefdrieben und von bort batirt, baber wirb auch die errichtete Lotalie die Spinbelmuhler Lotalie, und die Ort-Schaft St. Peter felbst zuweilen bie Spinbelmühle genannt. Bu bieser Lotalie find bie Rrausebauben (S. Hft. Starkenbach) und noch folgenbe Gebirgewohnungen eingepfarrt:
- d. Die Zafelbauben, 14 h. am nm. Abhange bes Planurberges gegen bas Elbthal, zwischen Fichtenwalbung zerstreut liegenb,  $2^1/2$  St. n. von henelbe und 1 St. s. von St. Peter.
- e. Die Spaltebauben, 18 h. und die Socherbauben, 12 h., auch die Spindelmühl: Bauben genannt, liegen am Eingange in die Siebens gründe, zwischen dem Ziegenrücken und bem Arkonosch, am westlichen Abshange des Ziegenrückens bis in den Mäbelgrund hinauf, 4 St. n. von hohenselbe. hier ist 1 Mühle, die Spindelmühle genannt und 1 hichftl. Jägerh.
- f. Die Bauben in den Sieben gründen mit den unter dem Wogelsteine und über der Festung zerstreuten Toftebauben und Brablerbauben, den Spindlerbauben, am Fuse der Kleinen Sturmhaube,  $4^{1/2}$  St. n. von hohenelbe, zusammen 18 h.; zu diesen werden auch noch gezählt:
- g. bie Lenerhaufer, 7 &., 5 St. n. von hohenelbe, 3/4 St. unter ber Sturmhaube, am Bege, ber hier über bas Gebirge nach Schlefien führt, bann
- h. bie einzelne Petermannsbaube am Ramme ber Großen Sturms haube. Der erfte Gebirgetheil gahlt gusammen 163 B.

3meiter Gebirgstheil.

a. Pommenborf, auch Pummerborfel, 33 h.,  $1^1/2$  St. n. von Hohenelbe, theils auf einem walbfreien Berge am f. g. Steinwege, theils ö. von biesem, auf einer walbigen Anhöhe, am Langenauer Berge; zwischen biesen beiben Bergen fließt im engen Thale bas Keilwasser, wo auch 1 Mühle, bie hammerlemühle genannt; hier ist eine Privatschule, welche von

einem ambulirenben Schulgehilfen beforgt wirb. Bu biefer Baubengruppe gehört auch bie einsame Len erbaube.

- b. Secheftatten, 13 f. unfern ben vorigen, auf einem Berge von Balb umgeben.
- c. Teich haufer, mit bem oberhalb berselben in einer Balblichtung ftebenben Abolphhäufel, 6 D., von bem ehemaligen Forellenteiche fo bes nannt, 21/2 St. nno. von hohenelbe.
- d. Die Schöne Lahn,  $2^{1}/2$  St. nnö. von hohenelbe, von ihrer vorzügs lich schönen und gesunden Lage am s. Abhange des Planurberges, an einer Lehne, so genannt, 6 h. In der Gegend südlich von diesen Bauden ist der s. g. her mel ft ein, eine hohe Felsenklippe, unter deren Fuße das Langes nauer Basser (Reilwasser) fließt, in der Rähe desselben eine einzelne Baude.
- e. Bantenberg, auch Babebauben, 2 f. an ber Oftseite bes Plas nurberges, von hohenelbe 31/2 St. nno., in einer walbigen Gegenb.
- f. Reil bauben, 12 &. an ber Subseite bes Beuschoberberges, am Reils grunbe, in einem von hoben Bergen eingeschloffenen Thalkeffel, 41/2 St nnö. von Sobenelbe.
- g. Die Rennerbauben, 15 h. zerstreut und hoch über, ber Balbregion liegend, am Keilberge, 3 St. no. von Sohenelbe. hieher gehört auch die s. Geierg ude, eine Sommerbaube zwischen bem Keilberge und Brunnberge. Die Rennerbauben werben in die Bord er = und hinter = Renner bau be n eingetheilt. hier wird von einem Schulgehilfen, abwechselnd mit Pommens borf, Unterricht ertheilt. Der Beg von hohenelbe nach der Schncekoppe geht durch biese Baudengruppen; sie gemähren ihrer hohen und freien Lage wegen eine ber umfassendsten Aussichten über ben böhmischen Abeil bes Riesengebirz gest und einen großen Theil des Landes und sind bei heiterm Better durch gute Fernröhre in einer Entsernung von 16 t. M. auf dem Lorenz berge in Prag sichtbar.
- h. Die Beiße Wiesenbaube, einzelnes Haus auf der Weißen Wiese, an der Nordseite des Brunnberges, 5 St. nnö. von hohenelbe, unsern der schlessischen Gränze. Dieß ist die höchst gelegne Wohnung im ganzen Gebirge, 728 B. Kl. über der Meeresstäche; sie ist zugleich ein bequemer Unterkunftssort für Gebirgsreisende. Unsern von hier ist die eigentliche hauptquelle der Elbe, die des s. g. Weißwassersend biese hochgelegne Gegend ist eine Gete ergiebigsten für die Pslanzenkunde des Riesengebirges. Hie uch noch die s. g. Rennerbaube, eine Sommerbaube auf der Weißen Wiese; dann die Ferdels Nazels (Ferdinand Ignaz) = Baube an der Kleinen Sturms haube; diese Bauden sind nach St. Peter eingepfarrt.
- i. Die Friesbauben, 8 h. am Abhange bes Keilgrundes, am Fuße bes heuschoberberges,  $3^{1/2}$  St. nno. von hohenelbe.
- k. Die gahrbauben, 10 h. am f. g. Lahrbusche, am Fußwege von hohenelbe nach ber Beißen Biese, 21/2 St. no. von der Stadt, walbfrei liegend.
- 1. Die Gansbauben, 9 . in einer größtentheils mit Balb bebedten Gegenb, am fo. Abhange bes Langenauer Bergrudens, am Ganswaffer.
- m. Die Kohlebauben ober Küllenbauben, von bem ehemaligen hichftt. Füllenstande so genannt, liegen an dem s. vom heuschober auslaufens ben breiten Bergrücken, in einer wiesenreichen Gegend. hier ist auch bas Barenloch, wo der lette Bar im Riesngebirge am Anfange des vorigen Zahrhunderts geschoffen wurde. Sammtliche bisher genannte Bauben des zweiten Gebirgetheiles, mit Ausnahme der oben bemerkten an der Weisen Biese, sind nach hohen elbe eingepfartt.

13 \*

n. hannapetere hau, 10 h., 2 St. no. von hohenelbe, find nach Rieberhof eingpf. und liegen in bemfelben Thale mit biefer Ortschaft, wels ther auch ber Reffelgrund genannt wird. Der zweite Gebirgstheil zahlt 126 f.

Der britte Gebirgstheil begreift bie ö. von hohenelbe am Gebirge gerftreut liegenden Bohnungen, 44 an der Babl, als

- . a. bie Auerwiesen = Bauben, 3 St. no. von hohenelbe;
- b. Die Böhnisch = Bauben, 2 f. am Böhnischberge, 3 St. no. von Sobenelbe;
  - c. bie Berghaufer;
- d. bie Bergbauben, ober Buchenberg : Bauben; beibe Bauben: gruppen am Schwarzenberge, öftlich von Schwarzenthal;
- e. Bohnwiese, 2 &. an einer ber niedrigften Alpenwiesen, amifchen bem Spiegelberge und Fucheberge;
- f. bie Reffelbauben im Reffelgrunde, n. von Schwarzenthal, am Refefelmaffer;
  - g. Rrummerweg = unb
- h. Fuchsberg = Bauben, 4 D. am Fuchsberge, 632 B. Al. über ber Meeresflache;
- i. die Spiegelbauben, 4 St. ö. von hohenelbe, am f. Abhange bes Spiegelberges; fie liegen ganz frei und gewähren eine ber herrlichsten Ausssichten nach Böhmen; sammtliche bisher ermähnte Bauden dieses Gebirgstheiles sind nach Schwarzenthal eingepfarrt, endlich

k. Golbhobe, einige Bauben am Golbberge, zwischen ber Planwiese und bem Fuchsberge, mit 1 Mühle; diese find nach Rieberhof eingpf. Man sindet hier Spuren von ehemaligem Bergbau. Die angegebnen Entsernungen sind nicht die in gerader Richtung gemessen, sondern nach den Fuswegen und ber Zeit, die für Fußgänger ersorderlich ist, bestimmt.

Bon getheilten Orticaften geboren noch zur Oft., von Mond s= borf (S. Oft. Startenbach) 9 f. mit 87 E.

## \* Lehngut Forft und Allodialgut Studenes.

Die vereinigten Güter Forst und Studenes gehören bem Ritter Ignaz Berger von Bergenthal, bessen Bater Menzel sie von dem Grasen Ignaz Chorinsty im J. 1794 erkaufte. (S. Landetsstässiches Haupth., Gut Studenes, Litt. S. Tom. XXII. Fol. 173.) Die ältesten bekannten Besisser waren die Herren von Malbstein, zwischen beren übrigen Besissungen diese Güter inne lagen. Auf einer Glockeninschrift der Kirche zu Forst vom J. 1606 sindet sich der Name Friedrich Herr von Zezima, und seiner Gattinn Elisabeth Zezimin Frau von Borsaniowsty. In einer Urkunde der Forster Kirche vom J. 1607, krast welcher das Dorf Lauterwasser von dem Kirchspiele zu Hermannseisen getrennt und der neuerrichteten Kirche zu Vorst zugewiesen wird, erscheint Hans Christoph Herr von Malbstein, auf Arnau und Rochow, als Besisser von Forst. Im Jahre 1679 war Milhelm Maximilian von Malbstein Besisser; später im J. 1699 war Friedrich Leopold Kotulinsty Freis

herr von Kotulin und Kriftowie, bessen Gemahlinn Elisabeth Lud milla eine geborne Gräsinn von Waldstein war, Eigenthümer von Forst. Wenn die beiden Güter Forst und Studenes vereinigt worden, ist nicht bekannt. Nach einer böhmischen Glodeninschrift ber Kirche zu Studenes vom I. 1590 war Johann Stranik von Kopidlno damals Herr auf Studenes.

Die beiden Güter liegen am Fuße des Riesengebirges von einanber getrennt, und zwar das Gut Forst, dessen Flächeninhalt 1400 J. beträgt, zwischen den Dominien Hohenelbe, Hermannseisen und Arnau, links dee Elbe in einem Thale im Flachlande; das Gut Stubenes von 3234 Joch liegt rechts der Elbe, im Borgebirge des Riesengebirges, zwischen den Dominien Starkenbach, Tschista, Radim und Kumburg.

Nach bem Katastral-Zerglieberungs-Summarium vom J. 1833 ift ber nugbare Flächenraum beiber Guter folgender:

#### I. Gut Forft.

|                     | Domi   | nicale. | R u st | icale. | Z u sa | mmen.   |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
|                     | Zoch.  | □ Kl.   | Zoc).  | 🔲 Ki.  | Jody.  | 🛮 જ્ઞા. |
| An aderbaren Felder | rn 160 | 1551    | 468    | 1260   | 629    | 1211    |
| = Trischfeldern .   |        |         | 77     | 1377   | 77     | 1377    |
| = Wiesen            | . 69   | 1511    | 110    | 1230   | 180    | 1141    |
| = Garten            | 6      | 1085    | 36     | 232    | 42     | 1317    |
| = Teichen mit Wie   | fen    |         |        |        |        |         |
| verglichen          | 1      | 183     | •      |        | 1      | 183     |
| = Hutweiden 2c      | 24     | 412     | 58     | 504    | 82     | 916     |
| = Waldungen         | 118    | 615     | 117    | 1000   | 236    | 15      |
| Ueberhaupt          | 381    | 557     | 869    | 803    | 1250   | 1360    |

#### II. Gut Stubenes.

|                        | Ð   | o m i n | icale. | Rust i | cale. | 3 u sa n | amen.       |
|------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|----------|-------------|
|                        |     | Zoch.   | □Ki.   | Zvá).  | □£1.  | Jody.    | □R1.        |
| Un acerbaren Felbern   | ٠   | 463     | 892    | 881    | 1216  | 1345     | 508         |
| = Teichen mit Uedern   |     |         |        |        |       |          |             |
| verglichen             | ٠   | _       |        |        | 816   |          | 816         |
| = Trischfeldern        | ٠   | 6       | 831    | 119    | 321   | 125      | 1152        |
| m· e                   | ٠   | 97      | 452    | 152    | 1123  | 249      | 1575        |
| = Garten               |     | 3       | 1221   | 81     | 78    | 84       | 1299        |
| = Teichen mit Wiesen t | erg | ı. —    | 884    |        |       |          | 884         |
| = Hutweiden ic         |     | 11      | 1598   | 137    | 1380  | 149      | 1378        |
| = Waldungen            | ٠   | 605     | 1175   | 455    | 1393  | 1061     | 968         |
| Ueberhaupt             | -   | 1189    | 653    | 1828   | 1527  | 3018     | 580         |
| Hiezu Forst            | •   | 381     | 557    | 869    | 803   | 1250     | <b>1360</b> |
| Im Ganzen              |     | 1570    | 1210   | 2698   | 730   | 4269     | 340         |

Die Lage von beiben Gutern ift mehr eben als gebirgig; bie bedeutenbfte Erhöhung auf bem Gute Studenes ift ber Surfaberg. Gebirgsarten, welche hier vorkommen, find die ber Rothen Sanbfte i n= Formation; bas Gut Forst liegt mit seinem nordlichen Theile noch in ber Urschiefer=Formation bes Riesengebirges, und körniger Ur= falkfte in findet fich bort eingelagert. Im füblichen Theile von Stubenes tommt ber Manbelftein ber Rothen Sandftein = Formation vor, welcher Achat = und Chalzedonkugeln enthält. Der Boden ift meift fruchtbarer, eisenhaltiger Thon mit Sand gemengt, welcher bie ge= wöhnlichen Getreibearten liefert. Dbftbau wird wenig, und nur in Garten, und etwas mehr auf bem Gute Forft betrieben. Durch bas Gut Forft fließt ber Bach Silbermaffer ober Lautermaffer, auch bie Rleine Elbe genannt, welcher von Schwarzenthal, von der Berr= schaft Sobenelbe herabkommt; auf bem Gute Studenes finden fich bloß unbedeutende Flugden. Bei Forft wird ein Teich unterhalten, bes Gises für das Bräuhaus wegen; doch ist er auch mit Karpfen besett; der Bach liefert Forellen.

Die Walbungen ber Guter find: bas Forfter Revier von 153 Joch, bas Stubeneger und bas Klein=Borowiger Revier von 697 Joch; sie liefern Fichten, Tannen und Kiefern für ben Bebarf ber Obrigkeit und ber Unterthanen. Der Wild stanb ist bloß Hafen und Rebhühner, und nicht sehr bedeutend. Bloß Rindvieh= und etwas Ziegenzucht wird hier getrieben.

Der Bieh ft and beiber Guter war am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigteit.     | Bei ben Unterthanen.    | Busammen. |
|----------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Pferde   | 4                      | 77                      | 81        |
| •        | (Mte)                  | (74 Alte, 3 Fohlen)     | •         |
| Mindvieh | 59                     | 776                     | 835       |
|          | (1 Buchtftier, 2 junge | (9 Buchtstiere, 6 junge |           |
|          | Stiere, 43 Rube, 13    | Stiere, 586 Rube, 136   |           |
|          | Ralbinnen.)            | Ralbinnen, 25 Zugoch=   |           |
|          |                        | fen, 14 junge Dchfen).  | ā         |

Der Hauptnahrungszweig ist Weberei und Spinnerei, und aus fer den nöchigen Polizeis Gewerben, nämlich 10 Bäckern, 5 Mülstern, 6 Kleischhauern, 14 Schustern, 8 Schneidern, 4 Tischlern, 1 Wagener, 1 Zimmermeister, 5 Hufschmieden, zusammen 54 Meistern mit 27 Gesellen und 2 Lehrlingen, dann 13 Biers und Branntweinschänker, sinden sich hier von Commerzs Gewerben 1 landesbefugte Papierfabrik mit 71 Arbeitern, 1 Bleiche mit 5 Arbeitern, 102 Leinweber mit 75 Gehilfen, 282 Baumwollenweber mit 211 Gehilfen, 7 Weberkammseter, 1 Blattbinder, 2 Schlosser und 132 Flachs spinner. Handelt treiben 1 Leinwandhändler, 1 Krämer und 2 Hausster.

Auf bem Dominium find 5 Bebammen (2 in Studenes, die übrisgen in Lauterwaffer, huttendorf und Rlein=Borowis).

Die Hauptstraße von Prag nach Hohenelbe geht durch das Gut Stubenes, von wo auch eine Seitenchausse nach Starztenbach führt. Bon Forst führen Landwege nach Hohenelbe, Schwarzenthal, Arnau und Trautenau; die nächste Postsstation für Forst ist Arnau, für Studenes Neu-Paka. Die Resligion ist die katholische; nur wenige Protestanten sind auf beisden Gütern ansäßig, und in Forst und Studenes sind 2 Juden-Familien. Die Sprache ist auf dem Gute Forst durchaus die teutsche, auf dem Gute Studenes herrschen beide kandessprachen. Die Seelenzahl beider Güter ist 4840, die der Häuser 635. Seit dem J. 1788 ergiebt sich ein Zuwachs von 187 H. und 1905 E.

### Die Ortschaften sind:

- 1. Forst, D. 4 t. M. nö. (nach ben Straßenkrümmungen 5 M.) von Gisschin, hat 40 h. mit 263 E., liegt in einem sehr anmuthigen Thale, welches vom Bache Lauterwasser durchschlängelt wird und sich nach Süben in die Gene öffnet, gegen Westen von waldigen Abhängen, gegen Offen von unbebeutenden Anhöhen begränzt, und bessen Ibhängen, gegen Offen von the beteckt ift, welche von ansehnlichen Baumgruppen zu beiden Seiten des Flusses unterbrochen werden. hier ist das hrschilt. Schloß, vom Ritter Wenzel von Bergenthal mit allen Rebengebäuben neu und schön ersbaut, von einem Garten umgeben; es ist zugleich der Sig des Amtes; das hrschstl. Bräuhaus auf 12 Faß, ein hrschtl. Mhs. Die hiesige Pfartstirche wurde von hans Christoph von Walbstein 1606 als protesstantisches Gotteshaus errichtet, 1670 aber dem Katholischen Gottesdienste gewidmet, und 1769 vom Grasen Ignaz Chorinsky neu von Stein erdaut; sie steht, so wie die Schule und das Psarrhaus, unter hrschtl. Patronate; dann ist hier eine hrschftl. verpachtete Lein wand bleiche und eine Mühle; 1/2 St. s. von hier, im sogenannten Forswalde, besindet sich ein herrschaftliches, verpachtetes Babehaus, das Forster Bab genannt, wobei eine Kapelle. Zur Forster Kirche ist eingps.:
- 2. Lauterwaffer, D. von 136 S. mit 853 E., 1/4 St. n. von Forft, in bem nämlichen Thale, welches fich nach Rorben zu immer mehr verengt. hier ift ein verpachteter hrschftl. Maierhof mit einer Branntsweinbrennerei, 2 Mühlen, 2 Wirthshäuser, und eine lande sbefugte Papierfabrik, Firma Anton Kiesling und Sohn; am nördlichen Ende bes Ortes, am Bienenberge, welcher sich von Schwarzenthal bis hieher erstrectt, sind Kalksteinbrüche; biese beiden Ortschaften bilben bas Gut Forft.
- 3. Stubeneh (Studencc), D. 3 St. w. von Forft, an ber Strafe nach Starkenbach, in hügeliger Gegend, hat 249 h. mit 1608 E.; hier ift eine to falickirche zum heil. Johann bem Taufer, vom Grafen Ignaz Chorinsky 1781 errichtet, eine Schule, beibe unter hrschftl. Patronate, ein hrschftl. Umthaus, ein Forsthaus, ein verpachteter Maierhof, eine Branntweinbrennerei, eine Mible. Die herrschenbe Sprache ift hier bie böhmische, doch wird auch Teutschen; hieher sind eingepfarrt
- 4. Lifch nan, D. von 167 D. mit 996 E., 1/4 St. nw. von Stubesnet, wird in ber Conferiptionstabelle mit diesem als eine Ortschaft, von ber oben angeführten hauser= und Seelenzahl aufgeführt, hier ift ein zeitlich verpachteter hrschftl. Mhf.; es wird hier bloß Bohmifch gesprochen.
- 5. huttenborf (Jaleinj Chota), 3/4 St. no. von Stubenet, an ber Sauptstraße und einem kleinen Bache, an der Norbseite von Balb umsgeben, hat 169 h. mit 1076 E.; hier ist eine von holz erbaute Filials

tirche zum heil. Iohann von Repomut, in welcher an den abwechs selnden Sonns und Feiertagen Gottesbienst gehalten wird, eine Schule. beibe unter hrschftl. Patronate; die Sprache der Einwohner ist die tentssche; 5 häuser am östlichen Ende des Dorses, Reuwelt, oder auch die Brannaer häusergenannt, gehörenzur herrschaft Starkenbach,

6. Klein = Borowie, D. von 55 h. mit 1143 E., 2 St. fc. von Studenes, vom Gute abgesonbert, an einem kleinen Bache; hier ift eine Schule und eine Müble; es ift nach Bohmisch Praufinis eingpf.; bie Sprache ift die bohmische. Bon biesem Orte gehören 13 h. mit 86 E. zum Gute Tschifta, und 5 h. mit 40 E. zur herrschaft Startenbach.

Bon frembherrichaftlichen Orten gehören noch zum Gute Stubenet:

- a. vom Dorfe Maftig, Sft. Arnau, 9 S. mit 60 G.
- b. Bom Dorfe Rownacow, hft. Startenbach, 3 h. mit 14 C., welche in ber Constriptionezahl von Stubenes mit begriffen sind.

# \* Allodialgut Hermannfeifen, mit den Lehn= gütern Mohren und Helfendorf.

Der gegenwärtige Besiter bieser vereinigten Guter ist Joseph Karl, Freiherr von Silber stein, welcher sie von seinem Bater, Franz Freiherrn von Silber stein, im J. 1808 täuslich an sich brachte. Früher waren diese Guter mit der Herrschaft Wildschütz vereinigt; durch diesen Kauf = und resp. Erbsvertrag wurden sie aber nach dem Ableben des Freiherrn Franz von Silberstein im J. 1815 davon getrennt. (S. Landstssliches Hauptb., Gut Hermannseisen, Litt. H., Tom. IV. Fol. 21.) In frühern Zeiten gehörte das Gut Hermannseisen zu den Besitzungen der Herren von Walbstein, von welchen im J. 1508 Hannibal von Walbstein auf Hermannseisen bekannt ist.

Diese vereinigten Guter liegen beisammen, links ber Elbe, zwischen ben Dominien Wilbschüß, Arnau, Forst, Hohenelbe und ber im König-gräßer Kreise liegenden Herrschaft Marschendorf, am Fuße des Riesengebirges.

Der nutbare Flacheninhalt bes Gangen beträgt laut Rataftral=Ber= glieberungs=Summarium vom 3. 1833:

|                 |     |       |    | Dom   | inicale. | R u st | icale. | Busan | nmen. |
|-----------------|-----|-------|----|-------|----------|--------|--------|-------|-------|
|                 |     |       |    | Zoch. | □£1.     | Zoch.  | □Ki.   | Zoch. | □£1.  |
| Un acterbaren & | Fel | bern  |    | 477   | 730      | 1506   | 204    | 1983  | 934   |
| = Teichen mit   | 2   | (ecte | rn |       |          |        |        |       |       |
| verglichen      |     |       |    |       | 1024     |        |        | 6     | 1024  |
| = Trifchfeldern | ١.  |       | ٠  | 123   | 170      | 1475   | 1431   | 1599  | 1     |
| = Wiesen .      |     |       | ٠  | 106   | 760      | 404    | 1464   | 511   | 624   |
| = Gärten .      |     | ٠     | ٠  | 44    | 783      | 171    | 450    | 215   | 1233  |

|                      |   | Domi  | nicale. | Rusti | cale. | Busan | men.  |
|----------------------|---|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
|                      |   | Soc). | □ Ki.   | Jod.  | □ Ki. | Zoch. | □ Ki. |
| Un Teichen mit Wiefe | n |       |         |       |       |       |       |
| verglichen           |   | 5     | 310     |       |       | 5     | 310   |
| = Hutweiden 2c       | ٠ | 15    | 1547    | 137   | 38    | 152   | 1585  |
| = Waldungen          | • | 955   | 634     | 1318  | 986   | 2274  | 20    |
| Ueberhaupt           | • | 1734  | 1158    | 5013  | 1373  | 6748  | 931   |

Nur einige unbedeutende Berge kommen hier vor, als der Kalcheberg, Hüttenberg, Eulenberg und Kichtenberg, mit welchen das Riefengebirge vom Fuße des Spiegelberges und des Schwarzenberges sich in das flache Land abbacht. Das Gebiet des Dominiums ist von mehren Thälern durchschnitten, welche sich als Seitenthäler in einem Hauptthale vereinigen, das sich südlich ins flache Land öffnet; die Gehänge dieser Thäler sind jedoch meist sanft und niedrig. Im nördlichen, mehr bergigen Theile herrschen noch die Felsarten des Riesengebirges, nämlich Glimmerschiefer mit Lagern von Kalksein, von welchem legteren ein mächtiges am Kalkberge im Johannesbrunner Walbe vorkommt. Im südlichern, mehr flachen Theile bildet der Rothe thon i ge Sand ste in den Untergrund; die Gränze dieser Formationen läuft durch die Orte Johannesgunst und Mohren.

Der hauptfluß bes Dominiums ist ber Seifen, welcher am Schwarzenberge, auf ber herrschaft Marschenborf, entspringt und bei helfendorf auf bas hiesige Gebiet tritt, welches er bis zu seiner Bereeinigung mit dem Lauter wasser bei Urnsborf durchsließt; er nimmt bie übrigen auf bem Gute entspringenden Bäche auf, als: ben Krötenpfubel, den Altwasserbach, den Grobrich und den Koreberbach. Sämmtliche ehemals bestandene Teiche sind in Uecker und Wiesen umgeschaffen.

Die Waldungen bes Dominiums sind zerstreut, betragen zusammen 1764 J. 1018 Al. und sind in 4 Reviere, bas hermannseifner, Johannesbrunner, Arnsborfer und Mastiger eingetheilt, und mit Buchen, Fichten, Tannen, Kiefern und Ersten bestanden; sie liefern jährlich 101 Klaster hartes und 1035 Klaster weiches Brennholz, welches auf dem Dominium selbst verbraucht wird.

Der ackerbare Grund ist mittelmäsig fruchtbar, im nörblichen Theile mit Schiefer und Steinrücken burchzogen, im sublichen mehr thonartig und eisenschäfig. Es wird Korn, Haber, etwas Sommerm aizen, Erdäpfel, und Flachs gebaut, im Durchschnitte liefert ber Boben 4 Körner; Dbst findet sich nur in Gärten. Die Maiereien des Dominiums sind stückweise an die Unterthanen auf sechsijährige Zeiträume verpachtet. Bloß Rindviehzucht wird hier bestrieben.

Der Biehstand war am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigteit.  | Bei ben Unterthanen.                                                                                | Bufammen. |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | 2                   | 148                                                                                                 | ` 150     |
| •        | (Alte)              | (145 Alte, 3 Fohlen)                                                                                |           |
| Rindvieh | 5                   | 1067                                                                                                | 1072      |
|          | (4 Kühe, 1 Kalbinn) | (5 Buchtfliere, 1 juns<br>ger Stier, 861 Rube,<br>191 Ralbinnen, 7 Bugs<br>ochfen, 2 junge Ochfen). |           |

Bon Bild finden fich hafen, Füchfe, Rebhühner, und am Sesbirge etwas Auerhühner und Birkhühner, feltener hafelhühner.

Die Einwohner nahren sich von etwas Felb= und Gartenbau, großentheils aber, ba diese nicht ausreichen, von Spinnerei und Webestei, deren Produkte, als Kattune und andere Baumwollenzeuge, Schocksleinwanden und Futterschleier meist an die Handelsteute in Trautenau und Hohenelbe abgeliesert werden. Bon Polizeigewerben sinden sich 36 Meister mit 26 Gesellen und zwei Lehrlingen, als: 8 Backer, 8 Müller, 1 Brauer, 6 Fleischer, 1 Schuhmacher, 2 Schneider, 2 Hufschmiede, 3 Tischler, 1 Maurer, 2 Faßbinder, 1 Glaser, 1 Jimmersmeister. Bon Commerzialgewerben 14 Leinwand und Baumswollenweber mit 279 Gesellen und 134 Lehrlingen, 1 Leinwand und Garnbleiche mit 5 Arbeitern, 2 Schön= und Schwarzsfärber mit 6 Gesellen, 1 Leinwandbrucker und eine Papiersabrik mit 34 Arbeitern; dann ist hier ein Leinwandbandler und 2 Krämer.

In hermannseifen find 3 und in Arnstorf 1 hebamme. In hermannseifen und Mohren find Spitaler.

Die Einwohnerzahl ift 3692, sie hat fich seit bem 3. 1788 um 769, so wie die Sauserzahl, welche jest 570 beträgt, um 104 vermehrt.

Das Dominium ist durch gut unterhaltne Landstraßen mit ber Trautenauer und Hohenelber Hauptstraße verbunden; die nächste Post ist Neuschloß (Dels). Die Religion ist vorherrschend die katholische; die Anzahl der Protestanten, welche auf dem Gute, und vornehmlich in den Orten Hermannseisen, Polkendorf und Johannesgunst einheimisch sind, beträgt 161 Familien mit 640 Seelen; dann ist hier eine Judensamilie.

## Die Ortschaften sind:

1. hermannseisen (Jekmanzeys), D. 5 M. no. von Gitschin, in einem schmalen Thale, am Bache Seisen, erstreckt sich längs den beiden Ufern bestellen saft auf eine Stunde in die Länge, wird in das Obers Mittels und Riederdorf eingetheilt, welche jedoch nur Eine Gemeinde von 267 h. mit 1804 E. bilden, worunter 396 Protestanten und eine Jusbensamitie von 8 Personen begriffen sind. hier ift eine Pfarreirche zum heil. Wenzel, beren Erbauungszeit zwar unbekannt ist, mahrscheinlich aber in das XVI. Jahrhundert fällt; sie ist im gothischen Style erbaut; im Oratorio der Kirche besinden sich 3 auf Leinwand gemalte Stammbaume,

namlich ber von Abam bis auf Chriftum, bann ber Stammbaum ber böhmischen Bergoge und Rönige von Cech bis auf Raifer Rus bolph II., und ber Stammbaum ber Berren von Balbftein vom 3. 1252 bis jum 3. 1552; bie Gesichter auf bem letten icheinen Portraits ju fenn. In ber Rirchhofmauer ift ber Grabftein des Freiheren Ganni= bal von Baldstein + 1622. Die Rirche steht so wie die Schule uns ter hrichftl. Patronate; in letterer, welche vom Freiherrn Jofeph Rarl von Silber ft ein 1818 febr icon neu von Stein erbaut murbe, erhalten auch die lutherischen Rinder Unterricht, mit Ausnahme ber Religionslehre; in Rieber-Bermannseifen wird wegen zu großer Entfernung in ben Bintermonaten burch ben hiefigen Lebrer ober einen Gehilfen in einem Privathaufe Schule gehalten. Much befindet fich hier ein Spital, melches ein Stammvermögen von 1473 fl. 53 tr. 28. 28. befist. Die 6 Pfrundler merben nicht bloß mit Belb, fonbern von ber Obrigfeit und ben Unterthanen auch mit Bolg und Lebensmitteln betheilt. Die Protestanten haben bier am nords lichen Enbe bes Dorfes ein Bethaus mit einem Paftor; eine eigene Schus le zu erbauen, und mit einem Lehrer zu besetzen, ist ihnen bereits hohen Ors tes bewilliget, sobald fie ben bagu nothigen Fonds beifammen haben. In Mittel=Bermannseifen ift unweit ber Rirche bas alte, von ben Freiherren von Balbftein erbaute Schloß, welches 1815 in ein Brauhaus auf 15 Kaß und eine Branntweinbrennerei umgestaltet worben ist, babei ist ein Gins kehrwirthshaus. Das neue hrschftl. Schloß steht am süblichen Ende bes Dorfes, zwifchen Arnsborf und Rieber-Bermannfeifen; es wurde 1813 erbaut, heißt gewöhnlich bas Urnsborfer Schloß, ist jeboch zu hermann= seifen conscribirt und eingpf. Beim Schlosse ift ein brichftl. Amtsges baube, eine Leinwanbfarberei, eine von Baffer getriebene englische Mangel, und bie Gartnerswohnung. Die übrigen neuen Gebaube beim Schloffe, als die Neue Mühle und bas hrichftl. Jägerhaus, find nach Arnsborf confcris birt, aber nach hermannseifen eingpf. Die Gegend bes Schloffes wird gewöhnlich bic butten genannt; es follen ba Bergwerte und Schmelzhutten gemefen fenn, von melden aber teine weitern Spuren vorhanden find. Roch find hier zu bemerken: die herrschaftliche Leinwand = und Garn= bleiche, die hrschftl. Papier fabrik, welche an die Gebrüder Riesling in Langenau verpachtet ift, und 4 Mühlen. Bu hermannseifen sind eingepfarrt:

2. Polkenborf, hat 60 h. mit 383 E., erstreckt sich vom nörblichen Ende des vorigen Ortes auf eine halbe Stunde im Thale auswärts, bis zum Auße des Schwarzenberges, liegt unwirthbar an den Gehängen des hier schon sehr engen Seisner Thales; hier ist eine Muble. Wegen der großer Entsers nung wird in den Wintermonaten hier durch einen Gehilfen oder den Lehrer der hermannseisner Schule in einem Privathause Unterricht ertheilt.

- 3. Johannes gunft, neuerbautes Dorf, 1/4 St. ö. von hermannseifen auf einer Unhöhe, ift bem Freiherrn Johann von Silber ftein, burch beffen Gunft es entstanden ift, zu Ehren benannt, hat 20 h. mit 113 G., welche sich alljährlich burch neue Unsiedlungen vermehren. Dabei ift die zu hermannseifen conscribirte ehemalige Schäferei, welche zeitlich verpachtet ift.
- 4. Leopolb, D. 1/2 St. ö. von hermannfeifen, hat 21 h. mit 127 E., liegt an einem Bache, in einem Thale, ftößt mit seinem subwestlichen Ende an Rieder-hermannseisen, mit bem nördlichen an Mohren. Der Ort hat seinen Ramen von einem herrn Leopold von Balbstein; ber untere Theil, 11 h. mit 75 E., ift nach hermannseisen, ber übrige nach Mohren einenfe.
- 5. Mohren, Mohrn (Jawornif), D. von 139 h. mit 836 E. hier ift eine Pfarreirche zum beil. Martin, unter bem Patronate bes Restigionsfonds, burch einen Bauer von Mohren, Ramens Bilbelm Erben,

erbaut, welcher alle Auslagen für Materialien und Professionisten freiwillig bestritt, und die Mitbewohner zu den nöthigen Jug = und handarbeiten ers munterte; vorher war der Ort nach hermannseisen eingpf.; die Kirche war baher Ansangs eine Filiale von hermannseisen; im I. 1785 wurde sie mit einem Pfarrer aus dem Religionösonds beset, auf dessen Kosten auch die Pfarre erbaut wurde. Die hiesige Schule steht unter herrschaftlichem Pastronate, dann ist hier auch ein Spital, mit einem Stammvermögen von 1964 st... Die 6 Pfründler erhalten nicht bloß Geld, sondern auch von der Obrigkeit und den Unterthanen Victualien und holz; serner sind won der Obrigkeit und den Unterthanen Victualien und holz; serner sind hier 2 Mühlen, ein hrschtt. Jägerbaus, und ein zeitweilig verpachteter brschts. Maierhos. Wohren mag seinen Rahmen durch Verdachteter brschts. Maierhos. Wohren mag seinen Rahmen durch Verdachteter brschtst. Maierhos. Wohren was seinem umgebenden; es war früher ein Gut für sich, und am süblichen Ende des Dorfes soll der Gelchos gewesen senn, von welchem noch Spuren von einem umgebenden Walle vorhanden sind. Hieber sind conscribirt die sogenanten Dreih äuser oder helfendorf, mit 4 d., 1/4 St. nö. von Mohren, am Gebirge liegend; diese bilden das Lehngut helsendorf.

6. Arnsborf, D. von 60 D. mit 419 E., erftredt fich vom füblichen Enbe von hermannseifen fast bis an die Stadt Arnau, an beiben Ufern bes Lautermaffers. hier ift eine zur hft. Arnau gehörige Mühle und eine Zuchsmalte; ber hiefige Maierhof, ber sogenannte hütten hof, ift zeitweilig verspachtet. Arnsborf ift nach Arnau eingpf. und eingeschult.

Bon frembherrichaftlichen Orten gehören noch jum Gute Bersmannseifen:

- a. Bom Dorfe Johannesbrunn (oft. Bilbichue) 2 f. mit 7 G. und
- b. Im Dorfe Daftig (oft. Arnau) bas Jagerhaus.

# \* Allodial-Berrichaft Bilbichut.

In ben altesten, jedoch mehr sagenhaften als diplomatischen Nach= richten, welche in dem Memorabilien = Buche der Pfarre ju Bilbichus aufbewahrt werden, finden wir faft gleichzeitig mehre Ritter ermabnt, welche in verschiednen, gegenwartig zur herrschaft Bilbichus gehorigen Orten ihren Sit hatten. Go foll im J. 1007 Elias Bita= nowsty von Bitowis, nach Bergog Jaromirs Ermordung, def= fen Anhanger und Rath er gemefen, hieber geflüchtet, und die Burg Bifowis (aus welchem Namen durch Verdrehung im Munde der Teutschen später ber Name Bildschus entstanden) so wie auch Na= warow gebaut haben. Auch Weigelsdorf foll zu gleicher Zeit von Sans Bigand von Bollanow auf Beigeledorf (Weiglo> wes) erbaut worden senn; doch kommt später von den Besitzern dieser Orte, ober ihren Kamilien, nichts mehr vor. Die alte Burg Bertstein, auch Brekstein, später Silberstein geheißen, beren Ruinen noch verhanden find, foll unter Herzog Spitignew, im J. 1056, von Bolf Ulftabt von Aachen, einem Teutschen von Abel, erbaut mor= den senn, der bei Herzog Wratiflaw die Dienste eines Schat = oder Mungmeifters verfeben, und baber ben Ramen Gilber ftein erbalten haben foll, welcher frater auf die Burg übertragen murbe. Das fei ba-

hingestellt; die ältesten bekannten Besiger von Wildschütz find wirklich die Herren der erloschnen Familie Silber von Gilberstein, oder wie sie häufig geschrieben werden, Bilmar (auch Bylmar) von Sil berstein. Diese finden wir bis in das XVII. Jahrhundert. Rach der Schlacht am Weißen Berge, wo in dem Besithume der adeligen Sk= ter in Böhmen so große Veränderungen vor sich gingen, erscheinen auch hier andere Befiger, und im 3. 1661 die graflich = Weiherische Kamilie. Von 1661 bis 1789 war die fürstlich = Schwarzen= bergifche Familie Befiger ber Berrichaft Wilbichus, mit welcher bas Gut Hermannseifen vereinigt war. Durch Tausch übernahm im gebachten Jahre Wailand Se. Majestät Kaiser Joseph II. diese Herr= Schaft vom Fürften Johann Protop von Schwarzenberg, und burch Rauf erhielt fie im 3. 1790 Berr Johann Frang Theer, welcher, feiner Berdienfte um die Industrie diefer Gegend megen, in den Freiherrnstand erhoben wurde, und mit welchem ber alte Familienname Silberftein, welchen er als Prabifat erhielt, wieder auflebte. Der gegenwärtige Befiger, Johann Bapti ft, Freiherr von Gilberftein, ift der Enkel des vorgenannten, und ererbte biefelbe nach dem Tode feines Batere im J. 1830; bas Gut hermannseifen jedoch und Mohren mit Helfendorf wurden im J. 1815 nach dem Tode des ersten Besitzers aus biefer Familie bavon getrennt. (S. Landtafliches Sauptbuch Litt. W. Tom. VII. Fol. 1.)

Die herrschaft liegt beisammen am sublichen Abhange des Riesengebirges, größtentheils aber am Fuße besselben. Sie gränzt nordöstelich und sublich mit den im Königgräßer Kreise liegenden herrschaften Marschendorf, Trautenau, Altenbuch und Schurz, westlich mit der herrschaft Arnau und den Gutern Tscherma und hermannseisen. Ihr Fläch en inhalt beträgt, bei einer Längenerstreckung von Suden nach Norden von 2½ teutsche Meilen und einer Breite von ½ teutschen Meile, 9558 Joch 80 🗆 Kl.

Nach bem Katastral=Bergliederunge=Summarium vom S. 1833 be= trägt die nu &b are Bobenflache:

|                       | Domi  | nicale. | R u f | ticale.                         | 3 u sa | mmen.        |
|-----------------------|-------|---------|-------|---------------------------------|--------|--------------|
|                       | Zoch. | □ Ki.   | Zoch. | □ Ki.                           | Zoch.  | □ R1.        |
| Un ackerbaren Felbern | · 576 | 527     | 2845  | 403 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> | 3421   | 930%         |
| = Teichen mit Aeckern |       |         |       | •                               |        |              |
| verglichen            | 23    | 923     | -     |                                 | 23     | 923          |
| = Trischfelbern       | 49    | 1062    | 1645  | 1585                            | 1695   | 1047         |
| = Wiesen              | 166   | 605     | 586   | 375                             | 752    | 980          |
| = Garten              |       | 1540    | 231   | 4773/6                          | 274    | 4173/6       |
| = Teichen mit Wieser  | n     |         |       |                                 |        | ·            |
| verglichen            | 20    | 960     |       |                                 | 20     | 960          |
| = Hutweiden zc        | 115   | 382     | 90    | 1156                            | 205    | 15 <b>38</b> |
| = Waldungen           | 822   | 719     | 2047  | 1570                            | 2870   | 689          |
| Ueberhaupt            | 1817  | 318     | 7447  | 7665/6                          | 9264   | 14845/6      |

Die hochften Punkte ber Berrichaft find im norblichen Theile bas Goldene Rebborn, welches fich nach Guben und Weften in das fo= genannte Bolfegefteinicht und ben Langen Berg und Freiberg abbacht; bann bie Abbange bes Spiegelberges und bes Schwarzenberges, am Sufe berfelben; im mittlern Theile Die Sarteborfer ober Sartmanneborfer Berge, bie Rollen, beren hochfter Punft ber Sutberg ift; im fublichen Theile die Rab= lenberge. Die Berge im nordlichen Theile haben den Blimmer= fchiefer, bie berrichenbe Felsart bes bohmifchen Riefengebirges, gur Grundlage, welche Felsart hier am Fuße bes Gebirges in chloritarti= gen und talkartigen Thon ichiefer übergeht; es finden fich mach= tige Lager von Urfalffein vor. Der mittlere und füdliche Theil gebort zur Formation bes Rothen Tobtliegenben, oder bes Rothen Canbfteines, welche bier ziemlich burchfchnitten ift und theils als rothes Conglomerat, theils als fefter feintorniger Canbftein von quaberund plattenformiger Absonderung bricht. Die Gebirgerucken ber Berrfchaft find burch liebliche Thaler von einander getrennt, welche von gro-Bern und fleinern Bachen reichlich bemaffert werben. Diefe Gewaffer find :

- 1. Die Aupa; sie entspringt im höchsten Theile des Riesengebirges im Königgräßer Kreise, und fließt im östlichen Theile der herrschaft durch die Ortschaften Freiheit und Jungbuch, unterhalb welchem lestern sie abermals in den Königgräßer Kreis eintritt. In diese ergießen sich a. der Johannesbach; er entspringt am Fuße des Schwarzen Berges, läuft in östlicher Richtung durch das Johannesthal, nimmt die warme Quelle des Johannesbades, das Kalkbrunnerwasser und bie Eisenquelle auf, und fällt unterhalb Freizheit in die Aupa. b. Der Seisenhach, welcher im Rehhorn-Gebirge entspringt, durch das Dorf Thalseisen sließt, und am östlichen Ende des Dorfes Jungbuch in die Aupa mündet; c. das Glafenzed orfer Basser; es entspringt in Glasendorf und fällt bei Altstadt (Königgräßer Kreis) nach kurzem Laufe in die Aupa;
- 2. Das Forft maffer; es entspringt bei Sartmannsborf, fließt in subwestlicher Richtung burch bas Dorf Mohren (Gut hermann= seifen) und vereinigt sich mit anbern Gewässern baselbst, welche in ben Seifen fließen.
- 3. Der Raiperbach; er entspringt bei Altenbuch im Königgräßer Kreise, sließt im sublichen Theile der Herrschaft, bei Pilnikau vorüber, burch Pilsborf, und fällt unterhalb Kottwig und Neuschloß, wo er auch das Rottwißer Basser genannt wird, in die Elbe; er nimmt noch folgende Bäche auf: a. bei Pilsborf den bei Beigelsborf entspringenden Bach, das Weigelsborfer Basser genannt, welches in sudwestlicher Richtung sließt; b. das Höllenwasser, welches auf der Herrschaft Trautenau entspringt, durch die Höllenteiche, bei den Höllenhäusern vorüber, und dann durch mehre Teiche sließt, und

vor seinem Ausstusse in ben Kaiperbach in Pilsborf noch bas Riltenwasser, aus ben nörblich von Wilbschüß liegenden Waldungen tommend, aufnimmt; c. das Schwarze Wasser, und d. das Grundwasser, welche beide von Süden aus dem Königgräßer Kreise tommen, und bei Pilnikau in den Kaiperbach fließen.

Teiche befinden sich mehre auf der Herrschaft, als a. der 22 Joch Area haltende Pilsdorfer Teich, b. der Große Steinmühlen= Teich, 6 3. 200 🗌 Rl. c. ber Kleine Steinmuhlen = Teich, 900 [ Rl. d. ber Schufterteich, in Wilbschug, 11/2 3. e. ber Biegelteich, f. ber Sturmteich, jusammen 1 3. 600 [ Rl. g. bie brei Sollenteiche, und der Försterteich, nordöstlich von Wild= schüt, im sogenannten Söllenthale, bicht hintereinander liegend, 21/2 3. im Augmaße; sie werden vom Bollenwasser durchflossen, so wie h. der Richterteich, der Rublofteich und der Thimteich, 1/2 Stunde öftlich von Wilbschut, jusammen 2 Joch im Musmaße. i. der Große und der Kleine Scheibenteich, westlich von Wild= schütz, 2 J. und k. der Bräuerteich, 1 J. Alle diese Teiche sind herrschaftlich und werden mit Karpfen besett, zeitweilig auch als Feld'benugt; ber Rilkenteich, nordwestlich von Wildschüß, bei bem Johan= neshofe, 1000 Al. groß, ift ein Forellenteich. Much die Bache liefern vorzüglich schmachafte Forellen, und die Fischerei ist gleichfalls herrschaft= Rebst diesen gahlreichen Gemaffern findet sich auch eine bedeutende warme Mineralquelle hier. (S. weiter unten bei Johannesbrunn.)

Der ackerbare Grund ist im nörblichen höhern gebirgigen Theile ber Herrschaft seicht, mager und steinig, und da auch das Klima hier viel rauher ist, so bringt er nur wenig Korn, hauptsächlich aber Haber, Flachs
und Erdäpfel hervor, und braucht viel Bearbeitung und Düngung.
Im süblichen Theile, wo die Formation des Rothen Sandsteines die Unterlage macht, hat der Ackergrund mehr Tiefe, und er geht vom mittelmäfigen dis zum guten fruchtbaren Boden über, und bringt bei gehöriger
Bearbeitung und Düngung Waizen (meist Sommerfrucht) Korn,
Gerste, Hachs, Hachs, Hafen sulfenfrüchte, Kohlpflanzen und Wurzelgewächse hervor. Der Klee gebeiht vortrefstich,
und selbst Hopfenpflanzungen bleiben nicht undankbar; auch sinben sich da viele und vortrefsliche Wiesen. In den Hausgärten baut
man nebst etwas Gemüse hauptsächlich Obst, welches jedoch wegen häusigen Spätfrösten und zeitlich einfallenden Herbstreisen nicht immer gebeiht. Um meisten sindet sich die Kirsche unter den hiesigen Obstsorten.

Die Walbung en ber Herrschaft betragen 3111½ 3., wovon 1063½ 3. Dominicalwaldungen und 2048 3. Rusticalwaldungen sind. Erstere liefern jährlich nach der Systemisirung 900 Klafter Bau = und Brennholz, welches auf der Herrschaft selbst zu guten Preisen verkauft wird. Das aus den Rusticalwaldungen entfallende Holz wird meist von den Eigenthümern verbraucht. Die Holzarten sind vorherrschend Fich=

ten und Tannen; Riefern und Lärchen finden fich untermischt; in der herrschaftlichen Waldung finden sich auch schöne Buchen und etwas Elechen, Aborn, Ulmen, Eschen, Erlen und Birten.

Der Wilbstand ist unbebeutend und besteht nur aus hasen und Rebhühnern; das Rehwild wechselt bloß, so wie Auer = und Birkhuhn und Bassergeflügel; von schäblichen Thieren giebt es Küchse und habichte.

Die Nahrungsquellen ber Einwohner bestehen in Acerbau und Bieh gucht.

Der Biehftanb war am 30. Upril 1833:

|          | Bei ber Obrigfeit.       | Bei ben Unterthanen.     | Bufammen.  |
|----------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Pferbe   | 4                        | 218                      | 222        |
| • •      | (Alte)                   | (204 Alte, 14 Fohlen)    |            |
| Rindvieh | 113                      | 1380                     | 1493       |
|          | (3 Buchtftiere, 1 junger | (13 Buchtftiere, 5 junge |            |
|          | Stier, 68 Rube, 35 Ral=  | Stiere, 1158 Rube, 161   |            |
|          | binnen, 4 Bugochsen, 2   | Ralbinnen, 38 Zugoch=    |            |
|          | junge Ochsen.)           | fen, 5 junge Ochsen.)    |            |
| Schafe   | 752                      | 114                      | <b>866</b> |
| . ,      | (520 Alte, 232 gammer)   | (90 Mite, 24 Lämmer).    |            |

Außerdem wird auch von den Unterthanen Ziegenzucht getrieben. Die haupt-Erwerbsquelle der Mehrzahl ist Klachsspinnerei; auch werben hier feine Leinwanden und gezogne Leinenwaaren verfettigt. Bon den Bergwerken, welche sonst hier im Gange waren, sindet man nur noch die Spuren ihres Betriebes; Kalkstein wird viel gebrochen und gebrannt, eben so werden auch gute Ziegel in zwei Ziegeleien erzeugt. Der Gewerbsstand bes Dominiums zählt, mit Ausenahme der beiden Stättchen, von Polizeigewerben: 7 Bäcker, 10 Müller, 5 Fleischer, 1 Bräuer, 8 Schuhmacher, 7 Schneider, 5 Tischeler, 4 Schmiede, 1 Schosser, 1 Bagner, 3 Binder, zusammen 52 Meister mit 9 Gesellen und 3 Lehrlingen, dann 13 Schänker, 1 Branntweinsbrenner mit 3 Sehilfen, und von Commerzgewerben: 51 Weber, 1 Papiermacher mit 7 Arbeitern und 2 Bleicher mit 4 Arbeitern.

Sanitatspersonen find 2 Bunbarzte (in Freiheit) und 8 Bebammen (2 in Bilbschüß, 2 in Freiheit, die übrigen in Pilnikau, Jungsbuch, Pilsborf und Beigelsborf).

In Freiheit, Pilnikau und Wilbschüt find Armen=Spitaler. (S. weiter unten.)

Die Seelenzahl ber herrschaft ist 6257, die Sauserzahl 1054. Seit bem J. 1788 haben die Einwohner sich um 962, die Sauser um 77 vermehrt.

Die Sprache ber Einwohner ift bie teutsche, boch lernen auch viele bes Berkehrs wegen Bohmisch, und werden beshalb meist in ber Jugend nach Königgras und andern bohmischen Orten geschickt, wosur von dort böhmische Knaben, um Teutsch zu lernen, in Tausch gegeben

werben. Die Religion ift die fatholifche. Juden find 5 auf ber Berrichaft.

Die über Trautenau nach Schlefien führende Saupt frage burchschneibet die Herrschaft in ihrem sublichen Theile; übrigens sind zur Berbindung der Ortschaften unter einander und mit den Nachbarherrsschaften, von den Unterthanen über 7000 Klafter Land straßen aus eigenem Untriebe hergestellt worden, wozu die Obrigkeit die Brucken und Kanale bestritten hat. Die nachste Post ist Trautenau.

Die Ortschaften sind:

1. Bilbichlig ober Bilbichie, (in ber gemeinen Sprache Bittich, bohmifd Wleice), D. von 185 S. mit 1256 G., liegt 51/2 DR. no. von Gitfdin, 3/4 St. n. von der hauptstraße, an der Straße von Arnau nach Trautenau, 1 Meile von beiben Stäbten entfernt; bas Dorf zieht fich an ben Ufern eines Eleinen Baches auf 3/4 St. in die Lange und liegt halb zwischen Bergen ein= geschiosen, halb in anmuthiger Ebene. Dier ist eine Pfarrfirche zum heil. Abalbert, welche schon 1365 erwähnt wirb; die Zeit der Errichtung bes gegenwärtigen Gebaubes ift jeboch unbekannt; fie murbe 1620 wieber bem tatholifden Gottesdienfte gewidmet und fteht fammt ber Pfarrei und Schule unter bichftt. Patronate. Das berricaftliche Schlog am filb= lichen Ende bes Dorfes murbe 1797 erbaut und zeichnet fich burch feine ichone Lage und geichmactvolle Bauart aus; es enthalt eine Bibliothet vorzüglich von technologischen Berten und ift theils vom Schlofgarten, theils von ichon gebauten Rebengebauben umgeben; bier ift ber Gig bes Umtes, bas hichftl. Brauhaus (auf 26 Fag), 1 Branntweinhaus, 1 Dhf. in eigner Regie, 2 Birthebaufer und ein 1795 gestiftetes Spital, welches ein Stammver= mögen von 5676 fl. 46 fr. 2B. 2B. befigt. Die 12 Pfründler erhalten 2 Mg. mogen von 5676 fl. 46 tr. 28. 28. beigt. Die 12 Pfrundler ergalten 2 Die, 63/4 Mf. Korn, 8 Kl. holz, täglich 1 fr. 28. 28. und Rieibung. An ber Kirchhofmauer sind mehre weißmarmorne Grabmähler ber erloschnen Familie Silber von Silberstein aus bem XVI. und XVII. Jahrhunderte. Zu Wildchich gehören a. die hichftl. Ziegelhsitte, 1/4 St. nö. vom Orte; b. der Io hanneshof, hichftl. Mhf., 1/4 St. w. vom Orte, war früher die Wildschüger Schäferei; c. die Stachelmühlteiche, 1/4 St. ö. von Wildschüß und d. die Steinmühlte am Steinmühlteiche, 1/4 St. s. von Orte, dann e. die 3 Mohrner häufer, 1/2 M. nw. beim Dorfe Mohren (Gut hermannseisen). Eingepfarrt sind nach Wildschüß:

2. Silberstein, Dom. D., 1/2 St. n. von Wilbschüß, hat 11 D. mit 66 D., ist ringsum von Bergen eingeschlossen; auf einem felsigen Berge mitzten im Orte sind die wenigen Ueberreste der Burg Silberstein, früher Berkstein geheißen; sie wurde 1056 erdaut, in den Unruhen Ansangs des 30jährigen Krieges zerkört und war der Sit der von Silberstein, beren Stumm 1672 gänzlich erlosch; 1794 wurde auf diesen Ruinen ein Gloriett errichtet, von welchem man eine doone Aussicht genießt. Jur Gemeinde Silberstein gehören die 3 höllen häuser, in einem engen Thale die Hölle genannt, bei den Höllenteichen, 1/4 St. ö. von Sils

berftein.

3. Beigelsborf, insgemein Beisborf genannt, 1 St. 8. von Bilbsichus, in einem von Often nach Besten streichenben Thale, am Beigelsborfer Bache und an ber Trautenauer Hauptstraße, hat 77 h. mit 482 E., eine Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe, 1 Birthshaus; es gibt hier mehre Steinbrüche, welche Best und Schleissteine liesen; 13 h. mit 82 E. gehören zum Stadt Trautenauer Dominium. Der Ort soll, nach der Trautenauer Chronik, vor einem gewissen hand Beigand erbaut worden sepn.

4. Pilnifau (Pelingau, Pilnifow, Pilingi villa), unterthä-niges Stadtchen von 164 D. mit 966 E., 1/2 St. f. von Wildichus, an ber Trautenauer hauptfraße, am rechten ufer bes Raiperbaches, an hugeln und in einem fruchtbaren Thale reigend gelegen. hier ift eine Lokalie = Rirche gur beil. Dreieinigteit mit 1 Lotalfeelforger und 1 Cooperator befest, unter bichftl. Patronate; fie wird icon 1384 als mit einem Pfarrer befest ermahnt und murbe 1768 vom Fürften Abam von Schmargenberg, ftatt ber alten bolgernen, welche biog einen fteinernen Thurm hatte, groß und icon von Stein neu erbaut. Ueber bem Gingange jum Thurme finbet fich bas alte Gilberftein'iche Wappen mit ber Umidrift Beatrix Lobkowskyn gebohrne von Silberstein, Pilnikan und bie Jahregahl 1604, nach welcher und ber übrigen Inidrift die alte Rirche und ber Thurm im gebachten Jahre von biefer bamaligen Befiberin von Bilbichite erbaut murbe. In fruberen Beiten wurde biefe Rirche haufig von Wallfahrern befucht. Sier ift eine Schule und ein Spital, 1770 gestiftet. Das Lestere hat ein Stammver-mogen von 7078 fl. 263/4 fr. B. B., von bessen Binsen 8 Pfrindler taglich 1 fr. und außerbem Rleibung und 6 Rl. Solg und 2 Mg. 61/4 Mg. Rorn er= balten. Der Stifter war ein biefiger Burger Ignag Breiter. Das Stabtden befigt ein ginsfreies Rathhaus, Die Gerechtigkeit ber Brannt= weinbrennerei auf ben Burgerhäufern, gegen einen jährlichen Bins von 40 fl., einen Steinbruch, in welchem auch Schleif und Begfteine gebrochen werben, fcon Gemeindewalbungen und Grundftucke. Der Gewerbeftand gahlt 5 Bader, 4 Fleischer, 2 Muller und Griester, 1 Rauchfangkehrer, 5 Schanker, 3 Branntweinbrenner, 4 Schneiber, 3 Schuhmacher, 1 Wagner, 2 Binber, 1 Schloffer, 2 Töpfer, 3 Schmiebe, 4 Tischler, 1 Seiler, 2 Jimmermeister, 2 Rurichner, 2 Lobgarber, 3 Beiggarber, 2 Riemer, 1 Farber, 1 Cattler, 1 Uhrmacher, 1 Lebzelter, 6 Beber, jufammen mit 8 Gefellen und 13 Lehr= lingen, bann 1 Ba'um wollen maaren = Fabrit mit 12 Arbeitern, 2 Rramer und 1 Saufirer; bann ift bier auch 1 bichftl. Duble und 3 Gintebr= wirthshäufer. Pilnitan foll, nach ber Trautenauer Stadtdronit, von einem Dans Opilnity erbaut worben fenn; es murbe 1513 auf Unfuchen bes Mbam von Gilberftein vom Ronige Labistaus ju bem Range eines Stabt= dens erhoben und ihm jum Bappen ein halber ichwarzer Abler im weißen Relbe, fo wie bas Privilegium auf Bochenmartte und einen Stägigen Jahrmaret verlieben, eben fo bas Recht, Bunfte ju balten, welche Privis-legien von Bailand ber Raiferinn Maria There fia burch das auf 2 Jahr= martte vermehrt und von Gr. Majeftat bem Raifer Frang 1. im 3. 1793 beffatigt murbe. Die Jahrmarkte find indeß unbebeutend und in 20 Buben und Standen werben Tuch, Schnitt = und andere Kramwaaten verkauft. 3m 3. 1820 am 16. Muguft brannte bas gange Stabtchen bis auf wenige Bau= fer ab; auch bas holzwerk ber Rirche und bes Thurmes verbrannte; gegen= wartig wird es ichon und regelmäßig gang von Stein wieber aufgebaut und das Meiste ift schon wieder hergestellt. Bu Pilnikau gehört die 1/2 St. f. da= von, am Fuße bes Galgenberges gelegne, ber Stadtgemeinde gehörige Brett= fage und Beißgarber=Balke. Rach Pilnikau ift eingepfarrt:

5. Pilsborf, Dorf von 137 H. mit 816 E., stößt an Pilnikau nö. und sw., liegt längs bem Kaiperbache, an ber Arautenauer Hauptstraße, und gränzt so. mit Rieber = Altenbuch im Königgräßer Kreise, sw. mit Kottwig, zur hft. Arnau gehörig. Es ist wahrscheinlich burch die Vergrößerung des Städtchens Pilnikau entstanden und hat davon seinen Namen; dier sind 2 Wirthshäuser, 2 Mühlen, wovon eine, die Erund michte, 1/2 St. s. vom Orte, im s. g. Schwarzen Graben gelegen ist; hieher gehört auch die Pilsborfer hschftt. Schäf. sammt ben s. g. Dreyd af ern (Dominicalhäuser), 1/2 St. nö. vom Orte entsernt. (Auf der Kreydich'schen Karte sind diese Einschicken mit den Namen "Reuhäuser" bezeichnet).

6. Jungbud (Mabe Bute), D. eine St. n. von Bilbichiig, an ben Ufern ber Mupa, in bem ichonen, bier ichon etwas erweiterten Aupathale, hat 141 D. mit 786 E., wovon 10 D. mit 53 E. ber Stadt Trautenau geboren. Dier ift eine Rirche zur heil. Katharina, welche in ben Errichtungebüchern schon 1384 als Pfarre erwähnt wirb. Ueber ber Rirchthure findet fich die Jahrezahl 1531 und am Rirchthurme, ber von der Rirche ent= fernt fteht, ift ein Baphomet eingemauert. Nach bem 30jährigen Kriege mar fie Filiale von Bilbicous bis gum Sahre 1682; im 3. 1687 murbe fie ver-größert und gewölbt; fie fieht fammt ber Schule, welche 1791 neu aufgebaut wurbe, unter hichftl. Patronate; 1 Papiermuble (Firma Frang Defchte), 1 freie Cholzerei (Rreticham) und 2 anbre Birthebaufer, 2 Mublen, 1 Brettfage und 1 Bleiche. Jungbuch war früher ein Gut für fich, welches erft von bem gurften Schwarzenberg von ber verwittweten Graffinn Brenner gefauft und mit Bilbichus vereinigt murbe. Die alteften Befiger follen die herren Bitanowffn na mlabn Butn gewesen fenn; es führt einen Buchenbaum im Gemeinbefiegel. Die wenigen Ruinen eines alten Gebaubes, welche bier vorhanden find, follen von dem Burgft abel (Berberge) herrühren, welcher von Chriftel Butowfty im 3. 1009 bier erbaut wor: ben fenn foll. Ginige halten fie fur Ruinen von Raubichlöffern. Bur Bemeinde Jungbuch find die f. g. Rlingenhäufer, auch die Rlinge genannt, einverleibt; es find 8 S. mit 32 G., 3/4 St. 5. von Jungbuch, am Ausgange bes Glafenborfer Thales, zwifden Laubgehölzen auf Bauerngrunden erbaut ; es ift hier 1 Wirthebaus. Früher mar hier ein Bergwerk, welches jeboch nach ben legten fruchtlosen Bersuchen in ben 3. 1765 bis 1772 ganglich aufgelaffen und bas Pochhaus abgetragen worben ift. Muf Kreibiche Karte bes Bibichower Rreifes find bie beiben Orte Rlinge und Thalfeifen verwechfelt. Bu Jungbuch find eingepfarrt:

7. Thatfeifen, ober Seifenthal, auch Neuftift ober Neufeifen genannt, Dom. D., vom Fürsten Abolph Schwarzen berg im 3. 1682 auf ben Gründen des zerstückten Jungbuchner Mhfs. erbaut, hat 17 h. mit 96 E., liegt 1/2 St. no. von Jungbuch, im Rehorn Bebirge, am Seifenbache.

8. Glasendorf, hoch am Rehhorn-Sebirge, in einem Thale, am Glassendorfer Wasser, hat 47 h. mit 290 E., 1 Schule und 1 Mühle. Das Klima ist hier ber hohen lage wegen sehr rauh und an den steilen Sehängen bilden sich bisweiten gefährliche Schneelehnen (Lavinen); im J. 1794 wurde hier durch eine solche ein hauß zertrümmert, wobei Menschen und Bieh verungläckten. Früher war dieß Dorf nach Trautenau eingpf., wohin noch gegenwärtig das Decem = Getraibe abgeführt wird; der Entsernung wegen wurde es 1791 nach Jung buch zur Seelsorge gewiesen; früher soll hier eine Glashütte gewesen seyn.

9. Hartmannsborf, auch Hartsborf genannt, 1/2 St. sw. von Jungbuch und 3/4 St. n. von Wilbschütz, in einem Thale am Forstwasser, hat 101 h. mit 626 C., eine Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe, 1 Wirthsbaus (Kretschan) und 1 Müble.

10. Freiheit, insgemein die Freiht, vor Alters Bergstadt! unster dem Goldnen Rehhorn genannt, unterthäniges Städtchen am westlichen User der Aupa, unter dem Rehhorn-Gebirge, 1 M. n. von Witsschüss, hat 129 H. mit 609 E., 1 Kirche zum heil. Iohann von Nepomu k, mit 1 kekalkapellane besetzt, 1 Schule, beide unter hichtl. Patronate; die Kirche war früher Filiale von Jungduch dis zum I. 1770 und wurde im
I. 1770 statt der alten hölzernen vom Fürsten Schun Abolph von Schwarzenberg neu von
Sein erbaut; 1 Spital, vom Fürsten Iohann Abolph von Schwarzenberg im I. 1683 für 12 Personen gestistet und vortresslich dotitrt; es bat
969 fl. 34 fr. W. W. Stammvermögen, aber die Pfründler erhalten außer
86 fl. 24 kr. im Baaren, auch Kleidung, holz und an Viktualien 12 My.

aigen, (10 Mg. Aven, 16 Mg. Cerfin, 18-J. Artifen, Ind Coidel. Satz. 18 1 Jak Bier; sumer ist bier: 1 Autifetaud, 2 Wirthillainser uns 2 iste. Das Auchhaus, is wie die meisten hüufer find von halz berkennen mar aus denn Crogefibus und baben auf Säulen rubende Giebeldäuer. Deck fatten fich auch einige gut gebaute himfer von Stein, mit einem abern Stockmuch. Das Stillenbeit verbindt feinen Urfprung bem Gath : und Sitburenden, welcher am Goldenn Rebbern in ültern Jeiten betrieben wurde man **Min L 1998** unter den herzege Adal eile van Peter haftal ere der se menden kane si mende van Ferdên end Land Andala's El mir ber Ferileiten und Gernfrigfeiten ber Bergführe begnatigt, meine wen von Keerikaund 🕮 1866 befürigt wurden. Der Bergbon van verlängsk gingd aufgebiet. gegenwietig wird von Mineralvenfalten biog Kalffiern 🗩 monner unt gebeumt : bos haungewerbeilt, wie in ganzen Kebrege, Swesnd unt Arbeiri - 25 fint 10 Beber mer, welche ihr Gemeibe ethilition ther, bans 1 Methe mit 1 Manuel - un anders Gevernigren janen 6 2 Bicker, 1 Millier, 4 Reifther. 5 Chanter, 3 Chmeiter, 7 Canan e, 1 Educiet, 1 Beiler, 1 Schloffer, 1 Triuler, 1 Maier, 1 Fierrer, 1 Sieber, 3 Intimaker unt 4 Beisgirber, weiche zufammer 7 Heieler und 5 thickings beber , some finden filt neist einiger Seinmand = Neurstammer 2 Acides. Lie 4 July em i et e fant aniskentent, 26 weder Kan, Samire enr und alectors Animenouver ir Früher und Enimber Seigeberer. Dat Kinggen dei Suduchent fint I geldne Verfeiner mit einen dielber Miles, iber mit einen hannen. Luri das Stadioier gent von American es eine Errofe ister Karlibentorf unt der Arlengening nam Sammerere in Chiefia. In Freiteir it eingerfarm:

M. Johonnestronn, auf Johonnesket genaut, Dan. D. ma hermanteifer gebirer sei liegt un fiche bei Schmarzenbergen. s. m keiket uit F. A. ma. ma Midding, ir einen fæmmliden. von matrigen Bergen Eingerengten Ibate. in einem Keiner Budu. Hier fi We wome Lucke, das Johanneltan genome, die einzige warme Mineralanelle an ber Efbeite bei Meiengebirgei, welche um Berfe bei Edwarzenberges auf Arfchiefer, ir weiden dier madrige Lager von Arftaff. s einzebetter fint, febr reinibit mir Cornber unt bindiger Baricumerten 2000 mit einer Temperatur von 23 Gent Kennnur emparanile. Dien Onelle M. not der Transencuer Stadisferrät, in I 1886 non Jehren Seie kowa iden Chatfawa entheste worden seine. Sie mag seit den frittersten Iden finer Befanntwerbung als Sat gebient baber unt manribeinlich mich von keihenten als heilanelle beindt wurden fenn. Im I. 1880 murde fe auf Bernokaltung bei Fürften Ca margenter g, weicher für bie Anfnahme ber Quelle und Unterfauft ber Sabegülle mehre noch fiebenbe gerife Gebaute ensiduen lies, von einem Ungenanmen unterfinin unt die Unterfudiung unter dem Titel "Ursprung und Gebrauch des errater Johannesbaber" befannt semadit. Im 3. 1207 unterfudge fe ber Aneispimfins Dr. Erat mann Don Anen med gab bie Unterfindung unter bem Littel "Urfurung bes Bebend" herand. Die legte bekannt geworder Umersuchung ift 1745 burch Dr. Arnold veranfinitet; nach diefer enthält fie in 8 Pfunt Sprudelmuffer 3 **Cran** Schwefel, **20** Gran Glauberfalz, 8 Gran Armerola Kalir und 26 Gran Malithe Erbe (Anlf). Rach ben Erfahrungen ber Terger bestet biefe Quelle eine auflösende, gelind reizende und blutreinigende Kraft und wird vorzüg-Ach bei Berichleimung, bei hamourhoidal = Beichwerben, hofteriichen Krantfaiten, in ber Gelblincht, bei Mienma, Sidu, Hantausichidaen, Lamungen 1886 Contractiunen empfohlen und glüdlich angewendet. Gine neuere Unterudjung ware mohl wünschenamerth. Die Quellen, welche ungemein reichtich de Boffer frenden, merten in bem gang neu erbauten geräumigen Babbaufe in einem Bassin gesammelt und stehen bem allgemeinen Sebrauche zu Dienste; biejenigen Kranken aber, welchen bie natürliche Wärme von 23 Grad nicht hinreichend ist, erhalten Wannenbäder von höherer Temperatur in eignen Babezimmern, deren 29 vorhanden sind. Das Badhaus umgeben mehre große Gebäube, in welchen für die Unterkunst der Kurgäste gesorgt wird; auch ist ein wohleingerichtetes Traiteurhaus dabei. Eine sehr gute Strasse sührt nach Freiheit. Das Bad wird hauptsächlich von Gästen aus der Umgegend und aus dem benachdarten Schlessen häusig besucht. Beim Badhause ist eine öffentliche Kapelle zu St. Johann dem Täufer, in welcher in den Sommermonaten Sottesdienst gehalten wird; nebstdem ist hier 1 Bleiche, 1 Mühle und 1 einschichtiges Jägerhaus.

Bon getheilten Ortichaften gehören zur herrichaft: vom bichftl. Arnauer Dorfe Guntereborf 37 f. mit 220 G.

## Allodial-Herrschaft Arnau fammt dem Gute Tichermna.

Dieses Dominium liegt im norböstlichen Theile des Bibschower Kreisses, an der Gränze des Königgräßer, zu beiden Seiten der Elde. Die Gränzen sind in Norden die Dominien Hohenelbe, Forst und Hermannseisen, in Osten Wilbschüß, Altenbuch, das Gebiet der Stadt Königinnhof und die Herrschaft Gradliß (Königgr. Kr.), in Süden das Gut Weiß Tremeschna der Herrschaft Sadowa, so wie die Dominien Poslitschan und Miletin, in Westen das Gut Petsta der Herrschaft Radim und die Dominien Tschista, Forst Studenes und Starkenbach.

Der gegenwärtige Besiger ist Graf Franz Denm von Stritet, f. f. Rittmeister bes Szekler husaren Regiments, welcher diese herzschaft nach dem am 3. Oktober 1832, erfolgten Tode seines Waters, des f. f. Kämmerers und Oberstwachtmeisters u., Grafen Franz Denm von Stritetz, erblich übernommen hat.

Die frühern Besiter ber Berrichaft Arnau (ohne das Gut Ticherm= na, welches erst kurz vor dem Jahre 1785 damit vereinigt worden) merben in den vor uns liegenden Fragenbeantwortungen des Arnauer Wirthschaftsamtes, jedoch ohne Angabe ber Quellen, in folgender Drb= nung verzeichnet: 1377, Fürst Palko von Oppeln; 1388, die Familie Turgau; (nach Pelzel aber, ben Schaller, S. 131 anführt, ge= hörte Arnau schon 1348 bem Potho von Turgau ober Turgow, welcher in einer Urkunde von biesem Jahre als unterschriebner Beuge er= scheint und ber Sohn bes Burgarafen Purchart zu Magbeburg war, der sich kurz zuvor in Böhmen anfäßig gemacht hatte;) 1458 Unna von Koltig; 1476 die Hasenburge; 1477 Aler von Schonau; 1525 die Freiherren von Balbftein, aus welcher Familie Be or a von Wald fte in, konigl. Kammergerichte = Beifiger, 1584 als herr von Arnau daselbst ftarb, und hannibal (der altere) in den Sahren 1598 bis 1602 die Berrichaft Arnau, nebst dem Gute Bermannseifen, in Befit hatte, wie folches die Inschriften in der von ihm Der Seifen kommt ebenfalls von Rorben ber, aus bem Gute Bermannseifen, auf bas Gebiet ber Herrschaft Arnau, welches er unterhalb Arnsborf erreicht, und fließt an ber öftlichen Seite ber Stadt Arnau, nachdem er mittelft eines Kanals dieselbe mit Wasser verforgt hat, in die Das Rottwiger Waffer kommt von Nordoften aus bem Gebiete der Berrichaft Wildichus, durchströmt in füdweftlicher Richtung bas hiefige Dorf Kottwig, und vereinigt fich unterhalb besselben sudlich von Reuftabtel, mit ber Elbe. Alle diefe brei Bache werden von der Elbe an ihrer linken Seite aufgenommen. Bon der rechten Seite empfängt fie bloß das Delsner Baffer, welches auf dem benachbar= ten Gute Tichifta aus ber Bereinigung des Tichiftaer, Rallnaer und Buto miner Baches entsteht, hierauf die hiefigen brei gusammen= hangenden Dörfer Dber = Mittel = und Nieder = Dels in öftsudoftlicher Richtung durchströmt, und die Elbe unterhalb Neuschloß erreicht. wohl die Elbe als ihre genannten Rebenfluffe beherbergen gablreiche Fo= rellen, Aalruppen und Weißfische. An der Mündung des Kottwißer Waffers halten sich auch Fischottern auf. — Bei Mastig ist eine talte Mineralquelle (das f. g. Pfaffenbrunnel oder Mastiger Bab), welche sich in mancherlei Krankheiten als heilkräftig bewiesen ha= Es ift aber keine chemische Untersuchung berselben bekannt.

Teiche find nur zwei auf der herrschaft, der Maftiger, 71/2 Joch, und der Güntered orfer, 2 Joch; beide find mit Karpfen befest.

Die Anzahl ber Einwohner mar im J. 1834: 10314. Sie bekennen sich sammtlich zur katholischen Religion. Die herrschende Sprache ist bie teutsche; boch sind viele Einwohner auch der bohmischen kundig, da in dieser Gegend die Kinder benachbarter bohmischer und teutscher Ortschaften wechselsweise als Dienstboten vermiethet wersehn, um sich beibe Sprachen eigen zu machen.

Die Nahrungs = und Ertragsquellen bes Dominiums und ber Einwohner find Landwirthschaft und verschiedne Gewerbe, namentlich Flachsspinnerei, Lein = und Baumwollen = Weberei und Leinwand = handel.

Die landwirthschaftlichen Gründe haben größtentheils einen leichten rothen eisenhaltigen Boben, auf welchem Korn, Haber, Flachs und besonsers Erdäpfel gebaut werden; theilweise gedeiht auch Baizen, Gerste, Klee und Hopfen. Der Obstbaumzucht ist das hiesige rauhe Klima, besonders der oft zu lange anhaltende Binter und kalte Frühling, nicht zuträglich; am wenigsten kann dieselbe im Freien betrieben werden. Bloß die südlichen Dörfer Burghöfel, Unseith und Döberney haben gute Obstgärten.

Der Stand ber Bieh zucht (mit Ausschluß der Stadt Arnau, f. weiter unten) ergiebt fich aus folgender Ueberficht vom 30 April 1833:

Bei der Obrigkeit. Bei den Unterthanen. Jusammen. Pferde 10 255 265 (8 Alte, 2 Fohlen) (252 Alte, 3 Fohlen)

|                   | •      |               |          |        |          | ~10            |
|-------------------|--------|---------------|----------|--------|----------|----------------|
|                   | Domir  | ricale.       | Rust     | icale. | 3 u sa n | imen.          |
|                   | Zoch.  | □ Ki.         | Zoc).    | 🗌 Ki.  | Joch.    | □ £1.          |
| Un Hutweiben 2c . | 67     | 238           | 800      | 910    | 867      | 1148           |
| = Waldungen .     | 1720   | 1427          | 2834     | 278    | 4555     | 105            |
| Ueberhaupt        | 2980   | 147%          | 10289    | 1543%  | 13270    | 911/6          |
|                   | II. (  | But T         | d) ermir | ıa.    |          | •              |
|                   | Domi   | nicale.       | Rust     | icale. | Bufam    | men.           |
|                   | 90m. [ | <b>ଅ</b> .ହା. | Soch.    | ୮୮.କୀ. | Toch.    | Π. <b>જ</b> ί. |

#### Un ackerbaren Kelbern 88 1425 355 1413 266 1588 = Teichen mit Medern veralichen. 800 800 = Trischfelbern . . 17 1409 299 569 317 378 = Wiesen 926 21 473 3**0** 1399 Gärten 2 280 872 38 1152 36 Sutweiben zc .. 113 74 1016 15 59 903 = Waldungen 318 820 232 976 551 196 Ueberhaupt 452 973 916 581 1368 1554 hiezu Arnau 2980 147% 10289 1543% 13270 911/4 3432 1120% 11206 524% 14639 451/

Das Dominium liegt ganz im Borgebirge bes Riesengebirges. Der ansehnlichste Berg ift der süblich von Kottwis sich erhebende Katharinasberg. In geognostischer Hinsicht ist die Formation des Rothen Sanbsteines vorherrschend. Nur im süblichsten Theile, dei Günstersdorf, Bukowina und Komar, sindet sich dieser Formation der Quabersand sie eine weiße, feste, feinkörnige, Felsart ausgelagert, welche vortressische Bausteine und Material für Steinmess und Bildhauer Arbeiten liesert. Sonst ist der rothe, weiche, thonige Sandstein, mit Lagern von eisenschüffigem Thone, im übrigen Gediete herrschend. Im ausgeschwemmten Erdreiche sinder man verschiedene Edelsteine und im Delsner Bache auch einzelne Granaten, oft von der Größe einer Erbse.

Unter den Gemässern steht die Elbe oben an. Sie betritt von der herrschaft hohenelbe kommend, das hiesige Gebiet beim Dorfe Gursmuths, fließt in süböstlicher Richtung an der südlichen Seite der Stadt Arnau vorüber, wendet sich dann südlich, geht über Neustädtel in den hier westlich vorspringenden Theil des Königgräßer Kreises, betritt zum zweiten Male das Gebiet der Herrschaft Arnau, und setzt hierauf ihren Weg in südöstlicher Richtung nach dem Königgräßer Kreise fort. Der Proschwißer Bach, auch die Kleine Elbe genannt, kommt gleichsfalls von der Herrschaft Hohenelbe, betritt von Norden nach Süden und Südosten laufend, das hiesige Gebiet dei Proschwiß, und ergießt sich unterhalb desselben, dem Dorfe Gutsmuths gegenüber, in die Elbe.

Der Seifen tommt ebenfalls von Norben ber, aus bem Gute Bermannseifen, auf das Gebiet ber Herrschaft Arnau, welches er unterhalb Arnsborf erreicht, und fließt an ber östlichen Seite ber Stabt Arnau, nachdem er mittelft eines Kanals biefelbe mit Waffer verforgt hat, in die Das Kottwißer Wasser kommt von Nordosten aus dem Gebiete ber Herrschaft Wildschüt, durchströmt in südwestlicher Richtung bas hiefige Dorf Kottwig, und vereinigt fich unterhalb besselben sublich von Neuftabtel, mit ber Elbe. Alle diese brei Bache werden von der Elbe an ihrer linten Seite aufgenommen. Bon ber rechten Seite empfängt fie bloß bas Delener Baffer, welches auf bem benachbar= ten Gute Tichifta aus ber Bereinigung bes Tichiftaer, Rallnaer und Buto miner Baches entsteht, hierauf die hiefigen brei jusammen= hangenden Dörfer Dber = Mittel = und Nieder = Dels in öftsudöftlicher Richtung durchstromt, und die Elbe unterhalb Neuschloß erreicht. wohl die Elbe ale ihre genannten Rebenfluffe beherbergen zahlreiche Forellen, Nalruppen und Weißfische. Un der Mündung des Rottwißer Baffers halten fich auch Fischottern auf. — Bei Mastig ift eine kalte Mineralquelle (das f. g. Pfaffenbrünnel oder Mastiger Bab), welche fich in mancherlei Krankheiten ale heilkräftig bewiesen ba= ben foll. Es ift aber feine chemische Untersuchung berfelben befannt.

Teiche find nur zwei auf der Herrschaft, der Daftiger, 71/2 Joch, und ber Gunteredorfer, 2 Joch; beide find mit Rarpfen befest.

Die Anzahl der Einwohner war im J. 1834: 10314. bekennen fich fammilich gur fatholifchen Religion. Die herrschende Sprache ift die teutsche; boch find viele Einwohner auch der bohmi= schen kundig, da in diefer Gegend die Kinder benachbarter bohmischer und teutscher Drischaften wechselsweise als Dienstboten vermiethet werben, um fich beibe Sprachen eigen zu machen.

Die Nahrungs = und Ertragsquellen bes Dominiums und ber Einwohner find Landwirthschaft und verschiedne Gewerbe, namentlich Flachsspinnerei, Lein = und Baumwollen = Weberei und Leinwand= handel.

Die landwirthschaftlichen Grunde haben größtentheils einen leichten rothen eisenhaltigen Boden, auf welchem Korn, Saber, Flache und beson= bere Erdäpfel gebaut werben; theilmeise gebeiht auch Baigen, Gerfte, Riee und Hopfen. Der Obstbaumzucht ist das hiesige rauhe Klima, besonders der oft zu lange anhaltende Winter und kalte Frühling, nicht zuträglich; am menigften kann biefelbe im Freien betrieben merben. Blog die südlichen Dörfer Burghofel, Unseith und Döbernen haben gute Dbstgarten.

Der Stand der Biehzucht (mit Ausschluß der Stadt Arnau, s. weiter unten) ergiebt fich aus folgender Ueberficht vom 30 April 1833:

Bei ber Obrigeeit. Bei ben Unterthanen. Bufammen. Pferde 10 255 265

(8 Mite, 2 Fohlen) (252 Alte, 3 Fohlen)

Bei ber Obrigfeit. Bei ben Unterthanen. Bufammen. Rindvieh 2015 2136 121 (2Buchtftiere, 1 junger (18 Buchtftiere, 1608 Rühe, 361 Ralbinnen, Stier, 80 Rube, 24 28 Bugochfen.) Kalbinnen, 10 Zugoch= fen, 4 junge Dchfen). Schafe 470 91 561 (338 Alte, 132 gammer) (79 Mite, 12 gammer)

Biegen, Schweine und Suhner werden zum Bedarf einzelner Saushal= tungen gehalten; die Bienenzucht ift bloß Gegenstand ber Liebhaberei.

Die Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde geschieht burch 2 Maierhofe in eigner Regie, ben Neuschlofser und ben Sibntenhof bei Arnau. Zeitlich verpachtet sind: ber Karlseder und ber Urnauer Posthof; emphyteutisirt: ber Kottwiger und ber Burg-höfler hof. Beim Posthose ist eine Schäferei.

Die Walbungen sind in folgende 7 Reviere eingetheilt: bas Unseither, Arnauer, Guntersborfer, Mastiger, Neuschlosser, Proschwiger und Tschenner. Sie enthalten Tannen, Fichten, Kiefern, Lärchen, Buchen, Birten, Ahorn, Erlen und verschieden, den Gebirgsgegenden eigenthümliche Straucharten, namentlich Wachholder und Safelstauden. Bon dem Ertrage wird nach Decung des eignen Bedarfs ein Theil an die benachbarten Dominien abgesett.

Der Bildstand ift der Größe des Areale nicht ganz angemessen. Er besteht aus Reben, hasen, Rebhühnern, Auer =, Birt = und haselhühnern. Schäbliche Thiere sind Dachse, Füchse, Marder und Itisse. Die Ausbeute der Jagd wird auf bem Dominium selbst verzehrt.

Mit Induftrial=Gewerben und Sandel beschäftigten fich am 1. Juli 1333 auf bem gangen Dominium (ohne bie Stadt Arnau, deren Gewerbeverhältniffe meiterhin besonders angegeben merben) 385 Meifter und Gewerbsherren, mit 36 Gefellen, 19 Lehrlingen und 288 fonstigen Behilfen, zusammen 728 Personen. Namentlich wurden Polizei = Gemerbe von 130 Meiftern und Gewerbsherren mit 36 Gefellen und 18 Lehrlingen, Commercialgewerhe aber von 246 Gewerbsbefugten (größtentheils Lein = und Baumwollenweber) mit 279 Silfsarbeitern betrieben. Darunter befanden fich im Gingelnen: 10 Bacer, 25 Bierschanker, 1 Brauer, 1 Branntweinbrenner, 2 Faß= binder, 10 fleischhauer, 1 Glafer, 4 Griesler, 2 3 9 Lein= und Baum= wollenweber, 4 Leinwandbleicher, (2 in Arnau und 2 in Neuschloß, worunter 1 obrigkeitliche; alle 4 zusammen beschäftigen 34 Personen), 1 große Leinwandmangel (in Neuschloß mit 4 Personen), 3 Maurermeister (3 Gesellen), 16 Müller, 21 Schneiber, 1 Schon= und Schwarzfärber, 19 Schuhmacher, 1 Seifensteder, 3 Steinmege, 5 Tischler, 1 Wagner, 1 Weinschänker und 2 Zimmermeister (7 Ge= fellen).

Sandelsleute find: 1 Specereikramer, 1 Eisenhanbler, 1 Saufirer mit Schnittwaaren, 4 Leinwand = Rleinhanbler, 2 Baumwollen=
waaren = Rleinhanbler.

Das Sanitäts=Per sonale besteht aus 2 Wundärzten (in Arnau und Ober = Prausnis), 1 Apothefer (in Arnau) und 9 Hebammen (2 in Arnau, 2 in Dels, die übrigen in Proschwis, Güntersborf, Escherm= na, Ober = Prausnis und Kottwis).

Ein Armen = In ftitut und ein Spital besteht einstweilen nur für bie Stadt Arnau (S. weiter unten).

Durch die Dörfer Nieder = Dels, Neustädtel und Kottwit geht die schlesische Positit a fe und Chaussee, von welcher sich am linken User der Elbe, Neustädtel gegenüber, ein schlechter, steiniger Land weg trennt, und über Arnau einerseits nach Forst, andrerseits nach Hohenelbe führt \*). Bei Neustädtel und Arnau sind hölzerne Elbbrücken; jenseits der Neustädteler aber geht die Chaussee, am linken Elbufer, über eine schöne steinerne Inundations = Brücke von sieben Bogen. In Neustädtel ist eine Post station (die s. g. Delsner), welche sich ehemals in Arnau befand, aber seit der Bollendung der schlessischen Chausse hieher verlegt worden ist. Gegenwärtig ist in Arnau nur eine Briefsammlung. Der wöchentlich drei Mal nach Prag und wieder zurück gehende Trauten nauer Gesellsch afts wagen erleichtert das Fortkommen der Reizsenden.

Folgendes find die Ortschaften bes Dominiums:

1. Arnau (Gofting, Arnavia), 6 St. ono. von Gitichin und 8 St. nno. von Reu = Bibschow, am linten Ufer ber Elbe, welche bier ben Bach Seifen aufnimmt, Schueftadt, aus ber eigentlichen Stadt und ber Borftadt bes ftebend, jufammen 244 S. mit 1439 G., von welchen aber 31 S. mit 186 G. unmittelbar gur Sft. Arnau gehören. Unter ben Lettern befinden fich bas Shloß, das Dechantei = Gebäude, 2 Maierhöfe (ber Sibyllenhof und der Post= hof, Letterer mit einer Schaferei), bas Brau- und Branntweinhaus, 1 Birthib. und 1 Muhle. Muf ftabtischem Grunde fteben: bas Rathhaus, die Rirche, bie Schule, bas Franziscaner = Rlofter, bas Blirger = Spital, ber ftabtifche Mhf. und 2 Leinwand = Bleichen. Auch gehört ber Stadt ein haus in dem benachbarten Dörfchen Gutsmuths. Die Stadt hat ihren eignen Magi= ftrat, mit 1 geprüften Bürgermeifter und 1 geprüften Rathe. Das obrett. Schloß ist ein altes angeblich im 3. 1500 errichtetes Gebaube, worin sich gegenwärtig bie Rangleien bes obrettl. Birthefchaftsamtes und bie Bobs nungen ber bichfel. Beamten befinden. 3m Brauhaufe, beffen innere Gin= richtung ale febr vorzüglich gerühmt wirb, tonnen im vollen Guffe 32 Kaß 2 Gimer gebraut merben. Das an ber Rorbfeite bes Ringes ftebenbe Rathhaus ftammt gleichfalls aus älterer Beit und enthält an dem vorfpringenden Erter der Borderseite zwei riesenmäßige, 9 Ellen hohe menschliche Riguren, aus Stein gehauen. Sie stellen zwei gepanzerte Männer dar, deren jeder einen Schild in ber Sand halt. Auf bem einen diefer Schilde ift ber öftreis difde Doppelabler, auf bem anbern ber bobmifde Lowe bargeftellt. Rach einem alten, unter ben gemeinen Leuten noch herrschenben, Boltsglauben follen

<sup>\*)</sup> Auf Arepbicis Karte bes Bibschower Kreises find biese Landwege irrigerweise als Chaussen bargestellt.

bergleichen Riefen in uralter Beit, mo bie Stabt gegründet murbe, die gange hiefige Gegend bewohnt und bas Riefengebirge ben Ramen bavon erhalten haben. Das Rathhaus bewahrt auch bie alten Privilegien ber Stabt, welche bas Recht betreffen, 3 Jahrmärkte zu halten, (von Raifer Ferbinand III. im 3. 1653) und von jedem in ber Stadt ausgeschenkten Geibel Branntwein eine Abgabe von 1 fr. zu erheben, um bavon bie Stabtmauer und anbere ftabtifche Gebaude in Stand erhalten zu konnen ; bas legtere Privilegium ift nebft einem andern, welches bie Entlaffung aus ber Leibeigenschaft betrifft, ber Stadt vom Grafen Darimilian von Camberg im 3. 1756 ertheilt worden. Die Dechantei=Rirche zu Maria Geburt fteht nebft der Schule unter bem Patronate ber Dbrigfeit. Gie hatte fcon in ben Sahren 1354 und 1384 einen eignen Pfarrer. Uiber bie Beit ihrer erften Erbauung ift nichts Urtunbliches vorhanden. Rach bem burch einen Blieftrahl entftan= benen Brand vom J. 1539 mußte fie jum Theil wieder neu aufgebaut wer-ben. Sie enthält Grabfteine ber Frau Anna von Koltig, † 1467; bes Fräuleins Urssila von Waldftein, † 1585; des Freiherrn 3 bento von Waldftein, † 1593; des Fräuleins Katharina von Waldftein, + 1595; bee Freiheren Beinrich von Balbftein, + 1600, und bes Ritters 3 bento Wiachin Ramenigty von Kamenig, † 1606. Die zu bies fer Dechantei = Rirche eingepfarrten Ortichaften find, außer ber Stabt Urnau felbft, bie bichfti. Dorfer Gutsmuths, Profdwig und Tichermna (mit 1 Filialfirche), fo wie bie frembhichftl. Dorfer Arnsborf (Gut hermannseifen) und Mondeborfel (hft. Starkenbach). Das Frangiscaner = Rlofter liegt, nebft ber bagu gehörigen Rirche gur beil. Dreieinigkeit, in der Borftabt, an der öftlichen Stadtseite, und wurde im 3. 1677 erbaut. Es enthalt gegenwartig nur 3 Priefter und 2 Laien= brüber. Graf Wilhelm von gamboi hatte schon 1666 nachst ber Dechantei eine Residenz für einige Jesuiten gegründet, und diefelbe mit 15000 fl. bos tirt. Da aber bie Binfen Mefes Rapitals gur Erhaltung eines Collegiums nicht hinreichten und ber Stifter es ben Sefuiten ausbrucklich jur Bebingung gemacht hatte, feine Bermehrung meber an Gelb noch an Grundftucen gu verlangen : fo gaben diefe bie gange Stiftung auf und verließen Arnau wieber. Dagegen murben Frangiscaner in bas ermabnte Gebaube und ben Benuß bes Rapitale eingeführt, welche es in turger Beit bahin zu bringen muß= ten, daß ber Gohn bes Stiftere ihnen im 3. 1677 bas noch jest beftebenbe geräumige Rlofter erbaute. Die ebemalige Jesuiten = Residenz aber murbe der Stadtgemeinde überlaffen, welche fie für die Schule einrichtete, die fich noch gegenwärtig barin befindet. - Die Bewohner ber Stadt nahren fich theils vom Betriebe ber gandwirthichaft, theils von Induftrial = Gewerben, handel und Fuhrwert, die armere Rlaffe insbesondere von Flachsipinnerei und Beberei. Der ehemals hier fehr blubenbe Leinwand = handel hat fich schon seit längerer Zeit von hier weg und größtentheils nach Sohenelbe gezos gen. Die Biehzucht beschränkt sich größtentheils auf Kabe, beren man am 30. April 1833 zusammen 81 mit 10 Ralbinnen zählte. Unter ben eben bamals angegebnen Pferben, 26 Stud, sind mahrscheinlich auch bie Pferbe ber hiesigen Fuhrleute begriffen. Mit Polizeis Sewerben beschöftigten fich am 1. Juli 1833: 40 Meifter, 10 Gefellen und 7 Lehrlinge, gufammen 57 Perfonen. Bon Commercial : Gewerben nahrten fich 63 Deifter und andere Gewerbsbefugte mit 23 Gefellen, 12 Lehrlingen und 16 andern Gehilfen, jufammen 114 Perfonen; beim Sandel maren 25 Perfonen thatig; es beichaftigte bemnach bie Gewerbs : Induftrie 196 Derfonen. Darun: ter befanden fich folgende Meifter und Gewerbsherren: 8 Bacter, 9 Bier= icanter, 2 Bleicher (Firma: Frang Coreng und Johann Bidtmann), beide mit einfacher Fabritebefugniß, gufammen 22 Perfonen beschäftigend, 3 Farber, 1 Fagbinder, 7 Fleifchauer, 2 Glafer, 3 Griesler (ober Graupler, wie sie in biefer Gegend genannt werben), 1 Gürtler, 2 Sanbichuhmacher,

2000 **22** 00 11 11

- 1 Rupferichmiebt, 1 Lebzelter, 1 Bohgarber, 1 Maurermeifter, 1 Rauchfangtehrer, 3 Riemer, 1 Sattler, 2 Schloffer, 3 Schmiebte, 7 Schneiber, 14 Schuhmacher, 4 Geifenfieber, 4 Geiler, 4 Stricter, 6 Tifchler, 1 Tuchmacher, 1 Bachegieber, 4 Beber, 2 Beinschanter, 1 Beiggarber und 1 3immermeis fter. Bum Banbelsft enbe geborten 5 Befiger von gemifchten Baarenhandlungen, 1 Leinwandhandler (mit 10 Perfonen), 1 Baumwollenwaaren= Banbler (mit 7 Personen) und 2 haustrer. - Ueber bie Starte bes Ber= tebre auf ben 33 ahrmartten (an den Montagen nach Dorothea, Dreifal= tigfeit und Allerheiligen), mit welchen jugleich Roß = und Biehmartte ver= bunden find, befigen wir feine Angaben. Alle Dienftage und Sonnabende find Bochenmartte. - Sanitats : Perfonen find 1 Bundargt, 1 Apotheter unb 2 Debammen. — Bur Unterftubung ber hilfsbeburftigen ift im 3. 1831 von ber Stabtgemeinde ein Armen : In ftit ut gegründet morden, welches am Schluß des Sahres 1833 ein Stammvermogen von 2016 fl. 52% tr. und ein Jahreseinkommen von 121 fl. 5½ tr. befaß. Die Bahl ber Armen war 11, welche zusammen 41 fl. 12 kr. erhielten. Außerdem besteht fcon feit alterer Beit ein Burgerfpital mit einem Fonds von 1234 fl. 6 fr. 28. 28., worin 11 Pfrundler Wohnung, Beheigung (jahrlich 6 Rlafter Bola) und an ben drei hohen Festen ein f. g. Fleischgeid, gusammen 34 fl. 40 tr., erhalten. -
- 2. Profchwig (Proffwice), 2/4 St. nw. von Arnau, am Profchwiger Bache, D. von 102 h. mit 650 E., ift nach Arnau eingpf. unb hat 1 Schule und 1 Muble.
- 3. Gutsmuths (wirb auch Gutzmutz geschrieben), 1/2 St. nnw. von Arnan, am rechten Elbufer, Dorfchen von 6 h. mit 45 C., von welchen 1 h. ber Stabt Arnau gehört, nach Arnau eingpf.
- 4. Reuschloß (Nowa Jamka),  $\sqrt[3]_4$  St. siö. von Arnau, am rechten Ufer ber Elbe, auf und an einer Anhöhe, die eine der herrlichsten Aussichsten auf die ganze umliegende Gegend, besonders auf das Sudeten-Gebirge gewährt, D. von 21 h. mit 129 E., ift nach Rieders Dels eingpf., und hat 1 obrigkeitliches, schon im J. 1139 von herzog Sobies law I. ang gelegtes, aber vom Grasen Wilhelm von Lamboi in der ersten hätste des XVII. Jahrhunderts ganz neu erbautes Schloß, mit Ringmauern und Wallgraben umgeben und mit einem Ahurme und einer Schlaguhr verses ven, serner eine Schloßtapelle zu St. Johann von Repomut, eis nen großen Park, an der öftlichen und nördlichen Seite des Berges, 1 Mhs., 2 Bleichen (worunter 1 obrigkeitliche), 1 Leinwandmangel, 1 Mühle von 3 Gängen und 1 Jägerhaus. Das Schloß war der gewöhnliche Aufenthalt der bisherigen Besiger der herrschaft. Das Wasser erhält es aus der Elbe mitztelft einer Wasserleitung.
- 5. Ober Dels (Wolessnice ober Olessnice horen) 3/4 St. wsw. von Arnau, am Delsner Baffer und an ber schlessichen Straße, die hier bis Rieder Dels längs dem rechten Ufer des Baches, in einem flachen, höchst anmuthigen Thale fortläuft, D. von 61 h. mit 393 E., ift nach Riesber-Dels eingpf. und hat 1 Mühle.
- 6. Mittel=Dels (Wolessnice prostredni), 1/2 St. sw. von Arnau an bemselben Bache, sich an Ober=Dels anschließenb, D. von 31 h. mit 214 E., nach Rieber=Dels eingpf.
- 7. Rieber= Dels (Wolessnice volenj), 1/2 St. siw. von Arnau, an demselben Bache, sich an Mittel=Dels anschließend, und von der schlesischen Straße durchschnitten, die hier mittelst einer aus Sandstein erbauten grospen Brücke über den Bach sibrt, D. von 94 H. mit 573 E., hat 1 P farrstirche zum heil. Jakob d. Gr., 1 Schule, beide unter dem Patronate der Obrigkeit, und 1 Mühle. Die Kirche ist, wie sie gegenwärtig da

fteht, wahrscheinlich in ben Jahren 1589 und 1590, aus schönem weißen Sanbsteine erbaut, geräumig und licht, und enthalt an ber gewolbten Decke 8 abelige Bappen. Außer bem hochaltar mit bem Bilbnif bes beil. Jas fob b. Gr. find auch 2 Seitenaltare vorhanden. Die Orgel bat 12 Regifter und 1 Ruden = Positiv. Der ebenfalls gang aus Sanbstein erbaute fcone und hope Thurm bat eine Uhr und 3 Gloden, worunter bie altefte vom 3. 1612. Aeußerlich an ber Rirche find bie 12 Apostel mit ihren Attributen bargeftellt. Langs ber Mauer bes mit hohen Pappeln befesten Rirch= bofes fieht man mehre Grabmabler aus alterer und neuerer Beit, namentlich bes im 3. 1815 verftorbnen hiefigen Steinmegmeifters Johann Chris ft op b Bagner, ber als ein um Rirche und Schule boch verbienter Mann gerühmt wird. Die Kirche war von ber Zeit bes huffiten = Krieges bis nach ber Schlacht auf dem Weißen Berge mit akatholischen Pfarrern besett; spa= terhin wurde sie der Dechantei = Kirche in Arnau als Filiale zugetheilt, und erst im 3. 1787 burch Raiser Joseph II. wieder gur felbstiftandigen Pfarrkirs che erhoben. Sie hat ein Bermögen von 1380 fl. 20 fr. 28. 28. und befist 613/4 Strich Balbung. Der Pfarrer wird mit 370 fl. C. M. aus dem Res ligionsfonds besolbet, und erhalt 30 fl. vom Riechsprengel. Das fteinerne Pfarrgebaube ift von bemehemaligen Befiger ber herrschaft, Grafen Joseph von Bolza, und aus Beitragen ber Kirchtinber, in ben Jahren 1787 bis 1789 erbaut worden. Die zu biefer Kirche eingepfarrten Ortschaften sind: Ober =, Mittel = und Rieber = Dels, Reu fabtel, Reu fchloß und Döber nep. Das jegige Schulgebände entstand im 3. 1794. Das frühere Gebaube war im 3. 1778 feche Bochen lang bas hauptquartier Raifer 3 0= fephe II. Ein im 3. 1800 angestellter Schulgehilfe hat die Berpflichtung, in ben Bintermonaten bie entfernten Ortschaften Ober = Dels und Döbernen ju besuchen, und daselbst Schule ju halten. — Die Dörfer Dber :, Mittel : und Unter-Dele machen in topographischer hinficht, obwohl 3 besondere Bemeinben bilbenb, bennoch nur Gin Dorf aus, welches auch Bangen . Dels ober Dels bei Arnau genannt wirb.

- 8. Reu ft ab tel (gewöhnlich Reu ft ab tel, Westfew), 1/2 St. ffo. von Arnau, an der schlesischen Straße und am rechten Ufer der Elbe, über welche hier eine Brücke führt, D. von 18 h. mit 109 E., ift nach Rieber = Dels eingpf. und hat 1 t. t. Post und 1 Wirthob.
- 9. Dels = Dobernen (zum Unterschiede von bem benachbarten zum Gute Dobernen (Röniggr. K.) gehörigen Raiserlich = Dobernen, so genannt) 11/4 St. s. von Urnau, am rechten Elbufer, D. von 26 S. mit 177 E., ift nach Rieber = Dels eingpf. und hat 1 eingängige Rühle.
- 10. Kot twig, 3/4 St. fo. von Arnau, in einem reizenden Thale, an ber folesischen Strafe und am Kottwiger Baffer, welches bier in die Elbe fallt, großes lang ausgebehntes Dorf von 158 f. mit 995 E., hat 1 Lotalies Rirde zu St. Peter und Paul, 1 Schule und 1 breigangige Rüble mit Brettfage. Die Rirche erscheint in ben Errichtungsbuchern ichon 1384 als Pfarrtirche. Bon ber Beit bes Guffitentrieges bis jum 30jahrigen Rriege hatte sie akatholische Pastoren, war späterhin der Arnauer Dechantei als Fis lialtirche zugetheilt, und erhielt 1787 einen Botal = Seelforger, welcher mit 300 fl. aus dem Religionsfonds befolbet wirb. Die Rirche ift ein unanfehnliches, fteinernes Gebaube, buntel und feucht, mit einer bretternen Dede, nur das Presbyterium ist gewölbt; sie hat 3 Altäre, 1 Orgel mit 12 Registern und Pofitiv, einen Thurm mit 4 Gloden und einer Uhr. Am Gingange ber Rirche, außerlich, ftebt ein Grabftein, welchen ber ehemalige protestantische Paftor Emanuel Moller (Mollerus) feiner Gattinn, 3 Cobnen und 5 Nöchtern († 1605 bis 1624) hat errichten laffen. Die eingepfarrten Ortichaften find, außer Rottwig felbft, Rarleed, Ratharina=Dörfel und Raiferlich = Döbernen (Gut Döbernen, Königgr. Rr.). Die Schule

ift 1788 neu erbaut worden; in dem ehemaligen Schulgebaude wohnt der Bos Kalift. Auf dem Ratharina = Berge, 1/4 St. f. von Kottwig, steht 1 Kapelle zu Stt. Katharina, worin jährlich 6 Mal Gottesbienst gehalten wird.

11. Rarlbed, 1/2 St. ö. von Arnau, D. von 78 h. mit 458 C., ift nach Kottwig eingpf., und hat 1 Mhf.

12. Ratharina = Dörfel, 11/4 St. fo. von Arnau, am Ratharina= Berge, Ofch. von 6 o. mit 38 E., nach Rottwig eingpf.

13. Ober Prausnis (Pruzmice horenj) 2 St. s. von Arnau, an den Fahrwegen von Arnau nach horis und von Pesta nach Königinnhof, die sich hier kreuzen, so wie an einem kleinen Bache, der in die Elbe geht, langgestrecktes D. von 236 H. mit 1500 E., dat I Pfarrkirche zu Sk. Kiedlaus, 1 Schule und 1 Windmühle. Die Kirche bestand zu Sk. als Pfarrkirche, wurde 1582 neu erbaut, war späterhin der Arnauer Deschantei als Filiale zugetheilt, ist aber 1752 neuerdings zur Pfarrkirche ers hoben worden. Eingepfarrt sind außer Ober-Prausnis selbst, die hiesigen Dörfer Mastig, Mastiger Bad, Anseith und Burghöfel, so wie bie fremdherrschaftlichen Klein Borowis (Gut Forst), Switsch in (Ht. Politschan) und die s. Kaiserlichen Waldhäuser (Gut Döbernen, Königgr. Kr.).

14. Rieber=Prausnis (Pruznice doleni), 21/4 St. s. von Arnau, von demselben Bache durchstoffen, der Ober=Prausnis bemässert, an welches es sich anschließt, D. von 81 h. mit 495 G., ift nach Weiß=Aremesch na (Ht. Sadowa) eingps. und hat 1 eingängige Mühle. Beide Dörser Oberzund Rieder=Prausnis werden zwar als besondere Gemeinden jedes für sich conscribirt, bitden aber in topographischer hinsicht nur ein einziges zusammenhangendes Dorf, welches Böhmisch Prausnie (Cesta Pruznice) genannt wird.

15. An feith (na Sauraty), 13/4 St. f. von Arnau, an einem kleinen von Nordwesten kommenden Bache, der in die Elbe geht, D. von 39 h. mit 254 E., ist nach Ober-Prausnis eingpf. und hat 1 eingängige Mühle.

16. Güntersborf, 2 St. sfö. von Arnau, langgestrecktes Dorf zu beisen Seiten eines kleinen Baches, der bei Königinhof in die Elbe fällt, bat 199 h. mit 1190 E., von welchen 37 h. mit 220 E. zur hft. Wild sid sid sid sid sid sid sub 10 h. mit 59 h. zur hft. Schurz (Königgr. Kr.) gehören, 1 Schuz le, 2 eingängige Mühlen, und ist nach Kehelsborf (hft. Schurz, Königgr. Kr.) eingef.

17. Bu towin a, D. von 25 h. mit 152 E., welche unter ben haufern von Guntersborf fo zerstreut liegen, bag sich 4 im obern und 21 im untern Theile besieben besinden, ist nach Regelsborf eingpf., und hat 1 eingans gige Mühle.

18. Burghöfel (Dworacet), 11/2 St. f. von Arnau, an bem von Ansfeith tommenden kleinen Bache, D. von 24 S. mit 181 E., ift nach Obers Prausnigeingef. und hat 1 eingangige Mable.

19. Kommar (Komarow),  $2^1/_2$  St. sso. Urnau, D. von 44 h. mit 253 C. ist nach Regels dorf eingpf. und hat 1 eingängige Mühle und 1 hegerhaus.

20. Maftig (Mostka), 11/2 St. s. von Arnau, an einem kleinen Bache, ber von hier nach Anseith geht, D. von 46 h. mit 314 E., von welchen 9 h. mit 58 E. zum Gute Forft (resp. Studene 8), 6 h. mit 40 E. zum Gute Döberne 9, 3 h. mit 17 E. zur hft. Miletin und 1 h. (Jägerbaus) mit 5 E. zum Gute hermann feifen gehören; ist nach Oberre vas sit eingpf. und hat 1 eingängige Müble. Aus dem benachbarten Sandsfteinbruche werden vorzüglich schoe Schleissteine gewonnen und hier zus gehauen.

21. Maftiger = Bab (Mostecty Lazen), 13/4 St. ffw. von Arnau, D. von 16 D. mit 125 E., ift nach Ober = Prausnie eingpf. und enthält die oben erwähnte talte Mineralquelle; auch ift hier 1 obtitl. Jägerhaus.

Bon folgenden frembherrichaftlichen Dorfern gehoren Untheile jur oft. Urn au, und zwar:

22. von Arn sborf, einem Dorfe bes Gutes hermannseifen, 1/2 St. n. von Arnau, 1 h. (bie Dable und Tuchwalte).

23. von for ft, bem hauptborfe bes gleichnamigen Gutes, 11/4 St. nw. von Arnau, 1 h. (bie f. g. "Arnauer Wiefenhütte", eine Wiefenhegers= wohnung).

Das ber Oft. Arnau einverleibte Gut Ifchermna befteht aus bem eins gigen Dorfe

24. A fchermna (Čermna), 3/4 St. nö. von Arnau; es liegt weit aussgebehnt an einem kleinen in bas Kottwiger Wasser gehenden Bache, hat 159 h. mit 1016 G. und ist nach Arnau eingpf., hat aber 1 Filialkirche, worin alle Sonns und Feiertage von einem Gooperator des Arnauer Dechanten Sottesbienst gehalten wird, auch 1 Schule. Ferner ist hier Ikleines o brigskeitliches Schloß, 1 Braubaus (auf 6 Kaß), worin aber nicht mehr gesbraut wird, und 1 eingängige Mühle.

## Allodial=Gut Tschista.

Dieses Gut liegt im nördlichen Theile bes Kreises, an ber rechten Seite ber Elbe, und granzt in Norden an die Herrschaften Starken-bach und Hohenelbe, in Offen ebenfalls an Hohenelbe und die Herrschaft Arnau, in Suden wieder an Arnau und an die Herrschaft Nasdim (resp. Gut Pegka) und in Westen an bas letztere Dominium und bas Gut Studenes.

Der gegenwärtige Besitzer, Karl Alain Fürst Rohan Guémené, Herzog von Bouillon und Montbazon, kaufte dieses Gut, zugleich mit der Herrschaft Lomnit, am 1. Fänner 1834 von
dem vorigen Eigenthumer, Ignaz Falge, welcher dasselbe nebst der Herrschaft Miletin nach dem am 9. Sept. 1825 erfolgten Tode
seines Baters Ignaz Falge, als Erbschaft erhielt, aber erst nach
erlangter Bolljährigkeit am 10. März 1827 in den wirklichen Besite
besselben eingeführt wurde. (S. Landtäsliches Hauptbuch Litt. T.
Tom. XII. Fol. 81.)

Die frühern Besiger find nur unvollständig bekannt. Bas sich barüber in den noch vorhandnen alten Grundbüchern vorsindet, besteht in Folgendem. Die jest das Gut Tschista (Cista) bildenden Ortschaften haben aller Wahrscheinlichkeit nach in älterer Zeit zu zwei verschiedenen Gütern gehört. Als Besiger lassen sich nachweisen: Frau Elisabeth von Martinis, welcher auch Lomnis gehörte, in den Jahren 1590, 1598, 1600 und 1606; Ritter Zbinek Staft ny Kapaun von Swogkow und auf Cista, im J. 1603; Ritter Beinzich Kapaun von Swogkow und Bieronis, im J. 1605;

Frau Magbalena Wratiflaw von Rehnit und auf Cifta, im 3. 1612; Frau Margaretha Kapaun von Slaupno, im 3. 1619; Wenzel von Waldstein, vor bem J. 1625; Fran Elifabeth Berotin von Balbstein, auf Lomnis und Neuhof, in den 3. 1625, 1626 und 1628; Graf Wilhelm von gamboi, faiferl. General-Bachtmeister, in ben 3. 1636 und 1651 bis 1658; Johann Rubolph Baruba Berr von Suftiran, auf Soch= Wefelp, Mladegow, Rowen und Cifta, in den J. 1685 und 1687; Graf Ferdinand von Morgin, in ben 3. 1684 und 1689; Graf Paul von Morzin, im J. 1700; Graf Johann Rubolph von Morgin, in den J. 1700 und 1702, auf welchen bef= fen Sohn Maximilian folgte. Späterhin erscheinen folgende Be= fiber aus diefer Familie: Wenzel Graf von Morgin, im 3. 1723; Rarl Joseph Graf von Morzin, in den 3. 1738 und 1740; Joseph, ein Gohn des Borigen, im J. 1741; Frang Zaver Graf von Morgin, in den 3. 1766 und 1767; Rarl Graf von Morgin, ale Abministrator sammtlicher Morginischen Berrichaften, im 3. 1767; ebenfalls Frang Xaver, in ben 3. 1769, 1777 und 1784; wahrscheinlich ift dieß berselbe, welcher vorhin bei den 3. 1766 und 1767 ermannt murbe, wo er noch minderjährig fenn mochte; Rubolph Graf von Morgin, als Abministrator ber Frang Laver Morginschen Pupillenberrichaften, bis zum 3. 1796, in welchem Ignag Falge, Burger und Leinwandhandler in Trautenau, das Gut Tichista nebst der Herrichaft Comnit taufte und turg vor feinem Tobe burch Testament vom 2. Janner 1805 beibe Besitungen, nebst ber 1798 erkauften Berrichaft Diletin, an feinen einzigen Gohn Janaz, ben Bater bes vorletten Befibers, vererbte. \*)

Die land wirthich aftliche Bobenflache bes Gutes betragt nach bem Rataftral-Berglieberungs-Summarium vom 3. 1833:

| •                    | Domi  | inicale. | Rusti | cale. | Busa  | mmen.        |
|----------------------|-------|----------|-------|-------|-------|--------------|
|                      | Zoch. | _Яι.     | Joch. | □Ŕ1.  | Zoch. | <b>□</b> £1. |
| In aderbaren Felbern | 432   | 14633/6  | 2229  | 386   | 2662  | 2493/6       |
| = Teichen mit Meder  | n     | -        |       |       | •     | •            |
| verglichen           |       | 561      |       |       |       | 561          |
| = Trifchfelbern      | 47    | 942      | 69    | 1077  | 117   | 419          |
| = Wiesen             | 101   | 619      | 227   | 1214  | 329   | 233          |
| s Garten             | . 7   | 1120     | 115   | 1031  | 123   | 551          |
| s hutweiben zc       |       | 594      | 28    | 1340  | 29    | 334          |
| = Waldungen          | 659   | 535      | 1284  | 1373  | 1944  | 308          |
| Ueberhaupt           | 1249  | 10,343/6 | 3956  | 21    | 5205  | 10553/6      |

Die Oberfläche ist sehr uneben, so daß bas Gut schon zum gebirgigen Theile bes Kreises gerechnet werben kann; boch giebt es hier keinen Berg

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie bei ber Befchreibung ber oft. Miletin angeführte Schrift bes Profesfore Sanbera: Uiber Miletin in Bobmen ic. G. 72 u.f.

von besonderer Wichtigkeit. Mertwürdig ift bie Anhohe Romen p. welche fich von allen Seiten ziemlich fteil erhebt und auf ihrer, mehre Hundert Joch großen, ebenen Oberfläche bie beffen Kornfelber bes ganzen Dominiums enthält. Die Felbarten find die Formation bes Rothen Sandsteines mit eisenschüssigem sandigen Thon. Die erwähnte Unhohe Romenn, so wie der Berg Horka bestehen aus Mandelstein, welcher fich aus der Flog = Formation emporhebt. In dieser finden fich hier auch fehr häufig versteinerte Bolger. Auf der Unhohe Rowenn werben Carneole, Chalcebone, Uchate, Amethyste 2c. gefunden und noch immer fleißig aufgesucht. Much bie sublichen Felber ber Unhohe Sorka, über welche die Schlesische Strafe geht, enthält verschiedene Ebelfteine, nach welchen aber, da ihr Vorkommen hier größtentheils unbekannt zu senn scheint, nur wenig Nachforschungen geschehen. Im Tschiftaer und Sin= ter-Bbirniper Bache merden nach farten Regenguffen, wenn bas Baffer wieber gefallen ift, fehr häufig Granaten gefunden, die zwar nur die Große eines Sirfe = ober Sanfkornes haben, aber boch von den Ginmohnern ber Gegend, besonders von den erwachsenern Kindern, fleißig gesucht und verfauft werben.

Die Gemäffer bestehen aus unbebeutenden Bachen, die ihre Benennungen von den Dörfern erhalten, durch welche sie fließen. Diese Bäche sind der Aschistaer, der Kallnaer, der Bukowiner und ber hinter-Stirniger. Sie fließen in suböstlicher Richtung der Elbe zu. Aus der Bereinigung der drei erstgenannten Bäche entsteht das, bei der herrschaft Arnau erwähnte Delsner Wasser. Die Elbe selbst berührt nur einen kleinen Theil des Gutes Aschista, an der nordöstlichen Gränze, bei Mönchsbörfel. Alle diese Gewässer enthalten Forellen. Ein kleiner Teich, der ehemals beim Walde hura bestand, ist schon längst in Wiesengrund umgeschaffen worden.

Die Bolksmenge betrug im J. 1834: 4090 Seelen. Die Einswohner sind, bis auf 2 Fraeliten-Familien, Katholiken. Die herrsichende Sprache ist zwar die böhmische, boch sindet man auch viele teutsche Einwohner.

Die Ertrags= und Nahrungsquellen find Landwirthschaft und Gewerbe, namentlich Spinnerei, Lein = und Baumwollenweberei, Garn = und Leinwandhandel.

Der ackerbare Boben ist größtentheils sandig, hier und da auch thonartig oder mit Kalk gemischt. Die Fruchtbarkeit ist mittelmäßig. Außer Getraibe wird auch viel Flachs gebaut. Auffallend ist die Ertragsfähigskeit der aus Sand, Moor und verwittertem Basalt bestehenden Felder auf der oben erwähnten Anhöhe Roweny, welche bei ihrer großen Entfernung und der von allen Seiten beschwerlichen Jusuhr nie gedüngt werden können und doch das beste Korn liefern, welches von hiesigen und fremden Einwohnern vorzüglich als Samengetraide gesucht wird. Der Obst dau ist, des rauhen Klimas wegen, unbedeutend und sindet nur in Gärten Statt.

Da bie obrigkeitlichen Maierhöfe schon seit bem S. 1783 sammtlich emphyteutisit sind, so läßt sich nur bei den Unterthanen ein landwirthschaftlicher Biehstand nachweisen. Diese besaßen am 30. April 1833: 105 Pferde (96 Alte, 9 Fohlen) und 1112 Stück Rindvieh (7 Zuchtstere, 5 junge Stiere, 793 Kühe, 224 Kalbinnen, 8 Mastochsen, 52 Zugsochsen, 23 junge Ochsen). Außerdem werden auch Ziegen gehalten und einzelne Einwohner treiben Bienenzucht.

\* Die Walbungen ber Obrigkeit betragen nach wirthschaftkämtlichen Angaben vom J. 1825, 629 Joch 302 [Rl., und sind in zwei Reviere, bas Bukowiner und bas Jbirniger, eingetheilt. Die Unterthanen besaßen ebendamals 1240 Joch 1245 [Rl. Die Holzgattungen sind Tannen, Fichten, Kiefern und einige Buchen. Aus ben obrigkeitlichen Wälbern gewinnt man jährlich an 80 Klaster hartes und 800 Klaster weiches Holz, welches größtentheils als Brennholz an die Einwohner bieses und ber nächst angränzenden Dominien verkauft wird.

Der Bilbftanbift nur mittelmäßig.

Von allerlei Gewerben und Sanbel nährten fich am 1. Juli 1833 auf dem ganzen Dominium 778 Personen. Die Anzahl der zünf: tigen Meister, welche Polizei = und Commerzial = Gewerbe betrieben, war 105, mit 35 Gesellen und 15 Lehrlingen. Unzünftige Gewerbsbefugte gablte man 377. Es gab überhaupt von einzelnen Bemerben: 10 Bader, 303 Baumwollenweber, 1 Bierbrauer, 9 Bier-Ichanker, 1 Bleicher, 1 Branntweinbrenner, 1 Buchbinder, 1 Drecheler. 8 Kagbinder, 58 Klach & fpinner, 8 Fleischhauer, 3 Fuhrleute, 4 Gaft= wirthe, 5 Geflügelhandler, 9 Griedler, 1 Solzhandler, 1 Leinwandbrucker, 2 Leinwandhandler, 28 Lein weber, 1 Lohgarber, 1 Maurermeifter (9 Gesellen), 6 Müller (worunter 1 Brettmüller und 1 Windmüller), 1 Schlosser, 4 Schmiede, 19 Schneider, 2 Schon = und Schwarzfürber, 19 Schuhmacher, 1 Sichelschmieb, 5 Stärkmacher, 8 Tischler, 3 Wagner, 4 Waldwaaren = Arbeiter (welche holzerne Wirthschafte = und Ackerbauge= rathe verfertigen), 1 Beinschanker, und 10 Zimmerleute (Gesellen). — Bum Sandelsstande gehörten 2 Besiter von gemischten Waarenhandlungen, 1 Haustrer mit Schnittwaaren, 3 Baumwollenwaaren = und 3 Leinwand = Händler.

Sanitats = Personen sind 7 hebammen (2 in Ashifta, 1 in Butowina, 2 in Kalina, 1 in hinter-Bbirnis und 1 in Borber= Bbirnis).

Für die Armen ist durch das Armen in fitut und die Spttalstiftung in Tschista gesorgt. Senes ist am 1. Nov. 1832 errichtet worden und besaß am Schluß des Jahres 1833 ein Stammvermögen von 352 fl. 46 fr. C. M. und 358 fl. 30 fr. W. W. Das jährliche Einkommen an Zinsen dieses Vermögens, milben Beiträgen, Ertrag der Neujahrs = Entschuldigungskarten 2c. belief sich 1832 auf 356 fl. 56 fr. C. M. und 699 fl. 4 fr. W. W. Davon wurden 19 Arme wöchentlich zusammen mit 4 fl. 30 fr. C. M. betheilt. Die Spitalstiftung ist in Folge testamentarischer Anordnung des ehe= maligen Besigers der Herrschaft, Herrn Ignaz Falge, nach dessen Tode im S. 1805 gemacht worden; 4 Pfründler erhalten jeder tagelich 7 fr. W. W. aus den obrigkeitlichen Renten und jährlich zusammen 6 Klaster Holz. Ein besonderes Spitalgebäude ist aber nicht vorshanden.

Die Verbindung des Gutes mit den benachbarten Ortschaften erleichtert die schlesische Post = und Commerzialstraße und Chausse, an welcher die Dörfer Falgendorf, Tschista, Nieder-Kallna
und Slemeno liegen. Bei Falgendorf geht davon eine Seiten = Chaussee ab, die in nordwestlicher Richtung einerseits nach Startenbach,
andererseits nach Hohenelbe führt. Südöstlich geht ein Landweg
von Falgendorf nach Pegta und von da weiter südlich. Die nächsten
Posten sind in Neu-Pata und Neustabtel (Dels). Der Trautenauer Gesellschaftswagen, welcher wöchentlich drei Mal nach
Prag und wieder zurück fährt, erleichtert das Fortkommen der Reisenden.

#### Die Ortschaften bes Dominiums find:

- 1. Tschista (Čista), 7 St. nordnordöstlich von Reus Bibschow und 4 St. nordöstlich von Gitschin, an der schlesischen Straße, weitläusiges Dorf von 216 H. mit 1388 E., (worunter 1 Israelitens Familie), ist nach Kalls na eingps. und hat eine Filial Firche zu St. Prodop, welche schon aus neu erwaut worden ist; aus der in den Jahren 1819 u. s. von Grund aus neu erbaut worden ist; aus der ältern Kirche sind noch einige alte Grabsteine mit größtentheils nicht mehr leserlichen böhmischen Inschriften vorhanden; eine davon bezieht sich auf Ihnet Schaften Kapaun von Swogkow, † 1604; ferner ist hier 1 Schule, 1 dorkst. Amthaus mit dem Sie des Wirthschaftes antes, 1 Bräuhaus (auf 12 Faß 1/2 Sismer), 1 Branntweinhaus (auf 36 Maß), 2 Gasts und Einkehrhäuser, 1 Bierschänke, 2 Mühlen, 1 Leinwands und Garnbleiche, 1 gemischte Waasrenhandlung und 2 Leinwandhandlungen. Die Zahl der gewerbsbefugten Sinwohner ist 187, worunter allein 115 Baumwollenweder.
- 2. Falgenborf, 1/4 St. fw. von Afchifta, auf ber Anhöhe horta, an ber schlessichen und ber Starkenbacher Straße, ein im 3. 1823 von dem Bater bes vorigen Besigers bes Gutes neu angelegtes Dorf von 12 h. mit 79 E., ift nach Kallna eingpf. und hat 1 Wirths = und Einkehrhaus.
- 3. Butowina, 3/4 St. nw. von Tichifta, D. von 46 D. mit 273 G., worunter 24 Baumwollenweber, ift nach Ralln a eingpf. und hat 1 Birthes haus und 1 Bindmuble.
- 4. Karlsdorf (Karlow), 1/2 St. n. von Tschifta, ein im J. 1783 auf emphyteutisirten Maierhofsgründen vom Grasen Karl von Morzin neu angelegtes Dorf von 14 H. mit 72 E., ist nach Kallna eingpf. und hat 1 obrett. Jägerhaus, welches 1/4 St. n. liegt.
- 5. Borber- 3birnig (Pfednj 3bjrnice), 1 St. 8. von Afdista, D. von 26 h. mit 196 E., worunter 10 Baumwollenweber, ift nach Kallna eingpf. und hat 1 Wirthsh.
- 6. Sinter = 3birnie (Jadnj 3birnice), 11/4 St. ofo. von Afchifta, D. von 45 S. mit 343 E., worunter 21 Baumwollenweber, hat 1 Muble, 1 Wirthehaus und 1 Jagerhaus. In biefem Dorfe wird im Winter von

einem Gehilfen bes Kallnaer Schullehrers für die hiefigen Kinder und bie bes benachbarten Dorfes Borber = Jbirnig Schule gehalten.

7. Kallna (Balna), 3/4 St. onö. von Afchista, am Kallnaer Bache, ein von Nordwesten nach Sübosten auf 11/2 St. weit ausgedehntes Dorf von 252 h. mit 1489 E., von welchen 9 h. mit 51 E. zur hft. Starken bach gehören; es wird in Ober= und Rieber= Kallna eingetheilt; in Nieber= Kallna, durch welches die schließte Straße geht, besindet sich 1P farrkirsche zum heil. Wenzel won Walbschen 1384 einen eignen Pfarrer hatte, im H. 1609 durch Wenzel von Walbstein und bessen Gemahlinn Elisabeth geb. von Martinis, so wie 1723 durch den Grasen Wenzel von Worzin neu hergestellt wurde und unter dem Patronate der Obrigkeit steht; eingepfarrt zu dieser Kirche sind sämmtliche Ortschaften des hiesigen Dominiums, mit Ausnahme des Antheiles von Klein-Borowis; serner ist hier eine im 3. 1702 erdaute Pfarrwohnung, 1 Schule (auch in Ober=Kallna ist 1 Schule, welche aber zum Starkenbacher Antheile gehört), 2 Wirthskäuser, 2 Mahlmühlen, 1 Brettmühle und 1 obrkts. hegerhaus, welches 1/2 St. nö. an der Elbe liegt. Unter den Einwehnern hiesigen Antheils sind 153 Seewerdsbefugte, namentlich 95 Baumwollenweder.

8. Slemeno, 1 St. ond. von Afchifta, D. von 27 h. mit 214 G., wos von 3 h. mit 24 G. jur oft. Startenbach gehören, ift nach Rallna eingpf. und hat 1 Wirthib.

Bon folgenden fremb herrich aftlichen Dörfern befist bas Gut Afchi=fta Antheile:

9. von Mönch eborfel ober Möncheborf (Münchebörfel, böhm. Alaffterffa Chota), 11/4 St. nö. von Afchifta, D. ber oft. Startenbach, am rechten Elbufer, 1 h. mit 6 G.;

10. von Rlein = Borowie (Mala Borowice), 11/2 St. fo. von Afchisfta, einem nach Pegta (hft. Rabim) eingepfarrten Dorfe bes Gutes Stusbeneg, 13 h. mit 105 E.

## Allodial=Berrichaft Bielohrab.

Dieses Dominium liegt im öftlichen Theile des Bibschower Kreises, zwischen den Dominien Radim (resp. Gut Pegka) in Norden, Miletin in Often, Hofis in Suden, und Radim (resp. Gut Chotetsch) in Westen.

Es gehört gegenwärtig ber Frau Antonia Freiinn von Stillfried, geb. Gräfinn von Schafgotsch, welche es nach dem Tode ihrer Mutter Antonia Gräfinn von Schafgotsch, welche es nach dem Tode ihrer Mutter Antonia Gräfinn von Schafgotsch als Erbschaft übernommen hat. Einem auf dem Bielohrader Kirchhofe noch vorhandnen Grabsteine vom J. 1558 zusolge, war in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunsderts Wenzel Hořen om fin von Hořen des Bestiger von Bielohrad. Bor dem J. 1595 war es ein Bestandtheil der Herrschaft Pesta. Bei der damaligen Theilung dieser Herrschaft unter die drei Söhne des Pestaer Burgherrn, Iohan nes des Aeltern Stopet von Meißeldtrad do wis, wurde Bielohrad, der Antheil des zweiten Sohnes Peter, zu einem eignen Gut erhoben, welches aber nach der Schlacht am Weisten Berge in ein königliches Lehen verwandelt und späterhin an Als brecht von Waldstein, Herzog zu Friedland, für 60322 Schock

8 Gr. 4 Pf. meißnisch verkauft wurde, der es 1628 gleich seinen übrigen Gütern ebenfalls für ein königliches Lehen erklätte. \*) In der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts gehörte Bielohrad dem Wilhelm Grafen von Waldstein, unter welchem 1722 das Dorf Bielohrad zum Marktslecken erhoben wurde. Späterhin kam die Herrschaft an Joseph Grafen Schafgotsch von Künast und Greifenstein, auf welchen sein Sohn Berthold Graf von Schafgotsch folgte. Da des Lettern hinterlassener einziger Sohn Johann noch minderjährig und ledigen Standers mit Tode abging: so siel das Dominium als Erbschaft an dessen Mutter, die oben erwähnte Frau Untonia verwittwete Gräfinn von Schafgotsch. (S. Landtäst. Hauptbuch, Litt. B. Tom. III. Fol. 73.)

Die landwirthschaftliche Bobenfläche beträgt nach dem Ratastral-Bergliederungs-Summarium vom 3. 1833:

|                       | Domii | nicale. | Rust  | icale. | Busa  | m m e n. |
|-----------------------|-------|---------|-------|--------|-------|----------|
|                       | Zoch. | □RI.    | Joch. | □£t.   | Soch. | □£i.     |
| An acterbaren Felbern | 1365  | 207     | 2213  | 1473   | 3579  | 80       |
| = Teichen mit Meckern |       |         |       |        |       |          |
| verglichen            | 139   | 825     | _     |        | 139   | 825      |
| = Wiesen              | 439   | 57      | 286   | 447    | 725   | 504      |
| = Garten              | 25    | 59      | 107   | 1396   | 132   | 1455     |
| = Teichen mit Wiefen  |       |         |       |        |       |          |
| verglichen            | 85    | . 587   |       |        | 85    | 587      |
| = Hutweiden zc        | 152   | 653     | 348   | 793    | 500   | 1446     |
| = Waldungen           | 1714  | 1193    | 453   | 8      | 2167  | 1201     |
| Ueberhaupt            | 3921  | 381     | 3409  | 917    | 7330  | 1298     |

Die Abbachung des Bodens geht von Norden nach Süben. Die Oberstäche ist unebenes Land, über welches sich zwei mit Waldungen bedeckte Anhöhen, Hura und Hrblo, merklicher als die übrigen Punkte erheben. Die Felkarten sind im süblichen Theile Quadersandste in und Plänerkalk; im nörblichen ist die Formation des Nothen Tobtliegenden bei Unterlage des Ackergrundes. Die Gränze dieser beiden Flös-Formationen geht durch die Orte Wokrauhlp, Bielos hrad und Bertew.

Das einzige fließende Gemässer ist ber von Norden her, aus dem Gute Petfa kommende, hier noch sehr unbedeutende Bach Jaworka oder Jawurek, welcher durch Ober-, Mittel = und Nieder-Neudorf, so wie durch Bielohrad fließt und weiter sudlich auf das Gebiet der herrschaft horit übergeht.

Teiche find nur noch 4 vorhanden, und zwar der hammerer Teich bei Cernin, der Pobhrazer bei Bielohrad, der Tykower bei Tykow (Herrschaft Hotis) und der Teich Pardaubek bei Bertew. Sie enthalten Karpfen und hechte. Die ehemaligen Tetche Now und

<sup>\*)</sup> S. Prof. Janbera: Ueber Miletin in Böhmen 2c. 2c. Prag, 1830, S. 95 u. f.

Dolen j, zwischen ben Maierhofen Neuhof und Nieberhof, werben fcon feit langer Beit ale Meder und Wiefen benütt.

Die Bevölkerung war 1834: 5163 Seelen stark. Die Einwohner sind, mit Ausnahme von 1 protestantischen und 2 israelitischen Familien, sämmtlich Katholiken. Die herrschende Sprache ist die
böhmisch, es boch sindet man in allen Ortschaften auch teutsche Einwohner, namentlich in Ober-Neudorf, Bertew und Lukawes, wo in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine große Anzahl teutscher Familien von der, ebendamals auch den Grafen von Schafgotsch gehörenden
herrschaft Marschendorf (Königgräßer Kr. an der schlessischen Gränze) hier
eingewandert sind und sich auf emphyteutisiten Maierhofsgründen angesiedelt haben.

Die vorzüglichste Ertrags = und Nahrung squelle ift die Landswirthschaft. Der urbare Boden ist von mittelmäßiger Fruchtbarkeit und liefert Waizen, Korn, Gerste, haber, Erbsen, Linsen, Wicken, Erdäpfel und etwas Flachs. Dbstbau wird zwar sowohl in Garten als im Freien getrieben, ist aber von keiner Bedeutung.

Die Bieh zucht beschränkt sich bei ben Unterthanen größtentheits auf Rindvieh; die Obrigkeit aber hat sich in neuerer Zeit außerdem auch die Erweiterung und Veredlung der Schafzucht sehr angelegen seyn lassen. Schweine und Gestügel werden nur für den Bedarf der haushaltungen gezogen. Die Vienenzucht ist bloß Sache der Liebhaberei einzelner Einzwohner. Der Viehstand war am 30. April 1833:

|          | Bei der Obrigkeit.        | Bei ben Unterthanen.  | Busammen. |
|----------|---------------------------|-----------------------|-----------|
| Pferde   | 6                         | 144                   | 150       |
|          | (Ulte)                    | (134 Mite, 10 Fohlen) |           |
| Rindvieh | <b>3</b> 55               | 1005                  | 1360      |
|          | (6 Buditfliere, 7 junge   | (1 junger Stier, 778  |           |
|          | Stiere, 182 Rube, 64      | Rübe, 152 Ralbinnen,  |           |
|          | Kalbinnen, 50 Zugoch=     | 5 Maftochfen, 69 Bug= |           |
|          | fen, 46 junge Ochsen.)    | ochsen).              |           |
| Schafe   | 1877 <sup>-</sup>         |                       | 1877      |
|          | (1427 201te, 450 Pammer). |                       |           |

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde bestehen 9 Maier höfe, wovon 6 in eigner Regie, nämlich der Schloßhof, bei Bielohrad, der Neuhof, bei Bertew, der Cerniner Hof, der Niederhof, bei Nieder- Neudorf, der Lhotaer Hof, in Lhota Scharowes, und der Wofrauhlper Hof. Die übrigen 3, nämlich der Oberhof, in Ober-Neudorf, der Bertewer und der Lukaweger, sind zeitlich verpachtet.

Die Waldungen haben, nach eignen Angaben bes Bielohraber Umtes, einen Flächeninhalt von 1681 J. 718 | Kl. und sind in 4 Reviere eingetheilt, das Ober=Revier, 451 J. 812 | Kl., das Bielohraber, 322 J. 1437 | Kl., das Podhrazer, 562 J. 479 | Kl. und das Lukaweher, 344 J. 1190 | Kl. Sie enthale ten Eichen, Buchen, Ahorn, Erlen, Fichten und Kiefern. Das jährlich gefällte Holz bilbet bie bedeutenofte Ertragsrubrit ber herrschaft und wird meistens auf bem Dominium selbst verbraucht und abgesett; ber Ueberschuß geht nach Gitschin und horit.

Der Wilb ffanb ift bem Areale angemessen. Bei Bielohrab ift ein schöner Fasangarten. Der Jagdertrag wird meistens nach Gitschin, Paka und Hofits abgesett.

Mit Gewerben und Handel waren am 1. Juli 1833 auf dem ganzen Dominium 61 Meister und Gewerbsbefugte, 53 Gesellen, 63 Lehrlinge und Gehilsen, zusammen 177 Personen beschäftigt. Man zählte im Einzelnen: 3 Bäcker, 6 Bierschänker, 1 Bräuer, 1 Brannt-weinbrenner, 1 Essigsteer, 1 Faßbinder, 1 Kleischer, 1 Glaser, 2 Grießeler, 2 Holzwaarenhändler, 1 Lebzelter, 4 Lein = und Baumwollenweber, 3 Maurermeister (13 Gesellen), 9 Müller, 1 Potaschensseber, 1 Schleissteinhändler, 1 Schlosser, 2 Schmiede, 2 Schneider, 3 Schuhmacher, 2 Seisensieder, 1 Steinmeß, 3 Tischler, 1 Biehhändler, 1 Wagner, 1 Wassenmeister und 2 Zimmermeister (10 Gesellen). Handels leute sind 2 Besider von gemischten Waarenhandlungen (in Bielohrad) und 2 Haussierer. Die 3 Jahrmärkte in Bielohrad sind von geringer Erhebslichkeit.

Sanitats perfonen find: 1 Wundarzt (in Bielohrab) und 4 hebammen (in Augezd, Bielohrad, Ernstdorf und Lukaweg).

Das von der Obrigkeit und den wohlhabendern Unterthanen gegrüns bete Urmen = In ft it ut hatte am Schluß des Jahres 1833 ein Stamms vermögen von 1342 ft. 32 fr. W. W. Die Einkünfte bestanden theils in den Zinsen der angelegten Kapitalien, theils in Stiftungen, gesammelten milden Beiträgen u. s. w. und wurden unter 29 Arme vertheilt. Außerdem besteht in Bielohrad schon seit dem J. 1724 ein vom Grafen Wilhelm von Walbstein gestiftetes Waisenhaus, worin 12 arme älternlose Kinder bis zu der Zeit, wo sie sich einem bestimmten Beruse, als Handwerkslehrlinge 2c. widmen können, mit allem Nöthigen verpstegt werden und den erforderlichen Schulunterricht erhalten.

Die Berbindung bes Dominiums mit den benachbarten Orten wird burch eine gut unterhaltne Fahr fir a fe erleichtert, welche, von Choetetsch (herrschaft Radim) kommend, bas hiesige Gebiet in östlicher Richetung burchschneibet, und dann auf die herrschaft Miletin übergeht. Die nächste Post ist in Gitschin, zu deren handen in Bielohrad eine Briefsammlung besteht.

Die Ortschaften bes Dominiums sind:

1. Bielohrab (Belohrab, lat. Alben), 5 St. nnö. von Reu-Bibschow und 31/2 St. 8. von Gitschin, an der Jaworka und an der Straße nach Mistetin, unterthäniger Mfl. von 109 h. mit 746 C., worunter 2 Rfraelitens Kamilien, hat 1 P farrkirche unter dem Litel Aller heiligen, 1 Schule, beide unter obrktl. Patronate, 1 Schule, beide unter obrktl. Patronate, 1 Schule, beide unter obrktl. Patronate, 1 Baisenhaus (f. oben), 1 Mhf., 1 Bräustchen Wirth schafts amtes, 1 Waisenhaus (f. oben), 1 Mhf., 1 Bräus

haus (auf 14 gaß 2 Eimer), 1 Branntweinhaus, 1 gafangarten mit 1 Jagers haus, 1 Potafchenfieberei, 2 Wirthshäufer und 1 Rühle. Die Rirche hatte fcon 1384 einen eignen Pfarrer, wurde fpaterbin von fremden Geetforgern abminiftrirt und erft 1721 unter bem Grafen Bilhelm von Balbftein wieder gur felbstiftanbigen Pfarrtirche erhoben. Auf bem Rirchhofe ift ein alter Leichenstein vom 3. 1558, mit einer bohmifchen Inschrift, bie fich auf ben bier beerbigten Bengel horenowfty von horenomes, bamaligen Befiger von Bielobrab, bezieht. Gingepfarrt find, außer Bielohrab felbft, bie hiefigen Dörfer Ober=, Mittel= und Rieder = Reuborf, Bertem, St. Johann = Augezd (Filialfirche), Bofraubly, Pribis fau, gabny, gutames und Gernin, nebft bem gur oft. Miletin gebos rigen Dorfe Bresnit. Auch versieht ber hiefige Pfarrer ben Gottesbienkt in ber 1/2 St. fo. von Bielobrad liegenben einschichtigen Filialtirche Riein = Bifchig (Bifficka), zu St. Peter und Paul. Bielobrad war ehemals ein Dorf und foll Reuborf geheißen haben; erft im 3. 1722 wurde es, auf Bermenbung bes bamaligen Grundherrn Bilbelm Grafen von Balbftein, burch Raifer Rarl VI. zu einem Mfl. erhoben und erhielt bas Privilegium, 3 Jahrmartte (Donnerstag nach Peter und Paul, nach Maria Geburt und Dienstag nach Galli), und jeben Dienstag einen Bochenmartt ju halten. Der Name Bielohrab (weißes Schloß) foll bem Stäbtchen von ber weißen Farbe bes ebendamals neu erbauten hichftl. Schlosses beigelegt worden seyn; indessen erscheint bieser Name schon auf dem vorhin angeführten Grabs fteine bes Wenzel horenowfty von horenowes, vom 3. 1558. Bei ber oben erwähnten Filialfirche Bifficta foll ehemals ein Dorf, Ramens Bifficet (ober Rlein = Bifchig) gestanben haben, aber im Guffitentriege ganglich zerftort worben fenn. Die Rirche ift flein und unansehnlich, von Sanbftein gebaut, ohne Thurm, bloß mit Schinbeln gebeckt. Auf bem Rirchhofe fteht fublich von ber Kirche ein holzernes Geruft mit 2 Gloden, von welchen bie größere, etwa 15 Centner fcmer, eine bis jest noch nicht entrathfelte Infchrift in ur-alten, ganz unbekannten Schriftzugen enthält. Räheres barüber finbet man in Unbres Beitschrift Besperus (Prag bei Calve), XXVI. Band, Rr. 1 unb 22.

- 2. Ober = Neuborf (Jokenj Rowawes), 1/2 St. n. von Bielohrab, an der Jaworka, D. von 100 h. mit 714 E., ift nach Bielohrab eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Forsthaus mit der Wohnung des Forstmeisters, 1 Wirthspaus, 1 Mahl = und obrett. Brettmühle.
- 3. Mittel = Neuborf (Proftrednj Rowawes), 1/4 St. n. von Bies schrab, an der Jaworta, D. von 40 h. mit 239 E., ift nach Bielo hrad eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 4. Nieber= ober Unter=Reuborf (Dolenj Nowawes), 1/8 St. n. von Bielohrab, an ber Jaworka, D. von 44 h. mit 306 E., ift nach Bielos hrab eingpf. und hat 1 Potaschensieberei, 1 Wirthshaus und 1 Mühle; auch ift hieher ber 1/8 St.-abseits liegende Mhf. Nieberhof conscribirt.
- 5. Augezb, eigentlich St. Johann = Augezb (Swatojanfty Ausgezd), 1/2 St. wsw. von Bielohrad, D. von 55 h. mit 387 E., worunter 1 protest. Familie, ist nach Bielohrad eingpf. und hat 1 Filialkirche zu St. Johann dem Täufer, 1 Schule und 1 Mitthehaus; 1/4 St. ö. liegt die Einschicht Pobhraz, auß 1 Jägerhause und 1 Mithe bestehend. Auf dem Kirchhofe ist der Grabstein des Ritters Johann Sprin von Choste und auf Woktauhly, † 1606.
- 6. Wokrauhly, auch Wokrauhlik, 1/2 St. w. von Bielohrab, an ber Straße nach Chotetsch und Sitschin, Ofch. von 4 h. mit 37 E., ift nach Bielohrab eingpf. und hat 1 Mhs. und 1 Schäferei.

7. Ribelet, 3/4 St. wnw. von Bielohrab, D. von 47 S. mit 290 E., ift nad Chotetich eingpf. und hat 1 Filialtirche zu St. Georg D. und 1 Wirthshaus.

8. Auhlik (ehemals Uhlik), 3/4 St. n. von Bielohrab, D. von 32 H. mit 199 E., ift nach Pesta (oft. Rabin) eingpf. und hat 1 Schule und

9. Pribiflau (Pribiflam), 3/4 St. nm. von Bielohrab, D. von 32 S.

mit 169 G., ift nach Bielohra b'eingpf. und hat 1 Birthehaus.

10. Ober = Jamor ober Jamorny (gofeni Jamor), 1 St. nno. von Bielohrad, Dorf von 29 D. mit 162 E., ift nach Degta eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

11. Nieber= (ober Unter=) Jawor ober Jaworny (Dolenj Ja= wor), 3/4 St. n. von Bielohrab, D. von 22 G. mit 140 G., ift nach Pegta

eingpf. und hat 1 Duble.

12. Ern fib orf (Ernestow), 1/2 St. nő. von Bielohrad, D. von 22 h. mit 124 E., ist nach Petta eingpf. und hat 1 Schule und 1 Wirthshaus. Diefes Dorf ift von bem ebemaligen Befiger Erneft Grafen von Balbftein gegründet und nach ihm benannt worden.

13. Buto mina, 3/4 St. no. von Bielohrad, D. von 47 D. mit 278 G., ift nach De gta eingpf. und hat 1 Birthehaus.

- 14. Cabny, 1/4 St. wnw. von Bielohrab, Dorf von 43 f. mit 273 G., ift nach Bielohrab eingpf. und hat 1 obrett. Biegelbrennerei, 1 Wirthes haus, 1 Mahlmuble und 1 abfeits liegende Brettmuble ("Boracet").
- 15. Bertem (Brtew ober Brrmy), 1/4 St. o. von Bielohrab, an ber Miletiner Straße, Dorf von 48 h. mit 345 G., ift nach Bielohrab eingpf. und hat 1 Mhf. und 1 Birthebaus; auch ift hieher ber 1/4 St. f. liegenbe . Mhf. Reuhof fammt Schaferei conscribirt.

16. Lutawes, 1 St. ffe. von Bielohrab, D. von 90 G. mit 586 C., ift nach Bielohrab eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Wirthshaus und 1 Muble.

17. Cernin, 3/4 St. sfo. von Bielohrab, D. von 17 G. mit 71 G., ift nach Bielohrad eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Birthehaus und 1 Muhle

("bammermuble"), welche 1/4 St. w. vom Orte liegt. 18. Bertholbta, 1/2 St. f. von Bielobrad, ein vom Grafen Bertholb von Schafgotich angelegtes Dich. von 4 S. mit 17 E., nach Chobowis

(Gut Golowaus) eingpf.

Außerbem gehören zur hft. Bielohrab Antheile von folgenben fremb= herrschaftlichen Dörfern:

19. Dobesch (Dobes), 1 St. so. von Bielohrad, D. ber herrschaft horig, von welchem 8 f. mit 50 E. hieher gehören ; barunter ift 1 Births= haus und 1 Jägerhaus.

20. Lhota Scharowes, 3/4 St. siw. von Bielohrab, an ber Jamorta, D. ber oft. Gorig, von welchem 1 G. (Mhf.) ben hiefigen Untheil bilbet.

21. Meznhor, i St. fm. von Bielohrab, Ofch. ber Berrichaft Bo-

rie; bavon besigt die Hft. Bielohrad 1 S. (Chaluppe).

22. Balbau, 3/4 St. nw. von Bielohrab, D. ber Berrichaft Rabim (resp. Gut Chotetich), von welchem bas hiefige Dominium 2 . b. mit 15 C. besibt.

## Allodial Berrichaft Miletin.

Diese Herrschaft liegt im östlichen Theile bes Bibschower Rreises, unweit von ber Granze bes Koniggrager Rreifes, zwifchen ben Dominien Radim (resp. Gut Pegka) und Arnau in Norden, Politschan in Osten, Hořih in Süden und Bielohrad in Westen.

Die uralte Burg Miletin, von ber ichon ju Balbins Beiten nur noch einige Erummer vorhanden waren, durfte vielleicht eine von den vier Burgen gewesen sepn, die im XII. Jahrhunderte zum Gebiete der Stadt Koniggraß gehorten, mit welchem Blabiflam I. feinen Bruber Gobieflam im J. 1115 belehnte. 3m J. 1124 hatte Bergog Bladiflam fein Soffager zu Miletin und empfing bier Dtto ben Beiligen, Bis fchof zu Bamberg, ale berfelbe burch Bohmen nach Pommern reifte, um ben Beiben bas Christenihum zu verkundigen. \*) Um Unfange bes XIII. vielleicht auch schon im XII. Jahrhundert, gehörte Miletin erblich einem eblen Geschlechte Bohmens, bas von biefer Befigung feinen Ramen führte. Die Frau Domaflama von Miletin, Wittme des fonigt. Mund-Schenken 3 braflam, Schenkte bas Gut Miletin fammt bem Bebiete Die Inig und ben Dorfern Sabowa, Mafloged und Wilet, mit allen baju gehörigen Bestandtheilen, im 3. 1241 bem Zeutschen Ritz terorden in Böhmen, welchem bamale ber Canbfomthur Lubwig vorstand. König Wenzel Dttokar bestätigte biese Schenkung mittelft einer ju Koniggras am 19. Oftbr. 1241 ausgestellten, noch jest vorhandnen Urkunde. \*\*) Der Orden behielt das Gut Miletin bis zum 3. 1410, wo er es für 800 bohm. Schod an Benesch von Chau ftnit (in ber Urtunde Chuffnit) und beffen Gattinn Mana vertaufte, fich jedoch mahrscheinlich bas Patronatsrecht über die Pfarre zu Miletin vorbehielt, indem zur Bedingung gemacht wurde, daß die Käufer dem dor= tigen Pfarrer des Teutschen Ordens jährlich 10 Schock Prager Groschen zu entrichten hätten. Dieser Verkauf galt zwar nur für die Lebenszeit der Käufer; der Orden mar aber späterhin durch die huffitischen Unruhen so verarmt, daß er Miletin, so wie andere seiner Besitzungen, nicht wieder einlosen konnte. \*\*\*) Im J. 1423 murde baher Miletin an Diwifch

<sup>\*)</sup> Profesor Sanbera: Uiber Miletin in Bohmen; ein topographifchs biftorifcher Berfuch. Prag, 1830. S. 5 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Prof. Millauer: Der Teutsche Mitterorden in Böhmen, 2c. 2c. Prag 1832. S. 17 und 59; nebst Beilage Nr. VIII., S. 103. — Masloged gehört jest zur Oft. Hoteniowes (Königgr. Kr.), Sabowa (in ber Urkunde Zadowi), ist unstreitig der jesige Hauptort der gleichnamigen Oft. (Bibschower Kr.). Ein Dorf Wilet (oder Wielet, wie es in der Urkunde heißt) ist im Universal-Register zu Schallers Topographie nicht zu sinden; vielleicht ist Wittet, (Ht. Chlumes, Bibsch. Kr.) darunter zu verstehen. Olesnig ist entweder Dels (Ht. Trau) oder Woleschen, welches jest, wie Wittet, ebenfalls zur Oft. Chlumes gehört.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbas., S. 59, 69 und Beil. Rr. XXXII. S. 173 u. ff. herr Prof. Millauer wiberlegt mit sehr trifftigen Gründen die in einem Auffate bes von hormaprichen Archivs für Geschichte 2c. 1824, September Rr. 110, S. 597 u. ff. enthaltne Behauptung, daß ber Orden auch eine ritterliche Commende zu Miletin gehalt habe. Da sich aber neben ber Kirche noch Spuren eines ehemaligen größern Gebäudes vorsinden, so vermuthet herr Prof. Janbera (a. a. S. S. 16), baß ein mit der Pfarrei in Berbindung gewesener Convent von Prickern bes Ordens hier bestanden haben möge, wie dieses gleichzeitig, und selbst noch späterhin, zu Pilsen und Reuhaus der Fall war.

(Dionys) Boret von Miletinet (auch Boref Dohalfen genannt) abgetreten. 3m 3. 1452 erfcheint ein Gobieflam von Miletin unter ben bohmifchen Standen, welche Georg von Dobebrab gum Bermefer bes Ronigreiches ermählten. Um Unfange bes XVI. Jahrhunberts, vielleicht noch fruber, gelangte Miletin an bas Saus Rruffing von Lichtenburg. Saymann Aruffina von Lichtenburg fommt bereits in einer Urfunde vom 3. 1502 als Befiger von Miletin vor. Er farb 1529 und auf ihn folgte fein Cohn Bernhard Rru= ffina von Lichtenburg, welcher 1543 oder 1544 mit Tobe abging. Der Lettere befaß aber mabricheinlich nur einen Theil ber Berrichaft Mi= letin; benn Burian Trefa von Lippa und Lipnis, welcher 1508 bis 1516 Landes-Unterfammerer war, erfcheint urfundlich im 3. 1520 gleichfalls als Befiger von Miletin. Auf Diefen folgte fein Gohn Johann Trefa von Lippa, welcher noch vor feinem im 3. 1540 erfolg= ten Tobe Miletin für die Summe von 6000 Schock bohm. Gr. an ben herrn Sigmund Smitido von Smitib vertaufte. Albrecht Smiridh von Smirit, ber zweitgeborne Gohn bes Borigen und Erbe ber Berrichaft Miletin, verlaufte Diefelbe im 3. 1560 fur 13250 Chock bohm. Gr. an ben fonigl. Rammergerichts-Beifiger Georg von Balbftein, herrn auf Urnau, welcher 1584 gu Urnau ftarb. Da feine mit brei Bemablinnen erzeugten Rinder noch minderjährig waren, fo ftanden die hinterlaffenen Guter unter vormundschaftlicher Berwaltung bis jum Schluß des Jahres 1594, wo ber nun vollfährig gewordene teftamentarifche Erbe Beinrich von Balbftein, attefter Sohn bes Berftorbenen aus beffen britter Che, ben Befit der Guter Arnau und Miletin antrat. Im 3. 1599 erfcheint fein jungerer Bruder Barth o= tomaus als Berr auf Miletin, nach beffen Tode 1617 es abermals un= ter vormundichafeliche Bermaltung gefest murbe, bis es im 3. 1625 ber indeg mundig gewordene Cohn des Berftorbenen, Sannibat (b. jung.) von Balbftein, als teftamentarifcher Erbe übernahm. Da Miletin und Arnau (welches Lettere von 1598 bis 1602 bem Sannibal b. Melt. von Balbftein gehort hatte, wie biefes bie Infchriften in ber Rirche zu Bermannseifen beurkunden [f. Sft. Urnau]), fo gelegen waren, daß durch fie bie benachbarten Befigungen bes Grafen 21 ibrecht von Baldft ein, Bergogs gu Friedland (und Neffe des oben ermahnten Bar= tholomaus von Balbftein) vortheilhaft arrondirt werden fonnten: fo brachte berfelbe im 3. 1628 bas But Miletin (nebft bem jest gur Berr= fchaft Soreniowes, Konigge, Rr., gehörigen Gute Rodow, welches Bar= tholomaus von Balbftein zugekauft hatte), von feinem Better Sanni= bal zusammen für 30000 fl. rhein. burch Rauf an fich, und erklarte bald barguf beibe Guter, fo mie bas ebenfalls erfaufte Urnau und alle feine übrigen Allobial=Berrichaften, fur faiferliche Leben. Dach bem im 3. 1634 gu Eger erfolgten Tode biefes berühmten Felbherrn murde Di= letin, gleich feinen andern Befigungen, von ber foniglichen Kammer eingezogen, und fam nachher nebft bem Gute Rogdialowig (im Bunglauer Rr.) - ob burch Berfauf ober Schenfung, ift nicht befannt - an Sannibals Bruber, Johann Chriftoph Grafen von Baldftein. Muf die Bitte beffelben erflarte Raifer Ferbinand III. am 11. Geptbr. 1638 Miletin wieber fur ein Erbgut, Die wirkliche Lofdung in ber Lehntafel aber erfolgte erft im 3. 1672. Johann Chriftoph ftarb im 3. 1655 und am 8. Janner hatte zwischen feiner Bittwe und Bilhelm Chrift oph Maximilian Grafen von Balbftein eine Theis lung ber Guter Forft, Jawornif, Miletin und Lautermaffer Statt, burch welche Mitetin ju gleichen Salften an Beibe gelangte. Erffere verfaufte ihren Untheil nebft dem Gute Roth = Tremeffna an ben er= mabnten Bilbelm Chriftoph Maximilian, welcher auf Diefe Urt Befiger ber gangen Berrichaft murbe, und gur Urrondirung ber= felben im 3. 1663 ben hof Tetin und im 3. 1681 bas Dorf Brefnit und ben Sanuffowfter Bald bagu faufte. Dach feinem ohne Teffament erfolgten Tode im 3. 1685 fam bie Berr= Schaft Miletin burch Bergleich an feine Tochter Barbara There fia Josepha, welche fich 1692 mit bem Grafen Georg Friedrich von Dppersdorf, Freiherrn gu Und (Böhmifd = Micha) und Fried= ite in, vermählte, und benfelben bei ihrem Absterben im 3. 1719 burch lettwillige Unordnung zum Erben der Berrichaft Miletin einsette. Diefer ftarb ohne Leibeserben um bas 3. 1742 und bie Berrichaft Miletin gerieth nun im S. 1744 an eine Seitenvermandte feiner verftorbenen Gattin, nämlich an die Frau Maria Unna, Gemablinn bes Chrubimer Kreishauptmanns, Grafen Sieronymus Liebfteinfen von Rolowrat, geb. Grafinn von Magni, welche nach beffen Tobe fich im J. 1754 wieder mit dem f. f. Rittmeifter & erd in and Grafen von Morgin vermählte. Im 3. 1766 vertaufte fie die burch ben fiebenjährigen Krieg fehr herabgetommene Berrichaft für die bamals übermäßig hohe Summe von 150000 fl. an Jofeph Johann Sofdnowes Freiheren von BIfanowa, herrn auf humburg und Groß=Bar= ch ow, welcher Miletin bis gu feinem im 3. 1780 erfolgten Tobe befaß, bie Berrichaft aber fo mit Schulden belaftete, daß feine Erben fpaterbin genothigt waren, fie an bie Glaubiger abgutreten. Bei ber am 13. Janner 1798 von ben fonigl. Landrechten zu Prag gehaltnen öffentlichen Berfteigerung murbe Miletin von bem Rauf = und Sandelsmann ju Trautenau, Ignag Falge, für bie Gumme von 177000 fl. erftanden. Diefer feste in bem bor feinem Tobe im 3. 1805 errichteten Teftamente bom 2. Janner feinen einzigen Gobn Ignag jum Gefammterben feiner Guter ein, worunter außer Miletin auch Comnis und Efchis ft a begriffen waren, machte aber unter andern die Bedingung, bag ber= felbe die herrschaft Miletin an eines feiner Rinder vererben, jedoch dabei die Gohne vorziehen follte. Diefer Universal-Erbe übernahm baber bie Bermaltung ber Berrichaft am 20. Marg 1805 und hinterließ bei feinem am 9. Septbr. 1825 erfolgten Tobe einen Gobn Janas, und funf Tochter, welche ihm feine fcon 1824 verftorbene Gattinn Rlara,

geb. Berger Ritter von Bergenthal, geboren hatte. In Folge bes obenerwähnten Testaments gelangte bemnach die Herrschaft Miletin nunmehr an ben bamals noch minberjährigen Sohn des Verstorbenen, ben gegenwärtigen Besiger Herrn Ignaz Falge, welcher am 10. März 1827 für großjährig erklärt und in den wirklichen Besig der Herrschaft eingeführt wurde. \*) (S. Landtass. Hauptbuch und zwar Herrschaft Miletin, Litt. M. Tom. V. Fol. 153, und Sut Rohosnig Litt. R. Tom. VII. Fol. 81.)

Der nutbare Flach eninhalt bes ganzen Dominiums beträgt nach bem Rataftral=Berglieberungs-Summarium vom 3. 1833:

|     | ,         |      |      | •    | • | •     | •      |       |       |        |      |
|-----|-----------|------|------|------|---|-------|--------|-------|-------|--------|------|
|     |           |      |      |      | S | Domir | icale. | Rusti | cale. | 3u sam | men. |
|     |           |      |      |      |   | Zoch. | _R1.   | Zoc.  | □K1.  | Zoch.  | □£1. |
| An  | ackerbar  | en g | šelb | ern  |   | 887   | 688    | 2126  | 838   | 3003   | 1526 |
| =   | Teichen   | mit  | Ae   | cter | n |       |        |       |       | •      |      |
|     | vergliche | n    |      |      | • | 69    | 158    | _     |       | 69     | 158  |
| =   | Trifchfel | derr | ١.   | •    | • | 11    | 266    | 113   | 1302  | 124    | 1568 |
| =   | Wiesen    | ٠    | •    | •    | ٠ | 277   | 1289   | 416   | 301   | 693    | 1590 |
| =   | Gärten    | •    | • ;  | •    | • | 29    | 1288   | 72    | 1039  | 102    | 727  |
| =   | Teichen   | mit  | W    | iefe | n |       |        |       |       |        |      |
|     | vergliche | n    | • .  | •    | ٠ | 49    | 1569   |       | _     | 49     | 1569 |
| =   | Hutweit   | en 1 | c.   | •    | ٠ | 143   | 657    | 169   | 1072  | 313    | 129  |
| =   | Waldun    | igen | •    | ٠    | • | 1027  | 698    | 434   | 640   | 1461   | 1338 |
| Uel | berhaupt  |      | •    | ٠    | • | 2486  | 213    | 3333  | 392   | 5819   | 605  |

Die Oberfläche besteht größtentheils aus hügeligem Lande, doch erhebt sich nirgends ein bedeutender Berg. Die Felsarten gehören zur Formation des Quadersandsteins; bloß im nördlichsten Theile herrscht die Formation des Rothen Tobtliegenden, in dessen Gebiete die Orte Wesnif, Borek, Beznik und Kall liegen.

Das vorzüglichste fließende Gewässer ist der Bach Bystris, welscher beim Miletiner Bade aus der Bereinigung des Ober-Auhlegower und Trebihoschter Baches, die sammtlich am Switschiner Berge (Herrschaft Politschan) entspringen, gebildet wird, an der östlichen Seite des Städtchens Miletin vorbeigelts, hier den ebenfalls von Norden kommenden Bach Bystrey aufnimmt, und dann seinen Lauf nach Süden auf das Gebiet der Herrschaft Hofis fortsett. Diese Bäche enthalten besonders Forellen. Außerdem sind 22 Teiche, aber von geringer Größe, vorhanden, welche mit Karpfen und Hechten besetzt sind und abwechselnd auch als Felder und Wiesen benutz werden. Bei Klein-Trotin ist eine mineralische Heile quelle (S. weiter unten.)

<sup>\*)</sup> S. die oben angeführte Schrift von Jandera: Ueber Miletin in Bohmen zc. Erfte Abtheilung. S. 3 — 74.

Die Bevölkerung der Herrschaft war 1834: 3700 Seelen start. Die Einwohner sind mit Ausnahme einer Ifraeliten = Familie sammelich Ratholiken, und sprechen durchaus Böhmisch.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen des Dominiums und ber Ginwohner fliegen aus dem Betriebe der Landwirthschaft und einiger Gewerbe.

Der urbare Boben ist größtentheils fruchtbar und erzeugt alle Setraibegatungen und andere Felbfrüchte, vorzüglich aber Baizen und Korn. Die Obstbaumzucht wird sowohl in Garten als im Freien betrieben und man gewinnt verschiedne eble Sorten von Aepfeln, Birnen, 3wetschen und Kirschen. Unter dem vorigen Bester der herzichaft sind allein über 10000 Obstbaume gepflanzt worden und es wird auch jest noch immer thätig mit der Erweiterung und Beredlung bieses Kulturzweigs fortgefahren.

Der Biehftand mar am 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigkeit.      | Bei ben Unterthanen.    | Bufammen. |
|----------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Pferde   | 10                      | 202                     | 212       |
| •        | (Alte)                  | (189 Alte, 13 Fohlen)   |           |
| Rindvieh | 224                     | 1266                    | 1490      |
|          | (4 Buchtftiere, 8 junge | (5 Buchtstiere, 4 junge |           |
|          | Stiere, 119 Rube, 58    | Stiere, 811 Rube, 241   |           |
|          | Kalbinnen, 24 Bug=      | Ralbinnen, 31 Maftoch=  |           |
|          | ochsen, 11 junge Dch=   | fen, 111 Bugochfen, 63  |           |
|          | fen).                   | junge Dofen).           |           |
| Schafe   | 1620                    | 56                      | 1676      |
|          | 1235 Alte, 385 Lämmer)  | (37 Mite, 19 gammer).   |           |

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Dekonomie bestehen 6 Maierhöfe in eigner Regie, nämlich ber hof Groß=Miletin, in Miletin, ber hof Klein=Miletin, ber hof Dwores, in Rohosnis, ber hof Dolenes, bei Rohosnis, ber hof Jenkow, bei Miletin, und ber Falgenhof in Tetin. Mit den höfen Dolenes, Groß= und Klein=Miletin, Falgenhof und Jenkow sind Schäfereien verbunden. Ein Maierhof in Tetin ist emphyteutisirt. Der ehemalige hof Marines ist schon vor vielen Jahrzehnden emphyteutisirt worden.

Die Balbungen sind in zwei Reviere getheilt, das Eufafchower 597 Joch, und das Jahobner, 312 Joch; sie enthalten Eichen, Weiß= und Roth-Buchen, Erlen, Ahorn, Ulmen, Tannen, Lärchen, Fichten und Kiefern; am häufigsten sind die beiden lettern Baumgattungen. Der jährliche Ertrag ist 842 Klafter, welche theils für den einheimischen Bedarf verwendet, theils an die benachbarten Dominien abgesetzt werden.

Der Wilbstand besteht in einer maßigen Anzahl von Rebhuhnern, Safen und etwas Sochwisb. Außerdem ist bei Miletin ein Fafan = garten von 37 Soch Flächenraum vorhanden, welcher im Durchschnitte jabriich 200 Stud Fasanen liefert.

Im nordlichen Theile bes Dominiums ftehen einige ergiebige Sand-fteinbrude in Betrieb.

Mit ber Gewerbs = Industrie beschäftigten sich am 1. Juli 1833 in Allem 146 Personen, nämlich 91 Meister und andere Gewerbsbesugte, mit 34 Gesellen und 21 Lehrlingen. Darunter zählte man im Einzelnen: 2 Bäcker, 14 Bierschänker, 1 Bräuer, 2 Branntweinbrenner,
1 Faßbinder, 5 Fleischhauer, 1 Glaser, 8 Grießler, 1 Lebzelter, 12 Leinweber, 3 Lobgarber, 2 Maurermeister, (9 Gesellen), 1 Mehlhändler, 10
Müller, 1 Rauchsangkehrer, 1 Salzhändler, 1 Schlosser, 4 Schmiebe, 5
Schneiber, 3 Schuhmacher, 3 Seisensieber, 1 Siebmacher, 1 Steinmet,
1 Tischler, 1 Töpfer, 1 Wagner, 1 Ziegelstreicher und 1 Zimmermeister
(6 Gesellen). Zum handelsstande gehören 2 Besitzer von gemischten Waarenhandlungen und 1 Krämer.

Die zwei Jahrmärkte (Mittwoch nach Georgi und Lucas), zu welchen bas Stäbtchen Miletin berechtigt ift, find fehr unbedeutend. Der Woch enmarkt am Mittwoch wird, ba fich nur wenig Getraibeverkausfer einfinden, schon seit einigen Jahren nicht mehr gehalten.

Sanitate Perfonen find 1 Bundarzt und Geburtshelfer (in Miletin, welcher vom Bater bes jetigen Befigers mit einem angemeffenen Gehalte angestellt worden ist) und 3 hebammen (2 in Miletin und 1 in Chraustow).

Kur bie Armen wurde schon im 3. 1580 gesorgt, indem der dama= lige Befiger ber herrschaft, Georg von Baldftein, bas Erträgniß einer Muble zu Miletin ber Unterftugung derfelben widmete. Das im 3. 1830 mittelft Subscriptionen begonnene Armen = Inftitut ift Einen bedeutenden Buffuß erhalt es burch bas Bernoch nicht requlirt. machtniß bes ehemaligen Miletiner Burgers Elias Richter, welcher noch bei Lebzeiten fein Sauschen nebft 6 Strich Kelbern ber Gemeinde schenkte, mit der Berpflichtung, bag fie für feine Bedürfniffe forge und nach feinem Tobe von bem Erträgniffe bie Armen unterftuge. Außerbem hat der Bater des jegigen Besigers, in Folge legtwilliger Anordnung sei= nes väterlichen Vorgängers im Besite ber Herrschaft, 4 Spitalpfründler zu Miletin botirt, in der Art, daß jeder täglich 7 fr. baar ale Verpflegungebeitrag erhält. Zugleich ist ihnen eine Wohnung errichtet worden und sie erhalten überdieß noch jährlich 6 Klafter weiches Der gegenwärtige nicht minder menschenfreundliche Grundherr hat auch bereits den Plan zur Erbauung eines Waisenhauses und zur Errichtung eines Krankenzimmere mit 4 Betten entworfen.

Bur Berbindung des Dominiums mit den Nachbarorten bient die unter ben beiden vorigen Besitern errichtete, von Miletin auf die herrsichaft Bielohrab führende chaussele artige Strafe, welche sich weiterhin, auf der herrschaft Kumburg, an die schlesische haupt ftrafe anschließt. Der Bater des jetigen Besiters hat in den Jaheren 1817 bis 1822 auf den Dominien Miletin, Lomnis und Tschische

allein gegen 20000 fl. W. W. auf Erbauung von Straffen, Brilden 2c. 2c. verwendet. Auch wird in Rurzem ber Bau einer Chaussee nach Hofis begonnen werden. Die nachste Post ist in Hofis.

Folgendes find die Ortschaften des Dominiums:

1. Miletin, 41/2 St. no. von Reu = Bibichow und 43/4 St. of8. von Siticin, am Bache Byffrie, Schueft abtchen von 211 h. mit 1370 C., worunter 1 ifrael. Familie. Es hat fein eignes Stabtgericht (1 Stabte richter und 1 Stabtschicher und 1 Stabtschieder und 1 Stabtschicher und 1 Stabtschi fist ein eignes Bappen, ben beil. Georg vorstellend, wie er vom Pferbe berab ben Drachen tobtet. Der Dbrigfeit bes Dominiums gebort bas auf einer Unbobe über bem Stabtchen liegenbe Schlog nebft bem babei befinblichen Mhf. "Groß= Miletin", 1 zweiter Mhf. "Jentow" genannt, 3/4 St. fublich vom Stabtchen, 2 Schafereien, bei jedem Mbf. eine, 1 Fafangarten mit forfterwohnung, 1/, St. w. vom Schloffe, 1 Braubaus (auf 16 gaß) und 1 Branntweinhaus. Städtifche Gebaube find bas Rathbaus unb bas Gemeinbe= ober Burgerhaus, mit meldem lettern bie Schantgerechtigfeit verbunden ift. Bu ben geiftlichen Gebauben gehoren bie Pfarrfirche gu Maria Bertunbigung, bie Pfarrei und bie Schule. Das Schlof besteht in seiner jegigen Gestalt erft seit bem Unfange bes vorigen Jahrhuns berts. Graf Georg Friedrich von Oppereborf unternahm ichon im 3. 1693 bie Ueberbauung bes bamaligen Schloffes, welche aber taum vollenbet senn mochte, als eine Feuersbrunft 1699 bas ganze Gebäube in Afche legte; ber neue Bau murbe erft im 3. 1703 begonnen. Die Rirche beftand urtunbe lich bereits im 3. 1384, wo bie Teutschen Ritter Miletin noch besagen, mahricheintich aber icon weit fruber. In ber letten Balfte bes XVII. und am Anfange bes XVII. Jahrhunderts maren utraquiftifche Pfarrer bei berfelben angestellt. Rach ber Schlacht am Beifen Berge, wo hauptfachlich burch bie Bemühungen ber Gitichiner Jesuiten bie tatholifche Religion in biefer Gegenb wieder hergestellt murbe, mar bie Rirche lange Beit hindurch ber Bermaltung benachbarter Geiftlichen zugewiesen. Erft im 3. 1762 ftiftete bie bamalige Befigerinn ber oft., Maria Unna Grafinn von Morgin, wieber einen eignen Pfarrer zu Miletin. Bon ben 5 Gloden bes Rirchthurms enthalten bie drei größern bie Jahrgahlen 1654, 1435 und 1522. In ber Gruft ber Rirche ruben außer mehren andern Perfonen aus altrer Beit: Bilbelm Chriftoph Marimilian Graf von Balbftein, + 13. Juli 1685; Magbalena Grafinn von Balbftein, geb. Baruba von Suftiran; Bertholb Graf von Balbftein, herr auf Bielohrab, nebft beffen Gemahlinn Elifabeth, ebenfalls geb. Grafinn von Balbftein; zwei Grabfteine vor bem hochaltar, beren Inschriften muthwillig zerftort worben, bebeden bie Leichname bes Freiherrn Joseph Johann Sofd no wes von Bitanoma und beffen erfter Gemahlinn Glifabeth geb. Strata von Rebabilig. In ber Rirchenhalle liegen begraben: Abamet Rabecty von Rabec, + 1557 und Georg ber Leltere Rabecty v. Rabec, + 1585. Beim Kirchhofsthore ruht ber um bas Jahr 1780 verftorbne murbige Pfarrer Ignaz Dominit Baubifch, welcher zuerst mit vielem Fleiße historische Nachrichten über Miletin sammelte, bie icon ber bamalige Koniggrager Rreishauptmann, Ritter von Bienenberg in seinem bekannten Werke: "Berfuch über einige merkwurbige Alterthumer im Ronigreiche Bohmen; Roniggrat, 1778" benutt hat. Außerbem fieht man noch in ber Rirchhoftse mauer viele Bruchstude alter Grabmahler, welche als Baufteine verwenbet worden find. Man ertennt noch die Bappen ber Familien Gereni, Ras becen, Baruba, Blaffinie, Oppersborf, Bobbanecen und Balbftein. Der Rirchhof ift mit ehrwfirbigen alten Linden eingefaßt. Ueber bem einen Thore ber Mauer sieht man bie Bappen ber Familien

Bifan oma und Strata. Die Rirche fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbrigfeit, welche auch bereits ben Plan gur Erbauung eines neuen Schulgebaubes entworfen hat. Die eingepfarrten Ortichaften finb, außer bem Stabtden Miletin felbft, bie jur oft. geborigen Dorfer Roths Tremefchna (mit Filialfirche), Bitanow, Tetin, Bibon, Besnit, Boret, Belegom, Chrauftom, Rlein=Miletin, Rlein=Trotin und Rohosnis, fo wie die frohichftl. Auhlegow, Dobeich, Trebis hofdt und 3bobin. Much verfieht ber Pfarrer ben Gottesbienft in ber St. Johannistapelle bes Babes bei Rlein : Trotin. - Das Raths haus fteht in ber Mitte bes Ringplages und ift im 3. 1565 vom bamaligen Besiger ber Sft., Georg von Baldstein, bem Aeltern, erbaut worden. Die ehemals hier aufbewahrten Privilegien bes Stabtchens von R. Kerbi= nand I. und ben Grafen Georg und Bartholomaus von Balbftein, in Betreff ber Jahr : und Wochenmartte, fo wie bes Salzhandels, find nebft mehren andern Urkunden im 30jahrigen Kriege, wo man fie in der Kirche vergraben hatte, von ben nach Schägen suchenben Solbaten vernichtet worden. Gegenwärtig bewahrt man noch bie Beftatigungeurtunde mailand Gr. Majeftat bes Raifers Frang I. vom Jahre 1818 auf. Das Gemeinbes haus enthält Quartiere für 2 Militar : Officiere und 1 Bachftube ; bie übris gen Bohnungen und Beftandtheile find nebft ber Schantgerechtigkeit zeitweis lig verpachtet. — Die Einwohner nähren fich vom Betriebe ber ganb= wirthichaft und verschiednen Polizei = und Commerzial = Gewer= ben. Bon ber oben angegebnen Bahl ber Gewerbsteute bes Dominiums lebt ber größte Theil, namlich 70 Meifter mit 31 Gefellen und 18 Lehrlingen, zusammen 119 Personen, in Miletin. — Bahrscheinlich bestand ursprünglich hier nur bie berzogliche Burg, in welcher, wie oben ergahlt worben, Bergog Blabiflam ben Bifchof Otto von Bamberg empfing. Um biefe Burg fiebelten fich allmählich Hofleute und andre Unterthanen an und gaben bem Orte feine Entstehung. In ber von Premift Otto far II. zu Saaz am 1. Febr. 1261 ausgefertigten Urkunde, burch welche bem Teutschen Orben bie peinliche Gerichtsbarkeit über Miletin und Komotau eingeräumt wird, heißen beibe Orte icon Marktflecken (Villae forenses). Die Burg zu Miletin felbst scheint bamals noch königlich gewesen zu fenn und bei den Unnehmlich= keiten, welche bie ganze reizende Gegend befigt, ben ganbesfürsten eben so, wie bie benachbarten Schlöffer Roniginnhof und Roniggrat, gum Sommeraufenthalte gebient zu haben. Die vom Bibliothekar bes vaterländischen Mufeums zu Prag, orn. Santa, in einer Rammer bes Roniginnhofer Rirchs thurms aufgefundnen und im 3. 1819 ju Prag herausgegebnen Bruchftucke einer reichhaltigen Sammlung epifch - lprifcher Rational-Gefange, welche aus ben Jahren 1290 bis 1310 herrühren mögen, find nicht ohne Beziehungen auf bie Gegend von Miletin \*). Ronig Bengel II., ber von 1283 bis 1305 regierte, mar nicht nur felbft ein ausgezeichneter Minnefanger, fonbern versammelte auch an seinem hofe mehre Troubabors ber bamaligen Beit. Es ift mehr als mahricheinlich, bag ein Abeil jener Gebichte seine Entstehung bem Aufenthalte bes königlichen Hoses zu Miletin, ober boch in seiner reizenden Umgebung, verbanke \*\*). Db und wie fehr Miletin mahrend ber hu f fit i=

<sup>\*)</sup> Rukopis Kralodworsky etc. Eine treffliche teutsche Uebersetung bieser Gebichte hat Professor Wenzel Swoboba zu Prag geliefert unter dem Listel: Königinnhofer Hanbschrift. Sammlung altböhmischer lyrisch = epischer Gesanbschrift. Sammlung altböhmischer lyrisch = epischer Gesanbschrift. Sammlung altböhmischer Gesbichten. Ausgesunden und herausgegeben von W. hanka, Bibliothetar best. vatersändischen Museums. Berteutscht und mit einer historisch Eritschen Einleitung versehen von W. A. Swoboba, k. k. humanitäts = Professor. Nebst einem Facsimise. Prag in der Calveschen Buchhandlung 1829.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Janbera, a. a. D. Seite 17 - 23.

tifden Unruhen gelitten babe, barüber mangelt es an beftimmten Rachrich: ten. Much über bie Drangfale bes breifigjahrigen Rrieges ift menig mehr als ber Umftand aufgezeichnet, daß die Schweben die Rirche geplundert und bei biefer Gelegenheit alle bafelbft vergrabnen wichtigen Urtunden bes Stabtdens und ber Berrichaft vernichtet haben. Der fieben jabrige Rrieg brachte gleich bei feinem Musbruche fcmere Leiben über Miletin. Schon im Rovember 1756 murbe ein Theil bes faiferlichen Beeres in biefer Gegend eingelagert, und am 22. April 1757 ichlugen bie Preugen ihr Sauptquartier in Miletin felbft auf. Bu ben Durchmarfchen in ben Jahren 1758 und 1759 gefellte fich eine verheerende Seuche, die im Umfreise ber oft. Miletin ein Drittel ber Einwohner wegraffte. Erft in ben 3. 1760 und 1761, wo ber Rriegofchauplag nach Sachsen und Schlesien verlegt worben, konnte fich bie hiefige Gegend einigermaßen wieder erholen. Aber biefe Rube mar von Eurzer Dauer ; benn ichon im Juli 1762 fiel von Schlefien ber, über Trautenau, ein verbunbetes Deer von Preugen und Ruffen ins gand, legte am 11. Juli bie Stadt Königgrat in Ufche und überfiel am folgenben Sage auch Miletin, wo die Feinde eine Brandichagung von beitäufig 1500 fl. verlangten. Dem bas maligen wurdigen Pfarrer Baubifch bantte bas verarmte und hilftofe Stabtden feine Rettung. Er begab fich ins feindliche Lager, bewirkte einen furgen Mufichub und wendete fich bann an feine wohlhabenden Bermanbten in Trautenau, welche ihn bereitwillig mit ihrem Bermogen unterftusten, fo daß bie Keinbe gur bestimmten Beit befriedigt werben konnten. Diefe vericonten nun gwar bas Schlof und bie Gebanbe ber Stadt, aber es mar bod nicht zu verhindern, daß Ruffen und Preußen vor ihrem Abzuge noch ploglich in der Racht alle Baufer burchplunberten und bie Ginwohner auf Die emporendfte Art mighandelten. Als fpaterhin das faiferliche Beer unter bem Felb= marschall Daun Miletin und beffen Gegend wieber befeste, mar bie Roth weit und breit auf einen fo hoben Grad geftiegen, bag bie Ginwohner bes Königgräger Rreifes, aus Mangel an Bugvieh, bas Pferbefutter auf bem Ruden gur Urmee ichaffen mußten. Raum waren nach bem Suberteburger Frieden (15. Febr. 1763) die Bunden bes Krieges einigermaßen wieder ge= heilt, als in den 3. 1770 und 1771 die bekannte furchtbare Theuerung über Bohmen hereinbrach, welche befonders in diefem Theile bes Landes auf eine fcredliche bobe flieg und epidemifche Rrantheiten gur Folge batte, welche Zaufende ine Grab fturgten. Much bei biefer allgemeinen Roth fand Miletin bei feinem bochherzigen Geelforger Baubifch nicht bloß geiftlichen Troft, fonbern auch leibliche Gilfe. Er fammelte, von bem bamaligen Umtmann Rraus unterftust, in ber Rahe und Ferne ansehnliche Beitrage an Geld und Getraibe und vertheilte fie unter die Rothleibenben. - Bon Feuerebrins ften, welche Miletin betroffen haben, ift bie vom 3. 1699, wo bas faum vollendete neue Schloß in Flammen aufging, fcon oben ermahnt worden. Ein zweites Ungluck biefer Urt, im 3. 1767, legte 11 Bohngebaube in Ufche. Bei bem Bauernaufftanbe im 3. 1775 wurde bloß bas berrichaftliche Schloß geplündert und verwüftet.

2. Klein = Arotin (Trotinka), 1/4 St. ofő. von Miletin (und dicht bei Groß = Arotin, hft. Politschan, mit dem es chemals ein Ganzes ausmachte.) D. von 11 h. mit 43 E., nach Miletin eingpf. Zur Conscription besselben gehört die 1/2 St. n. liegende, seit uralter Zeit bekannte Babean ftalt, gewöhnlich das Miletiner Bab genannt, mit einer im J. 1750 erbauten Kapelle zu St. Johann von Repomuk, worin der Gottesdiensk vom Miletiner Pfarrer versehen wied. Dieses Bad war in frühern Zeiten viel häusiger besucht als jeht. Dr. Johann Altenberger, praktischer Urzt zu Arautenau, hat im J. 1752 eine Beschreibung desselben berausgegeben, nach welcher das Wasser, "Salz, Schwesel, Kitriol, Alaun und Erdbarz oder Bitumen" enthalten und gegen allerlei Nervenkrankheiten, Melancholie, hys

pochondrie, Bleichsucht, Steinschmerzen, hämorrhoiden, Gicht, Podagra u. a. m. ein bemährtes heilmittel seyn, bei Anlagen zur Wasserschaft aber sich schälich beweisen soll. Es werden 26 Personen angeführt, welche sämmtlich dem Gebrauche dieses Bades die Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu versdanken gehabt haben \*). Georg Friedrich Eraf von Oppersdorf, welcher basselbe ebenfalls häusig gebrauchte, erreichte ein Alter von beinahe 90 Jahren \*\*). Sine neuere chemische Zergliederung dieser Quelle ist nicht bekannt, wohl aber ist der gegenwärtige Besiger, herr Falge, damit besichäftigt, nicht nur sämmtliche Gebäude neu zu errichten, sondern auch die Reize der ohnehin von der Natur freigebig bedachten Umgedungen durch geschwackvolle Anlagen zu erhöhen. Schon sest wird an Sonn und Feiertagen dieses Bad als Erheiterungsort von Einheimischen und Nachbarn zahlreich besucht.

- 3. Rohosnis (Rohoznice), ½ St. fö. von Miletin, am Bystiiger Bache, ein nach Miletin eingepfarrtes Dorf von 109 h. mit 694 E., von welchen aber das hiesige Dominium nur 64 h. mit 408 E. besist; das Uebrige gehört zur hft. Politschan. Beim hiesigen Antheile besinder sich der Mhf. Doslenes und 1 Mühle; auch ist dazu der ¼ St. abseits liegende Mhf. Doslenes und bie aus 4 Chaluppen und 1 Mühle bestehende Einschicht Polastow conscribirt. Rohosnis gehörte schon im XVI. Jahrhunderte ungetheilt zu Miletin und kam 1634 als eignes Sut an einen Silber (3 ylwar) von Silberstein, bessen zwei Söhne Wilhelm Abam und Rudolph Fersbinand sich 1655 in das Gut theilten, aber bald wieder ihre Antheile verstausten, und zwar Rudolph Ferbinand den seinigen (den s. g. II. Abeil) 1665 für 5000 st. rhein. an Christoph Ferdinand Kotulinsth Freiherrn von Kotulin zc., Besiser von Politschan, und Wilhelm Abam den seinigen (den s. g. I. Abeil) im I. 1660 sür 4500 st. rhein. an Wilhelm Abam den seinigen (den s. g. I. Theil) im I. 1660 sür 4500 st. rhein. an Wilhelm Abam den seinigen gen gen gen gester von Wiletin. Besiser von Wiletin Beim Maierhose Dolenes sind noch Ueberreste des alten Silberstein'schan Schlosses \*\*\*).
- 4. Not h = Tremeschna (Terwens Tiemessna), 1/2 St. w. von Miletin, D. von 44 h. mit 311 E., zu welchen auch die 1/4 St. abseits liegende Einsschicht Jahob na und das 1/2 St. entsernte Wirthshaus Dachow conscribirt wird, ist nach Miletin eingpf. und hat 1 Filialfirche unter dem Titel bes heil. Jakob des Gr., 1 Schule und 1 Wirthshaus. Die Kirche steht enw. vom Dorfe, einsam auf einer Anhöhe, und ist ein uraltes, kleines und unansehnliches Gebäude, ohne Thurm, bloß durch ein Schindelbach nothdürftig vor Schnee und Regen geschützt. Den Errichtungsbüchern zusolge war sie schon im J. 1384 und 1412 mit einem eignen Pfarrer besetzt; späterhin waren utraquistische Pastoren bei derselben angestellt und nach der Schlacht auf bem Weißen Berge kam sie als Filiale zum Miletiner Sprengel. Ueber dem Altarblatte sieht man die Wappenschilder der Kamilien huftran, Stopet und Riesendurge, außerdem enthält diese Kirche ein sür den Genealogen merkwürdiges, 6 Kuß hohes und 7 Kuß breites, im J. 1623 versfertigtes Delgemälde, auf welchem bie Wappen und Namen Peter Sstopets

<sup>\*)</sup> Gründliche und wahrhaffte Beschreibung des Miletiner Gessundheit = Baades ic. ic., was selbes vor Mineralien bei sich führe und in welchertel Zuständen solches nuclich gebraucht werden könne, in möglichster Kürze vorgestellet von Joanne Altenberger, Philosophiae et Medicinae Doctore Practico in Trantenau, Anno 1752. König=Grat gesbruckt bey Johann Clemens Tibelli. 8. 62 S. S.

<sup>\*\*)</sup> Zanbera, a. a. D. S. 77.

<sup>\*\*\*)</sup> Chenbaf. S. 110 u. ff.

von Beiß = Otrabowig, seiner Gemahlinn Anna Dzanna geb. von Riesen burg, so wie seiner und ihrer Aeltern, Großaltern und Urgroßsältern dargestellt sind. An der hölzernen, die Emporkirche ftügenden, Gäule hangt eine Aafel mit dem Bappen der Familien Bald ftein und hu ftifan und der Jahrszahl 1681. Den Boden der Airche bededen 5 alte Grabsteine mit größtentheils unleserlichen Inschriften und den Bappen der Familien Dobien fty, holowausty und Riesen durg. Reben der Airche steht das Glodengerüst mit 3 alten merkwirdigen Gloden. Die große enthätte unter andern eine aus eng anxinander gedrängten Buchstadden bestehnde Insschrift, die verschieden gedeutet worden ist \*). Roth = Aremeschna gehörte von 1530 bis 1595 zur hst. Petsta und wurde dei der im letztern Iahre erfolgten Abeilung dersechen mit dem, dem Peter Sikopekad ver Weisen keiten mit den, dem Peter Sikopekad verschieden, mit welchem es nach der Schlacht am Weißen Berge an Albrecht von Balbstein geslangte. Im I. 1685 war es schoo mit Wilctin vereinigt \*\*).

- 5. Klein = Miletin (Miletinet), 1/4 St. nw. von Miletin, Ofch. von 6 s. mit 34 C., ift nach Miletin eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Schäferei, 1 Potaschensiederei, 1 Muhle und 1 Jagerhaus. Dieses Dorf war ehemals ein eignes Gut \*\*\*).
- 6. !Bibon (auch Bebon), 1/2 St. nw. von Miletin, D. von 19.6. mit 120 G., nach Miletin eingpf., hat 1 Muble.
- 7. Blkanow ober Blkanka, 3/4 St. nw. von Miletin, D. von 48.6. mit 310 C., worunter bas 1/4 St. weiter nw. liegende Dich. Tetin (Texin) mit begriffen ist; bas Ganze ist nach Miletin eingys. Bei Tetin befindet sich in eigner Regie der vom Großvater des jehigen Besiders erbaute Mhs. Fals genhos. Wikanow ist vom vormaligen Besider, Freiherrn von Blkano wa, im I. 1767 angelegt worden, Tetin aber zur Zeit Kaiser Io sephs II. durch Emphyteutisirung der ältern Maierhossgründe entstanden. Indesse war ein früheres Dorf Tetin hier schon im XVI. Jahrhunderte und noch bis 1628 porhanden. Wahrscheinlich wurde dasselbe im 30jährigen Kriege zersstört und blieb, wie so viele andere Dörser, verödet, die späterhin aus den Gründen wieder ein Mhs. gebildet wurde †).
- 8. Brefnik (in Urkunden auch Bregnik, Bresnik und Breft nik), 11/4 St. nw. von Miletin, D. von 32 h. mit 222 G., nach Bielohrad eingpf., hat 1 Muble. Daß, wie Schaller anführt, im 3. 1342 bei dem ,,Berge Brefnik' Gold entbeckt worden fei, ift ungegründet. Er erzählt es dem Balbin nach, der fich dabei auf die Lebensbeschreibung A. Karts IV. beruft; in dieser fieht aber nichts davon. Auch spricht Balbin nur von Sabergruben und gesteht zugleich, daß er nicht wisse, welcher Berg eigentlich gesmeint sei 11.
- 9. Kall (in Urkunden auch Kull ober Kul), 11½. St. nnw. von Miletin, D. von 44 H. mit 277 E., ift nach Petta (oft. Radim) eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 Mühle.
- 10. Besnif (Beznif), 11/4 St. nnw. von Miletin, D. von 28 S. mit 153 G., ift nach Miletin eingpf. und hat 1 Muble.

<sup>\*)</sup> Umfländlich beschreibt biese Kirche und alle hier berührten Gegenklinde Professor Sandera a. a. D. S. 97 — 106.

<sup>\*\*)</sup> Chendaj. S. 95 - 97.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenbaf. G. 27 und 93.

<sup>†)</sup> Etenbes. S. 107 u. f.

<sup>††)</sup> Etembes. S. 169 u. f.

- 11. Boret, 1 St. nnw. von Miletin, D. von 10 h. mit 64 E., nach Miletin eingpf.
- 12. Želegow (ehemals auch Celegow und Zalegow),  $\frac{3}{4}$  St. nnw. von Miletin, D. von 18 h. mit 127 E., ist nach Miletin eingpf. und hat 1 Schule.
- 13. Chrauftow (Chrostow, Chrowstow), 3/4 St. n. von Miletin, D. von 28 h. mit 187 E., nach Miletin eingpf.
- 14. Rlein = Lutawet (Lutaweict), 1 St. n. von Miletin, Dich. von 6 fr. mit 34 G., nach Miletin eingpf.

Außerdem gehören zur oft. Miletin Antheile von folgenden fremb= Berrich aftlichen Dorfern:

15. von Maftig, 21/2 St. n. von Miletin, D. ber herrschaft Arnau, 4 f. mit 27 E., und

16. von Dobefd, 3/4 St. w. von Miletin, D. ber Berrich aft horig, 2 f. mit 13 G.

### Allodial-Berrichaft Politichan.

Dieses aus ben Gütern Welehrabet, Roth = und Weiß = Politschan und dem s. g. zweiten Theile des Gutes Rohosnig bestehende Dominium liegt an der östlichen Gränze des Bidschower Kreises, und bildet hier einen etwa 1/4 Meile betragenden Vorsprung in den westlichen Theil des Königgräßer Kreises. Die Gränzen sind in Norden die Herrschaft Arnau, das Gut Weiß = Tremeschna der Herrschaft Sadowa, die Herrschaften Königinnhof und Schurz (Königgräßer Kreises), in Osten die Herrschaften Schurz und Horeniowes (Königgräßer Kreises), in Süden dieselbe Herrschaft und Herrschaft Wiletin, welche letzter auch die westliche Gränze macht.

Der gegenwartige Befiger ift Frang be Paula Cecinfar Riteter von Birnig, welchem bie herrschaft im J. 1811 von seinem Batter Frang Kaver Cecinfar Ritter von Birnig, überlaffen wurde.

Die oben angeführten Bestandtheile berselben maren ehemals beson= Welehrabek und Roth=Politschan gehörten in bere Güter. ber ersten Hälfte bes XIV. Jahrhunderts, wie ein in der Lanschauer Kirche noch vorhandnes zinnernes Taufbecken mit einer Inschrift vom 3. 1333 beweist, der ritterlichen Familie Menusch. Vom 3. 1568 bis zum 3. 1622 erscheinen, den Grabsteinen in derselben Rirche zu= folge, die Bukowsky von Hustifan als Besiger dieser Guter. Nach der Schlacht am Weißen Berge wurde Welehradek (ober Welehrad) bem Rarl Bufowffn, ber in ein Drittel verurtheilt mar, confiscirt, auf 13084 Schock meißn. abgeschätzt und für biefe Summe bem U lbrecht von Waldstein, nachmaligen Herzog zu Friedland, ver= fauft. Chenderfelbe taufte bamals auch das bem Bienit Bufowftn, welcher zum Verluste des Ganzen verurtheilt mar, confiscirte Gut Roth-Politschan für den Schätzungspreis von 5531 Schock meißn. (S. Riegere Materialien 2c. 2c. IX. Beft, S. 67 und 89). Im J. 1603

überließ ber Berzog Albrecht biefe Guter ale Afterleben bem f. Kriegs= rath Johann Pieroni di Gagliano, welcher nach bem Tobe bes Bergogs im 3. 1634, wo beffen Berrichaften von ber konigl. Kammer eingezogen wurden, nicht nur in Besit von Welehradet und Roth = Do= litschan blieb, fondern auch fpaterhin beim Raifer Ferdinand III. bie Aufhebung des Lehnsverbandes bewirkte und beide Guter als erbliches Eigenthum erhielt. Nach seinem Tode verwaltete sie sein ältester Sohn Frang zu Handen des damals noch minderjährigen jungern Brubers Wenzel bis zum 3. 1657, wo fie an ben Freiheren Chriftoph Ferdinand Kotulinsky von Kotulin verkauft wurden, der fie mit bem Gute Weiß=Politschan vereinigte. Das Lettere gehörte im 3. 1580 einem Johann Joseph von Balbftein. 3. 1632 erscheint ein Ritter Grabegen von Grabeg ale Eigenthumer bes Gutes, von welchem es 1653 feine Tochter Magba= lena Angelika erbte, welche mit bem vorhin erwähnten Freiherrn Christoph Ferdinand Kotulinsty von Kotulin vermählt war und bemselben bei ihrem Ableben 1657 bas Gut als Erbschaft hinterließ. — Die Geschichte bes Gutes Robosnis ift bereits bei ber Beschreibung der Herrschaft Miletin erzählt worden, auf welche wir hiemit verweisen. Der Freiherr Christoph Ferbinand Ro= tulinfen von Kotulin erkaufte ben noch jest mit Politschan vereinigten Antheil bieses Gutes im J. 1665. Die Berrschaft Politschan blieb bei ber Familie Kotulinfen bis zum 3. 1804, wo fie am 15. Juni an den oben erwähnten Franz Laver Cecinkar Ritter von Birnis fur die Summe von 225000 fl. verkauft murbe. (S. Landtaff. Hauptbuch, und zwar: Weiß= Politschan Litt. W. Tom. IV. Fol. 1., Welehrad und Roth-Politschan Litt. W. Tom. IV. Fol. 101. und Rehesnis Litt. R. Tom. VII. Fol. 81.)

Der nugbare Flacheninhalt des Dominiums beträgt nach bem Rataftral=Berglieberungs= Summarium vom 3. 1833:

| •                     | Domi | inicale.     | R u st | icale. | Busar | n m e n. |
|-----------------------|------|--------------|--------|--------|-------|----------|
| •                     | Zoc. | <b>□</b> Ki. | Jody.  | □ KI.  | Zoch. | □ R1.    |
| Un ackerbaren Feldern | 973  | 269          | 2106   | 91     | 3079  | 360      |
| = Teichen mit Ueckern |      |              |        |        |       |          |
| verglichen            | 31   | 1051         |        |        | 31    | 1051     |
| = Trischfelbern       | 44   | 1018         | 280    | 323    | 324   | 1344     |
| = Wiesen              | 292  | 1096         | 225    | 1171   | 518   | 667      |
| = Garten              | 27   | . 389        | 86     | 698    | 113   | 1087     |
| = Teichen mit Wiesen  |      | •            |        |        |       |          |
| verglichen            | 52   | 283          |        |        | 52    | 283      |
| = Hutweiden zc        | 89   | 1549         | 66     | 982    | 156   | 931      |
| = Waldungen           | 1140 | 834          | 645    | 444    | 1785  | 1278     |
| Ueberhaupt            | 2652 | 89           | 3410   | 509    | 6062  | 601      |

Durch ben norböftlichen Theil bes Dominiums gieht fich, auf ber Grange bes Kreifes, ein Theil der Bergfette, welche fich, in ber Nahe von Jaromir anfangend, langs bem rechten Ufer ber Etbe bis gur Berrichaft Urnau binauf erftreckt und fich bier an die Borberge bes Riefengebirges anschließt. Gie war im Bairifchen Erbfolge = Rriege 1779 von großer Bichtigkeit fur die faiferliche Urmee, welche ben Ruden dieser Rette mit mehr als 100 Feuerschlunden befest hielt und durch Berhaue jeden Pag unzugänglich gemacht hatte. Muf dem hie= figen Bebiete erheben fich zwei Saupt = Bobenpunkte Diefer Rette. Der ansehnlichfte ift ber Berg Switfchin, beim Dorfe biefes Ramens, von beffen Gipfel man eine weite Ausficht, einerseits über bie Elbe bin, bis jum Glabifchen und Riefengebirge, andererfeits auf bie frucht= baren, mit ungabligen Ortschaften bebeckten Gefilbe bes Chrubimer, Koniggraßer, Bibichower und Bunglauer Kreifes genießt. Der zweite jener Sobenpunkte, ber Berg 3 ales, öftlich vom gleichnamigen Dorfe, ift zwar betrachtlich niedriger als ber Switschiner Berg, gewährt aber bem Muge ebenfalls einen febr umfaffenden Unblick ber umliegenden Gegend. Un ber öftlichen und füblichen Geite bes Dominiums erheben fich gleichfalls zusammenhangenbe Bergruden und Unhöhen, und nur nach Gudweften und Weften bin geht bie Dberfläche in flaches Pand über. Die Felsarten find im größten Theile die ber Quaber= fandfrein = Formation; blog ber Switschiner Berg macht bavon eine Musnahme; er besteht aus Glimmerfchiefer, ber Urfelsart bes Riefengebirges, welche fich bier, in einer Entfernung von zwei Deilen vom Fufe bes Gebirges, aus ber Formation bes Rothen Tobtliegenben ifoffrt bervorbebt.

Die Gewäffer bestehen in kleinen Mühlbächen und Teichen. Der Dbere = Uuh leg ower Bach entspringt am Switschiner Berge, oberhalb Auhlegow, treibt in diesem Dorse eine Mahl = und Sägemühle, und geht dann auf das Gebiet der Herrschaft Miletin, wo er sich beim Miletiner Bade mit bem Unter Auh leg ower und dem Tebihosche ter Bache, die gleichfalls beide am Switschiner Berge entspringen, verseinigt und den Bystiser Bach bilder. Der Daubrawiser Bach entsteht im Walde Zatluk, auf der östlichen Bergkette, durchsließt in sübesstlicher Richtung das Dorf Daubrawis und vereinigt sich unterhalb der Mahl = und Sägemühle daselbst, deim Hose Wellebradek, mit dem bei Retschise entspringenden Zabreser und darauf mit dem Trotiner Bache, worauf er sich auf das Gebiet der Herrschaft Smitis-Hoseniowes im Königar. Kreise begiebt. Alle diese Bäche enthalten Korellen.

Unter ben zahlreichen Teich en, von welchen die meisten mit Karspfen, zwei aber mit Forelten besetzt find, verdienen ber Pilfer Teich, zwischen Miregow, Zaborow und Seblet, ber Rohlik, 1/4 St. oberhalb bessehen, beibe vom Daubrawiter Bache burchflossen, ber Bubin, noch

weiter aufwärts, ber Chotak, ber Schanbulik und ber Batluker Teich, im Balbe Batluk, als die größten genannt zu werden. Wehre andere Teiche werden abwechselnd als Wiesengrunde benutt.

Die Bevölkerung bes Dominiums betrug im J. 1834: 4278 Seelen. Darunter befinden sich 3 ifraelitische Familien; die übrigen Einwohner sind Katholiken. Die herrschende Sprache ift die bohmische; nur das Dorf Switschin hat durchaus teutsche Einwohner.

Die Ertrage = und Nahrungequellen bes Dominiums und ber Einwohner bestehen im Betriebe ber Landwirthschaft und verschiedner landlicher Gewerbe, namentlich der Flachsspinnerei und Weberei, welche lettere beiben Gewerbszweige vorzugsweise die Bewohner des Dorfes Swistschin beschäftigen.

Der Acerboden bietet auf biefem Dominium alle Abstufungen, vom festesten, widerspenstigen Letten bis jum lockersten Sande, bar. Indeffen hat ber leichtere Boben bas Uebergewicht, fo bag menigftens % ber Acterflache einspännig mit Ruhrhaten bearbeitet werden tonnen, und nur etwa 1/4 brei = ober vierspanniger ftarter Pfluge bedarf. Der Untergrund ift theils rothlicher Lehm, theils Sand. Unter bem gaben schwarzgrauen Boben liegt ein unerschöpflicher Borrath von Thonmergel, beffen fich bie Dbrigkeit ichon feit beinahe 20 Jahren gur Berbefferung ber Felber bebient. Bereits bis jum Jahre 1825 waren auf 150 Joch derfelben beis läufig 6000 Fuhren Mergel gebracht worden und es wird bei dem gun= fligen Erfolge biefer Rulturmethobe noch immer damit fortgefahren. Auch auf die Unterthanen hat das Beispiel der Obrigkeit vortheilhaft einge= wirkt, indem ichon viele kleine Studchen Kelb bei ihren Wirthichaften jum Behuf bes Kleebaues mit Mergel befahren worden find. Die ge= wöhnlichsten Rulturgemachse find Getraide, Futterpflanzen, Rraut, Ruben, Flache, etwas Sopfen und fehr viel Doft, welches lettere aber nur auf den obrigkeitlichen Grunden im Freien gezogen wird, mahrend die Dbftbaumjucht bei ben Unterthanen nur in eingeschränkten Garten Statt finbet.

Der Biebftand mar am 30. Upril 1833:

|          | Bei ber Obrigfeit.                                                                          | Bei ben Untertbanen.                                                                                                        | Busammen. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pferde   | 7<br>(Alte)                                                                                 | 155<br>(136 Alte, 19 Fohlen)                                                                                                | 162       |
| Rindvieh | 147 (3 Buchtstiere, 1 junger Stier, 63 Kühe, 45 Kalsbinnen, 19 Bugochsen, 16 junge Ochsen.) | 1069<br>(6 Buchtstiere, 2 junge Stiere, 610 Rübe, 223<br>Kalbinnen, 15 Mastoch=<br>sen, 180 Bugochsen, 33<br>junge Ochsen.) | 1216      |
| Schafe   | 1572<br>(1222 Alte, 350 Lämmer)                                                             |                                                                                                                             | 1572      |

Schweine und Geflügelvich werden nur zum Bebarf einzelner Wirth= schaften gehalten. Bienenzucht findet man zwar überall, aber nur in ein=

gelnen Stoden.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde bestehen 5 Maie rehöfe in eigner Regie, nämlich ber Politschaner, der Rohosniger, der Sedletzer, der Welchradeker, und der Rothe Hof, bei Welchradek. Mit ben 4 erstgenannten sind Schäfereien verbunden. Auf den Grunden breier andern Maierhöfe, die in den Jahren 1787 bis 1799 emphyteuztisitt worden, stehen jest die Dörfer Mitegow, Lhota und der unterste

Theil von Trebihofcht.

Die Baldungen befinden fich größtentheils auf ben nördlichen und öftlichen Unboben und bestehen aus einer Menge einzelner Bestände unter verschiednen Namen. Die ansehnlichsten find: Ceperta, meift Riefern, 236 Jod; Batlufa, 262 Joch 1354 St.; Pifet, gu= nachft am Politschaner Schloffe, Schones Bauholz, besonders ansehnliche Eichen enthaltend, 175 Joch 1106 [ Rl.; Gebling, aus Tannen bestehend, 68 J. 330 St.; Lifek, 70 J. 1018 St.; Morawa, Madelholz und Gichen, 56 3. 1212 St.; Megnhor, das schönfte Rabel = und Buchenholz liefernd, 47 3. 1440 [ Rt. Alle obrigfeitli= den Balbungen haben nach amtlichen Ungaben einen Flachenraum von 1107 3. 1179 St. Die Balbungen ber Unterthanen, gusammen 711 3. 1426 Al., liegen größtentheils im Norben und enthalten Da= belhölzer. Die gefammte Flache der Balbungen beträgt alfo, nach wirth= Schaftsämtlichen Ungaben, 1819 3. 1005 [ Rl. Der jährliche Ertrag fann bei einem 100jährigen Turnus auf 1000 bis 1500 Rl. angenom= men werben. Der Abfat bes Bolges fichert, außer bem einheimischen Berbrauch, bas Bedürfniß ber nachften Rachbarorte, fo wie bes fublicher gelegnen Flachlandes, mo zwar Ueberfluß an fruchtbaren Felbern vorhanden ift, aber Mangel an Bau= und Bertholz berricht.

Der Wildstand ift, ba in ber Na "barfchaft nichts gehegt wird, ber Größe bes Areale keineswegs angemeffen. Bei Politschan befindet sich ein gut unterhaltner Fasangarten, in einer zweckmäßigen, mit Wiefen und Aeckern umgebnen Lage. Der größte Absah, besonders ber Fa-

fanen, gefchieht nach Schlefien.

Das Mineralreich liefert Kalksteine, bie gebrannt und zum Bauen verwendet werden, Mühlsteine, Sandstein, der zu Bildhauerarbeiten brauchbar ist, blauen Töpferthon, Lehm zu Ziegeln, auch Topase, Carneole und Chalcedone, doch jest weit weniger als sonst, wo in Sedles ein eigner Steinschleifer sich von der Bearbeitung berselben nähren konnte. Bor beiläusig 110 Jahren ließ die damalige Obrigkeit an der südlichen Seite des Berges Switschin mit großem Aufwande nach Silber graben; es soll aber nur so viel erbeutet worden senn, daß sich der Besiger daraus ein Umhängkreuz machen lassen konnte, wahrscheinlich das theuerste, das es jemals gab. Der jesige Besiger ließ im J. 1812 im Auhlegower Berge nach Steinkohlen graben, war aber eben so wenig glücklich.

Mit ben gewöhnlichen Polizeigewerben beschäftigten sich am 1. Juli 1833 auf dem ganzen Dominium 59 Meister und andere Gewerbsbefugte mit 12 Gesellen, 7 Lehrlingen und 17 andern hilfsarbeistern, zusammen 95 Personen. Commerzial = und andere Gewerbe wurden von 13 Meistern mit 1 Gesellen und 1 Lehrling betrieben. Ausferdem gab es 955 Flachsspinner und Leinweber, die meisten in Switzschin und Politschan. Die Beschaffenheit der übrigen einzelnen Gewerbe ist in der vom obrigkeitlichen Wirthschaftsamte eingesandten Tabelle nicht angegeben. In Lanschau ist ein Krämer.

Sanitats = Perfonen find 1 Bundarzt (in Politschan) und 2 Bebammen (in Trebihoscht und Welchradet).

In Lanschau befindet sich ein im J. 1825 auf obrigfeitliche Koften errichtetes Urmenhaus, worin 4 arme Familien freie Wohnung genießen.

Die Verbindung bes Dominiums mit ben benachbarten Orten geschieht durch Landwege. Ueber Lanschau und Politschan geht die von Josephsstadt und Jaromir durch das hiesige Gebiet und dann weiter über Miletin und Vielohrad nach Gitschin führende Straße; eine zweite Straße geht von Königinnhof durch die hiesigen Dörfer Zales, Daubrawig, Welehrades, Lanschau und Sedles, nach dem südlichen Theile des Kreises, dis Neus Bidschow. Die nächste Post ist in Horis.

Folgendes find die Ortschaften des Dominiums:

- 1. Beiß = Politichan (gewöhnlich nur Politichan, böhm. Bily Policany), 5 St. nö. von Reu = Bibschow und 53/4 St. osö. von Gitschin, zu beiben Seiten bes Arotiner Baches, an der Straße von Jaromit nach Miletin, D. von 93 h. mit 657 E., worunter 2 ifrael. Familien, ist der Sid des obrigkeitlichen Wirthschaft, fahaftsamtes, nach Lanschau eingpf. und bat 1 obrktl., schon im J. 1580 erbautes, aber im J. 1725 erweiterres und umgestaltetes Schloß, mit einem erst in den letzen Jahren angelegten, mehr als 20 Joch Flächenraum einnehmenden, schönen, englischen Garten, 1 Mhs., 1 Schäferei, 1 Bräuhaus (auf nicht volle 10 Faß), 1 Branntweinhaus, 1 Wirthsbaus, 1 Fasangarten mit einer 600 Klaster langen Mauer umgeben, 1 Waldereiterswohnung, 1 Fischmeisterswohnung, 1 obrktl. Delstampse und Mühle.
- 2. Groß = Trotin (gewöhnlich Trotin, böhm. Gruba Trotina), 1/4 St. nw. von Politschan, bicht bei Klein = Trotin (Oft. Miletin), mit bem es ehemals ein einziges Dorf ausmachte, D. von 41 D. mit 274 E., ift nach Lansch au eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 Mühle.
- 3. 3bobin, 3/4 St. nw. von Politichan, am Trotiner Bache, D. von 27 S. mit 165 G., nach Miletin eingpf.
- 4. Auhlegow, 1 St. nw. von Politichan, am Dbern Auhlegower Bache, D. von 32 h. mit 235 G.; ift nach Miletin eingpf. und hat 1 Birthshaus und 2 Muhlen, worunter 1 mit Brettfage.
- 5. Trebihofdt (Trebihofft, Trebiboft), 1/4 St. nnw. von Politichan, D. von 84 D. mit 530 G., worunter 1 ifrael. Familie, ift nach Miletin eingpf. und hat 1 von ber Gemeinde auf eigne Roften im 3. 1822 erbaute

- Rapelle, 1 Soule und 1 Birthehaus. Der untere Theil biefes Dorfes ift 1787 auf ben emphyteutifirten Grunden eines ehemaligen Mhfs. entstanden.
- 6. Switschin (Zwičina), 2 St. nnw. von Politschan, am nördlichen Abhange bes gleichnamigen Berges, D. von 61 h. mit 451 teutschen E., welche sich von Flachssprinerei und Leinweberei nähren, ist nach Obers Praus nig (Ht. Arnau) eingpf. und hat 1 Wirthsbaus und 1 Windmühle. Auf dem Gipfel des Switschiner Berges liegt (unter 50° 27' 22", 42 n. Br. und 33° 21' 40", 59 ő. Länge) die Kapelle zum heil. Johann von Repomut.
- 7. Ober = Dechtow, 1 St. n. von Politschan, D. von 29. 6. mit 173 C., nach Beiß = Tremesch na (hft. Sabowa) eingpf., hat 1 Wirthshaus.
- 8. Unter = Dechtow, w. bicht am vorigen, D. von 15 G. mit 105 E., nach Beiß = Tremefchna eingpf.
- 9. 3 ab res, 1/4 St. n. von Politschan, an ber Straße von Miletin nach Königinnhof, D. von 22 H. mit 137 E., ift nach Lanschau eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 10. Daubrawig, 1/4 St. no. von Politschan, zu beiben Seiten bes Daubramiger Baches, an ber Bibschower Strafe, D. von 45 h. mit 287 E., ift nach Lanichau eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 Muble.
- 11. Jale 8, 3/4 St. no. von Politschan, am Abhange bes Jaleser Berges, an ber Bibschower Straße, D. von 12 h. mit 102 E., ist nach Lansch au eingpf. und hat 1 Wirthshaus.
- 12. Lanschau, Lanschow (Lansow), 1/4 St. so. von Politschan, auf einer Anhöhe, an ber Bibschower Straße, D. von 53 h. mit 281 E., hat 1 Pfarrtirche unter bem Titet bes heil. Bartholo mäus, bie, schon im XIV. Jahrhunderte erbaut, späterhin als Filiale zum Miletiner Sprengel gehörte und 1720 zur Pfarrtirche erhoben wurde. Sie steht nebst ber Schule unter bem Patronate ber Obrigkeit. Das Innere enthält Grabsteine ber Familie Bu kom sty von huftitan aus ben Jahren 1568, 1570, 1586 und 1602; serner 2 kupferne Särge mit den Leichen des Wenzel Zaruba von huftitan († 1632) und seiner Gemahlinn Walburga geb. von Belkhing (?) († 1639). Nuch sieht man dieses Ehepaar durch zwei marmorne Figuren dargestellt. Eingepfarrt sind, außer Lanschau selbst, die hschst. Dörfer Politschan, Arotin, Zabres, Ketschie, Daubr amig, Zales, Welehrabek, Miregow, Zaborow, Gedlet und Lyotka. Ferner besinder sich in Lanschau 1 Mirthehaus, 1 Mühle und 1 Armenhaus (s. oben). Bur Conscription von Lanschau gehört auch das nw. daran liegende D. Miregow, welches im T. 1784 auf den emph. Gründen eines chemaligen Maierhosse bieses Namens angelegt worden ist.
- 13. Belehrabet (auch Belehrab), 1/4 St. ö. von Politschan, an ber Bibschower Strafe, Ofch. von 8.h. mit 74 C., ift nach Lanschau eingpf. und hat 1 Mhs. nebst Schäl., 1 Riegelbrennerei und 1 Mühle. Man sieht noch Spuren von ben Anigmauern bes ehemaligen Schlosses. Luch ist sieher abseits liegende s. Rothe ho f oder ber Whs. Rothe Politschan conscribirt, bessen Gründe die fruchtbarften bes ganzen Dominiums sind und wo sich ebenfalls nach schwache Ueberreste ber ehemaligen Ritterburg besinden.
- 14. Sebles, 3/4 St. [f3. von Politschan, an ber Bibschower Strafe, D. von 36 S. mit 200 G., ift nach Lanschau eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Schaf., 1 Wirthshaus und 1 Muble.
- 15. Jaborow, 3/4 St. fo. von Politschan, Dich. von 7 S. mit 36 C., nach Lan ichau eingpf.

16. Ehot ka, 1/2 St. f. von Politschan, ein im 3. 1779 burch Emphysteutisirung eines Mhfs. entstandnes D. von 40 h. mit 247 E., ist nach Langit au eingpf. und hat 1 Wirthshaus.

17. Retfchie, 3/4 St. n. von Politican, D. von 33 6. mit 200 G., von welchen 22 h. mit 130 G. gur oft. Ceretwig gehören, ift nach Banfchau eingepfarrt.

18. Rohosnie (Rohosnice), 1/2 St. wsw. von Politschan, zu beiden Seiten des Bystriger Baches, D. der hft. Miletin von 109 h. mit 694 C. z davon bilden 45 h. mit 286 C. den hieher gehörigen s. g. zweiten Theif von Rohosnis, oder das halbe Gut Rohosnis, dei welchem Antheile sich 1 Mhs., 1 Schaf., 2 Wirthshäuser und 1 Mühle mit Brettsage bekinden. Das Ganze ift nach Miletin eingpf. und wird auch bei der hft. Miletin conscribit.

### Allobial=Gut Groß=Gerit.

Dieses Dominium liegt im sublichen Theile bes Kreises, an ber Granze bes Königgraßer, zwischen ben herrschaften horit in Rorden und Westen, Gereswit in Suben und Smirit (Königgraßer Kr.) in Often.

Es gehörte, wie die Inschrift der mittlern Glode der Kirche gut Gerit bezeugt, im 3. 1624 der Wittme Unna Elisabeth Mische tow, geb. Bohdanet von Podtowa. Im 3. 1666 war Joshann Reichstitter von Hillebrand Besitzer von Groß-Gerits. Im 3. 1748 kam es durch Kauf an den Grasen Johann Daniel von Sastheim, welcher sich mit der verw. Gräsinn Maria There ist von Paar, geb. Gräsinn von Sternberg, vermählte, die damals das Gut Hoch Wesely besaß. Nach seinem Tode gelangten beide Güter an den Grasen Johann Wenzel von Paar und sind seit dieset Zeit fortwährend ein Eigenthum dieses, späterhin in den Fürsstenstand erhobnen Geschlechtes geblieben. Der gegenwärtige Besitzer ist der t. t. General Erbland Postmeister Karl Fürst von Paar. (S. Landtass. Hauptbuch, Litt. G. Tom. VI. Fol. 81.)

Der nubbare Flacheninhalt beträgt nach bem Rataftral-Bergilieberungs-Summarium vom 3. 1833:

|                      |    | Domi        | nicale. | 33; u f       | icale. | Bufan          | nmen. |
|----------------------|----|-------------|---------|---------------|--------|----------------|-------|
| •                    |    | <b>Зоф.</b> | □£i.    | S0 <b>4</b> . | □£1.   | Z0 <b>4</b> ). | □ £1. |
| An aderbaren Felbern | t. | 352         | 588     | 785           | 248    | 1137           | 836   |
| = Trischfeldern .    |    | _           | _       | 4             | 1152   | 4              | 1152  |
| = Biefen             |    | 63          | 1586    | 64            | 1116   | 128            | 1102  |
| = Gärten             |    |             | 609     | 29            | 1138   | 46             | 147   |
| = Hutweiden 2c.      |    | 12          | 133     | 32            | 666    | 44             | 799   |
| = Walbungen          |    | 119         | 115     | 137           | 1518   | 257            | 33    |
| Ueberhaupt           |    | 563         | 1431    | 1054          | 1038   | 1618           | 869   |

Die Naturbeschaffenheit ist wie bei ben angranzenden Dominien. Den größten Theil des Gutes nimmt eine bewaldete Anhöhe ein, welche sich östlich von Groß = Gerig und nördlich von Gerekwig bis über Chlomet in Norden hinaufzieht und nordwestlich als Bergruden Chlum fortsett. Längs der westlichen Seite derselben läuft der von der Herzschaft Horig kommende, diesen Bergruden durchbrechende Bystriger Bach, un dem die Dörfer Brezowig und Groß-Gerig liegen, und geht dann von hier nach der Herrschaft Gerekwig.

Die Bahl ber Einwohner ift 716. Sie find, mit Ausnahme 1 Afraeliten-Familie, Ratholiten und sprechen Bohmisch.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen find Landwirthschaft und einige Gewerbe, namentlich Flachsspinnerei.

Auf ben mittelmäßig fruchtbaren Felbern werben alle Gatraibegattungen, Hulfenfrüchte und von den Unterthanen auch viel Flachs angebaut. Außerdem findet man sowohl in Garten als im Freien starke Dbitbaumzucht.

Der Biehstand war am 30. April 1833:

| Pferde   | Bei ber Obrigkeit.                                                                                     | Bei ben Unterthauen. 72                                                                                                         | Zusammen.<br>72 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rindvieh | 102<br>(3 3uchtftiere, 3 junge<br>Stiere, 46 Rübe, 45<br>Ralbinnen, 2 3ugoch=<br>fen, 3 junge Ochfen.) | (59 Alte, 13 Fohlen) 304 (1 Zuchtstier, 1 junger Stier, 192 Kühe, 64 Ralbinnen, 7 Mastoch= sen, 20 Zugochsen, 19 junge Ochsen.) | 406             |

Die Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde geschieht burch einen Maierhof in eigner Regie, ju Groß Geris.

Die obrigkeitlichen Walbungen betragen nach wirthschaftsämtlischen Angaben 125 Joch 55 M. und bestehen aus Tannen, Fichsten, Kiefern und einigen Laubhölzern. Der Ertrag ist für ben eignen Bedarf hinreichenb.

Beim Dorfe Brezowit find 2 Sandftein=Bruch e, welche gute Schleifsteine liefern, die sowohl nach Bohmen, als nach Mahren und Desterreich starken Absat fint:n.

Die Jahl ber Gewerbsleute am 1. Juli 1833 mar 23, namlich 20 Meister und andere Gewerbsbesiger mit 2 Gesellen und 1 Lehrfing. Man zählte im Einzelnen: 3 Bierschänker, 1 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 1 Garnhändler, 1 Gärtner, 1 Getraidehändler, 1 Griesler, 1 Leinweber, 2 Müller, 3 Schmiede, 1 Schneider, 1 Schuhmacher, 1 Steinmes und 1 Wagner.

In Groß-Gerit ift 1 Sebamme.

Die Berbindung bes Gutes mit den benachbarten Orten geschieht bloß burch Landwege. Die nachsten Poften find in horit und Königgras.

#### Die Ortschaften find:

- 1. Groß = Gerig (gewöhnlich nur Gerig, Befice), 33/4 St. no. von Reu = Bibicon und 53/4 St. ofc. von Siticin, an ber Byftig, D. von 63 D. mit 339 G., hat 1 Pfarrfirche unter bem Titel ber beil. Maria Magbalena, 1 Soule, beibe unter bem Patronate ber Obrigfeit, 1 obrettl. Schloß mit bem Sige bes Birthichaftsamtes, 1 Dthf., 1 Brauhaus (auf 10 gaß 11/4 Eimer), 1 Branntweinhaus, 1 Birthehaus und 1 Mühle mit Brettfage, welche 1/4 St. n. vom Orte liegt. Die Kirche bestanb fcon 1384, 1390 und 1395 ale eigne Pfarrtirche, gehörte fpaterbin als Commenbat = Kirche zum horiger Sprengel, wurde aber burch legtwillige Berfü-gung bes Grafen von Gaft heim vom 3. 1762, welche fein Rachfolger Graf Johann Benzel von Paar in Bollziebung brachte, wieder zur Pfarrkirche erhoben und erhielt einen eignen Abminiftrator. Das Gebaube ber Rirche wurbe 1780 erweitert und erhielt 1792 einen gang neuen fteinernen Gloden= thurm. Eingepfarrt find fammtliche Ortichaften bes Dominiums und bie fremben Dorfer Rafchim (oft. boris), Bohanta (oft. Smiris) unb Steinbruch (oft. Ceretwig). Das Schlof liegt am f. Enbe bes Dorfes und ift vom Grafen von Gaftheim beträchtlich vergrößert worden, fo baß es jest ein geschloffenes Bierect bilbet. In dem Brauhause wird feit bem 3. 1805 nicht mehr gebräut, indem bamale die hiefige Brauerei mit der in Hoch = Besely vereinigt wurde.
- 2. Brezowie (Brezowice), 1/2 St. nnw. von Gerig, an ber Byftrig, D. von 36 h. mit 138 C., ift nach Gerig eingpf. und hat 1 Mühle.
- 3. Chlo met, 3/4 St. n. von Gerie, auf ber Anhöhe, D. von 18 S. mit 118 G., nach Gerie eingpf.
- 4. Wottus ober Wottusch (Wotui), 1/2 St. nö. von Gerig, auf ber Anhöhe, D. von 20 h. mit 121 C., ist nach Gerig eingpf. und hat 1 Wirthsh.

## Allodial = Herrschaft Cerekwig und Trebo = wietig.

Diese Herrschaft liegt im sublichen Theile bes Kreises, an der Gränze bes Königgräßer, zwischen den Dominien Horie, Groß-Geris und Smistis (Königgr. Kr.) in Norden, Smiris in Often, Prim (Königgr. Kr.) und Sadowa in Süden, und Horis in Westen.

Der gegenwärtige Besiger ist Franz Girtler Ritter von Kleesborn, welcher bie Herrschaft vom vorigen Besiger, dem f. f. Kämmerrer zc. Johann Grafen von Kolowrat-Krakowsky, Freiherrn von Ugezd, am 28. Nov. 1832 für die Summe von 220000 st. E. M. erkaufte. (S. Landtäsliches Hauptbuch Litt. C. Tom. IV. Fol. 233.)

Die frühern Besiger, wie solche theils bei Schaller (ber sich auf Ritter von Bienenberg beruft), theils in dem Gedenkbuche der Pfazerei zu Hniewtschowes verzeichnet sind, waren die Ritter von Hustifan. Im S. 1561 wohnte 3beniek Zaruba von Hustifan, herr auf Cerekwig, dem Prager Landtage bei. Im S. 1609 gehörte das Gut dem Wladislaw Bukowsky von Hustifan und bessen Gemahlinn Dorathea von Augezdes. Wenzel Zaruba Ritter von

Huftikan besaß es von 1660 bis 1675, und Franziska Magbalena von Huftikan von 1680 bis 1689. Um das J. 1690 soll es, nach von Bienenberg, an Johann von Bubna gekommen sepn. Bon 1697 bis 1726 war es ein Besightum des Grafen Johann Abam von Zaruba. Im J. 1729 kauste Ulysses Marimilian Graf Browne zu Montany und Camus, die Herrschaft für 211000 fl. und hinterließ sie 1760 seinem Sohne Phislipp Georg, nachmaligem k. k. Feldmarschall-Lieutenant, welcher sie bis zu seinem Tode 1803 besaß. Nach demselben siel die Herrschaft, vermöge einer noch bei seinen Ledzeiten von ihm ausgestellten Schenkungsurkunde, an seine Gemahlinn Anna Maria geb. Gräffinn von Staray, welche, da sie kinderlos war, dieselbe ihrem Neffen Vincenz Grafen von Staray und Nagy Mihaly vermachte, der sie 1816 übernahm und 1822 an den obenerwähnten Grafen Johann von Kolowrat=Krakowsky verkauste.

Der gesammte nut bare Flach en in halt ift nach wirthschaftsämtlichen Angaben vom I. 1825: 2795 J. 795 II. Rach bem Ratastral-Zerglieberungs-Summarium vom I. 1833 betrug berselbe:

|                         | Dom   | inicale. | Ruff  | icale. | Bufan | nmen. |
|-------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|-------|
|                         | Tody. | □£1.     | Sody. | DRI.   | Sody. | DRI.  |
| Un acterbaren Felbern . | 702   | 1527     | 1200  | 21     | 1902  | 1548  |
| = Teichen mit Medern    |       |          |       |        |       |       |
| verglichen              | 46    | 389      | -     | 115    | 46    | 389   |
| = Trifchfelbern         | -     | 1        | 1     | 536    | 1     | 536   |
| = Wiesen                | 185   | 1337     | 106   | 651    | 292   | 388   |
| = Garten                | 11    | 760      | 44    | 1278   | 56    | 438   |
| = Teichen mit Wiefen    |       |          |       |        |       |       |
| verglichen              | 10    | 1319     | -     | -      | 10    | 1319  |
| = Sumveiben zc          | 5     | 1057     | 30    | 1082   | 36    | 539   |
| = Waldungen             | 392   | 971      | 93    | 3      | 485   | 974   |
| Ueberhaupt              | 1355  | 960      | 1476  | 371    | 2831  | 1331  |

Die Dberfläche ift wellenförmiges Land. Un ber nörblichen Granze beginnt ber Bergrücken Chlum, ber fich von hier weit nach Nordwesten fortzieht. Die Felsarten sind Quader sandstein und Plänerfalt.

Das Gebiet der Herrschaft wird vom Bystriger Bache durchftrömt, der von Groß-Gerig aus Nordwesten kommt und auf seinem Laufe von hier nach Süben den westlich vorspringenden Theil des Gutes Prim (Königgr. Kr.) durchschneibet, dann das hiesige Dorf Hniewtschowes bewässert und auf die Herrschaft Sadowa übergeht. Er schwillt zuweilen heftig an und macht große Verheerungen an den angränzenden Biesen, trägt aber auch durch seine Niederschläge zur Fruchtbarkeit derselben bei. Die Teiche sind von geringer Größe; drei ehemalige Teiche sind in Wiesengrund verwandelt worden. In der Nähe von Eerekwis bricht aus einer 9 Geviertzoll großen Deffnung eine Mineralquelle hervor, welche nach einer im April 1817 vorgenommenen Zerzlegung kohlensaures Eisen, Schwefel, Kalk und Alcalien enthält und seit einigen Jahren nicht bloß von Einheimischen, sondern auch von Bewohnern der Rachbarorte mit dem besten Ersolge zum Baden benuft wird.

Die Bahl ber Einwohner ift 1879. Sie find mit Ausnahme von 3 protestantischen und 3 ifraelitischen Familien, Ratholiken und sprechen durchaus Bohmisch.

Die Ertrags= und Nahrungsquellen find Feld = und Obst= ban, Pferde=, Rindvich=, Schaf= und Schweinezucht, nebst einigen Sewerben, Taglohn und Spinnerei.

Der Boben besteht theils aus gelblichem, theils aus rothlichem Lehm ober Thon und ist sehr fruchtbar. Er enthält 50 pro Ct. Thonerbe, 35 pro Ct. Kieseletete, 8 pro Ct. Humus, 4 pro Ct. Kalt und 3 pro Ct. Eisenorpb. Man erzeugt alle Getraibearten, besonders Waizen und von Seiten der Unterthanen vorzüglich Flacks, weniger Erdäpfel, dagegen mehr Kraut. Obstbau wird sowohl in Gärten als im Freien sehr flart und mit bestem Ersolge betrieben.

Den Biehftand zeigt folgende Ueberficht vom 30. April 1833: Bei ber Obrigfeit. Bei ben Unterthanen. Busammen. Pferbe 212 212 (152 Alte, 60 Fohlen) Rindvieh 148 578 726 (72 Kühe, 55 Kalbin= (1 Buchtftier, 1 junger nen, 16 Bugochfen, 5 Stier, 355 Rube, 186 junge Dchfen.) Ralbinnen, 20 Mastoch= fen, 4 Bugochfen, 4 jun= ge Ddien.) Schafe 21 853

Die Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde geschieht burch 3 Maierhofe in eigner Regie (zu Cerekwig, Trebowietig und hniemsthowes); 1 Maierhof (ir Unter=Tschernutek) ist emphyteutisirt. Bei ben hofen in Trebowietig und hniemtschowes sind Schafereien.

(18 Alte, 3 gammer.)

832 (752 Alte, 80 Lämmer)

Die Walbungen bestehen aus Riefern, Tannen, Fichten, Eichen, Beiß= und Steinbuchen, Ahorn und Birken. Das holz wird theils auf der herrschaft verbraucht, theils nach Josephstadt und andern benachsbatten Orten abgesett.

Der Wilbstand ift ansehnlich. Es werden jährlich an 200 Hasen, 200 Rebhühner und 500 Fasanen geschossen. Bei Gerekwis find 2 Fasangarten.

Bei Trebowietit fleht ein obrigfeitlicher Steinbruch in Betrieb.

Mit Gewerben und handel waren am 1. Juli 1833 zusammen 45 Meister und andere Gewerbsbefugte mit 41 Gesellen, Lehrlingen und Gehilfen, in Allem 86 Personen beschäftigt.

In Pniewtschowes ift 1 Debamme.

Seit bem 1. April 1833 ift durch bie Dbrigkeit ein Armen . Inft itut gegrundet worben, welches jest ein Stammvermogen von 100 fl. 44% fr. C. M. und 9375 fl. 40 fr. 2B. 2B. befigt. Der lettere Betrag besteht in Stiftungs-Kapitalien von mailand Grafen Philipp Seorg Browne und dessen Gemahlinn Maria Anna. Die Einkunfte betrugen bis zum Schluß bes Jahres 1833: 112 fl. 32 fr. C. D. und 587 fl. 15 fr. 28. 28., von welchen 43 Urme betheilt murben. Durch das Testament des im J. 1833 verstorbnen Prager Bürgers Frang Langer erhielt ber Konds biefes Armen-Inftituts eine Bermehrung von 2500 fl. C. M. Außerdem besteht in Hniewtschowes schon seit bem I. 1737 eine Spitalftiftung mittelft eines Rapitals von 2500 fl., welches ber bamalige Pfarrer zu niewtschowes Georg Pruscha zur Berpflegung 6 armer Unterthanen ber Berrichaft legirte. Das Gebaube biefes Spitals murbe 1786 vom Grundheren Grafen Philipp Georg von Browne für 50 fl. angekauft und jum Schulhause verwendet. Das gegenwärtige Vermögen besteht in 1260 fl. C. M. und 269 fl. W. W., von bessen Binsen die 6 Pfründler jeder jährlich 24 fl. W. W. erhalten.

Bom Amtsorte Cerefwis führen von ben Unterthanen angelegte gute Strafen nach Trebowietis, Benatet und ber Luschner Muhle. Durch Cerefwig geht die Strafe von Neu-Bibschow nach Jaromir und Josephftabt. Außerbem liegt die Herrschaft auch in der Nahe der von Königgraß nach Gitschin führenden Chausse. Die nachsten Posten sind in Horig, Chlumes und Koniggraß.

#### Die Ortschaften find:

- 1. Cerefwig (Cerefwice), 4 St. ond. von Reus Bibichom und 6 St. fo. von Gitschin, an der Straße von Gitschin nach Jaromik und am so. Ende bes Bergrückens Chlum, D. von 59 h. mit 408 E., worunter 2 israel. Fasmilien, ift nach oniewtschowes eingps. und hat 1 Filialkirche zu Maria Verkündigung, die nach den Errichtungsbüchern schon 1412 vorshanden war, 1 obrktl. Schloß mit dem Sige des Wirthsch aftsamtes und 1 Schloßkapelle, an welcher ein eigner Schloßkaplan angestellt ift, 1 Mhs., 1 Bräuhaus, 1 Branntweinhaus, 1 Einkehrhaus, 1 Körsterhaus und 2 Fasangärten. Abseits liegt 1 Kapelle zu St. Laurentius, im Walbe Liftig, und die John oben erwähnte Mineralquelle. Auch ist zu Gerekwig die 1/4 St. sw. am Bystriger Bache liegende Luschner Mihle und Brettsäge conscribirt.
- 2. Trebo wietis, 1/4 St. w. von Cerekwis, D. von 77 h. mit 553 C., worunter 2 protest. Familien, ift nach Oniewtschowes eingps., hat 1 Mhf. nehft Schaft, 2 Wirthshauser, 1 Muble und 1 obritt. Lohgarberei; 2/4 St. nw. liegt 1 hegerhaus und 3/4 St. n. die nach Große Beig eingps. Sinschick Stein bruch, aus 1 Wirthshaus und 7 von Steinbrecher Fasmilien bewohnten hausern bestehend, sammtlich hieber conscribirt.
- 3. Unter = Afchernotet ober Afchern utet (Doleni Cernotet ober Cernutet), 1/4 St. fw. von Seretwig, nabe an der Byftig, D. von 36 h. mit 213 E., worunter 1 protest. Familie, ist nach h niewt ich owes eingpst und hat 1 Wirthshaus, 1 Mühle mit Brettsage und 1 emph. Ahf.

4. Hniewtschowes (Inewcowes, bei Schaller, wahrscheinlich burch Drucksehler, tremcowes), ½ St. st. won Gerekwig, am Bystriger Bache, D. von 49 H. mit 352 E., hat 1 Pfarrkirche zu St. Georg M., 1 Schule, beide unter bem Patronate ber Obrigkeit, 1 Mhf. nehst Schäft, und 1 Wirthsbaus. Ueber das Alter ber Kirche und ihre Schäftsle ist nichts angegeben. Die Glocken sind aus dem XVI. und XVII. Jahrhunderte. Eingepfarrt sind die hiesigen Dörfer Gerekwig, Tredowietig, Unter=Tschernotek und hniewtschowal und Dber=Ischernotek (Gtt Prim).

5. Schellowis (Belfowice), 1/4 St. ö. von Gerefwis, D. von 31 b. mit 211 G., worunter 1 Ifraeliten Familie, ift nach horen io mes (oft.

Smiris) eingpf. und bat 1 Wirthshaus.

6. Brobo mnig (Wrchownice), 1/2 St. fo. pon Cerefwig, D. von 16 5. mit 110 C., ift nach hof en iowes eingpf. unb hat 1 Birthshaus.

Much gehören jum hiefigen Dominium 22 . mit 130 E. bes Dorfes Retidig ber Dft. Politidan. (G. biefe.)

# Stiftungs = herrschaft horit fammt ben Gustern Groß = Barchow und humburg.

Diese dem k. f. Prager Militär-Invaliden-Institut gehörigen Besitzungen bilden zwar in hinsicht der Berwaltung ein Ganzes, mussen aber, da sie nicht nur ihrer geographischen Lage nach von einander abgesondert sind, sondern auch in der k. Landtafel als zwei getrennte Dominien erscheinen, jede einzeln für sich dargestellt werden.

## I. herrschaft horit fammt ben Gutern Trebnau-

Dieses Dominium liegt im östlichen Theile ber süblichen Hälfte bes Bibschower Kreises, wo es, zwischen ben Dominien Bielohrad und Miletin in Norden, Smitt (Königgr. Kr.) und Groß-Gerig in Often, Gerekwig und Prim (letteres im Königgr. Kr.) in Südosten, Sadowa, Straschow und Smidar in Süden, Skriwan und Smidar in Südewesten, Smrbowig und Holowaus in Westen, Nadim (resp. Wogig und Chotetsch) und Kumburg-Aulibig in Nordwesten, ein geschlossens Ganzes bildet. Nur das Dorf Augezd-Splwaruw liegt abgesondert davon, zwischen Bestandtheilen der Herrschaft Smidar und des Gutes Hoelowaus.

Den forgfältigen gelehrten Forschungen des f. f. Professos Herrn Janbera zu Prag, welcher und seine zahlreichen handschriftlichen Sammlungen mitzucheilen die Güte gehabt hat, verdanken wir über dieses Dominium eine sehr vollständige Kenntniß der frühesten Besiger dieser Herschaft. Diesem zufolge erscheint die Ortschaft Hofis in einer Urkunde vom J. 1365 schon als Städtchen oder Stadt (Oppidum) und zwei Theile besselben nebst zwei Theilen des Kirchen-Patronats da-

felbft und zwei Theilen von Ehota Bregowffa (bem beutigen Lhota St. Gotthard), wurden damals von bem Befiger Jatus von Soris feinen Gobnen Smatomir und Sonto als Erbeigenthum über= geben. Bon einer Berrichaft Soris, wie fie jest beftebt, ift in biefer Urfunde noch feine Rede. Die einzelnen Beftanbtheile berfelben waren bamals, wie anderwarts, befonbere Guter unter eignen Befigern. Co erfcheint g. B. im J. 1395 ein Johann Rule von Baffnicg, 1396 ein Johann von Libonicg u. a. m. Rach bem um bas 3. 1390 erfolgten Tobe ber beiben Bruber Swatomir und Synto, gehorte Boris nebft Rabifowis, zc. 2c. bem Cohne bes Erftern, Da= mens Sonto von Solowus, gemeinschaftlich mit feinem Better Johann von Rabifowit. Spater fielen biefe Guter an bie tonigl. Rammer und Konig Bengel IV. verlieh fie 1418 bem 30= hann Gulet von Rogogied, bem jedoch biefer Befit von Jarko von Pesta, einem Glaubiger bes Johann von Radifowis, welcher deffen Untheil ale Sopothet verfichert erhalten hatte, bestritten murbe. Es ift nicht bekannt, zu meffen Bunften biefer Rechtsftreit entschieben worden ift. Roch mabrend bes Suffitenkrieges waren die meiften Be= ftandtheile der jegigen Berrichaft Soris besondere Guter und konigliche Leben. Milowis 3. B. gehorte bem Gigmund von Kniegis, Petrowicet bem Rifolaus von Petrowicet u. f. w. Gpaterhin gelangten fie nebft Dorig felbft und andern Gutern biefer Gegenb an bas Gefchlecht ber Berren von Riefenburg. Gin Rafchin von Riefenburg, bem Soris in den erften Jahren der Regierung Raifer Bladiflams II. geborte, hinterließ es feinem Cohne Johann Rafchin von Riefenburg, ber zugleich Befiber von Petrowis, Trebowietig, Libonis und Chwalina war, welche legtern zwei Drtichaften feit bem beständig mit Soris vereinigt blieben. Muf biefen Sobann Rafchin von Riefenburg folgte, mahrscheinlich um bas 3. 1503, Johann (ober Sanufch) von Batoftein, f. Soffehen = und Ram= merrechte-Beifiger, ein Gohn Sonete von Balbftein und ber Manes von Runftabt, Tochter Konig George von Podebrad. Er mar mit Unna von Riefenburg vermählt, farb 1506 in hohem Alter und murbe in der Boriger Rirche beigefest, wo jedoch feine Spuren feiner Grabftatte mehr zu finden find. Gein Rachfolger war fein Cohn 3 bento, melcher 1525 ftarb, aber die Berrichaft Boris noch bei feinen Lebzeiten, mahricheinlich 1521, an Ibalbert von Pernftein verlaufte. Dach diefen ericheint Johann Lithoborfen von Chlum als Befiger von Boris, welcher 1535 bie "Befte und bas Stabtchen Soris nebft ben Dor= fern Libonig, Lhotka und Chwalina, mit Wirthshäufern, Mühlen und Patronaterecht" für 5000 Schock an Peter Bobbanesen von Sob= fow a verlaufte. Diefer trat fpaterhin bas Bange, wie es eben verzeich= net wurde, fur diefelbe Gumme an Bernard Behuffich von Des ft a g o w ab, aus beffen Sanben es um bas 3. 1540, ebenfalls fur 5000 Schod, an Sigmund Smiridy von Smirit überging. Um bie

with the Course we have the Course we T TERMINANT TERMINANT - en fent und ber bei der anter bette better and the second of the second o and a first of the transferred of um im m Tim mem ife beinrich of their error of the title committee to the animal time. mary in matter the training of the contract of 1 1 mmm. Die mit las und in 15% mit was and the second second second The same that is the first manufic attenuation of Morrie : - order or dat et andere annaben Lindone the state of the s -- in ann fram Franke Sie العياضاسا مرحوق و and the second s Buf in in a remain ten. Live an are ten 1606 and the same and the same and a same to Senter Gegen, Graner Breite . a. a. Antickente fibe senent eine gem geber Sem Jager im dem gilt und ple of 2000 come. Or o one common maintes our rines Beiter in in igen trongin konne nimitminist im innere Bereich in der und understein der in der und der Bereich and or service for me in armin fram in Finne Ill mar fine ficht in der medernen Tie effe Die fie eis s Boh is and Normal a in the religion directs war in der eine eine einem der Ger mante Branche. Com son en er lette if einer Fierente und fie ern ferfang und uman kunte er Emifichte fie afficie de finise l'originé une renait les unes ce l'ille appe refe nichen Gerier, nebne mit im Mat jeine mir im Artiger Stellen eletienen per in franken Suntan Killen Sunta und die effen er Merinis unt ein Seiner Onen fiereme Mainer me ver derfer griftlichen int Bar, in ichteren in ausgebe Die Freme vor ichmifden brimmiren mit itt frame ice ichierriere ften per pr felig vers. Eint von Ubreit Jerann, witten fannet ent 34 Jakes ile finer ven ver mieffe Diremten, weime beit Dun matter die providentite Perinsuma enceller rentent e reflectere wer need Ann me is on in No. 300 1400, no o mi Lieb minim and a de Komilionarch y Storagestofflig receins mure. Li v nicht meer-Adide gereigt und fen Brigher. Es als in Bourt der unt namme W By ile inge Gulfe icofinnis wir, feine finne Someffie E : fo Arris & 1 - 1 1 - 1 1 there was unbekinnnen Leitzweit werderweitung wer 1914 Anes Hemilienner gebens: in Solote Aumourg ale Grinnane une

mabrt wurde: fo ernannte Albrecht Johann noch vor feinem Ende burch mundliche Willenserklärung feine jungere Schwefter Margaretha Salomena, welche mit Beinrich Clawata von Chlum und Roffumberg vermählt war, gur Erbinn fammtlicher Fideifommiß= Berrichaften und übertrug ihr zugleich die Vormundschaft über den Bruber Beinrich Georg. In Betreff bes barüber entstandnen Rechtsftreites zwifchen beiben Schweftern, von welchen fich bie altere, Elifabeth Ratharina, gleich nach bes Brubers Tobe, mit bem Freiherrn Dtto Rrumba von Bartenberg vermählt hatte, ber gewalfamen Beife, wie fie fich in ben Befit ber Stadt und des Schloffes zu Gitschin feste, und ber unglücklichen Rataftrophe, welche am 1. Febr. 1620 bie Folge bavon mar, verweisen wir ben Lefer auf die hiftorifche Ueberficht ber Serrichaft Rumburg = Mulibis. (G. oben G. 124.) Die für bie Utraquifien ungludlich ausgefallne Schlacht am Beigen Berge (8. No= vember 1620) bewog die Befigerinn ber Smiridhifchen Guter, Dar= garetha Salomena, fich mit ihrem Bruber Beinrich Georg und ib= rem Cobne Albrecht Beinrich nach Breslau zu flüchten. Alle biefe Buter wurden nunmehr von der foniglichen Rammer eingezogen und ber nachber fo berühmt geworbene Albrecht Bengel Gufebius von Balbft ein, ein Neffe bes verftorbnen Gigmund Smiriden, brachte am 24. Upril 1623 die Berrichaft Boris, nebft Rumburg, Mulibis, Stal, Troffy, Dub (Böhmifch=Micha) und Friedftein, für bie Abschähungs= fumme von 430564 Schod 31 Gr. meifnisch, oder 502325 fl. 16 fr. 1 br. rhein. fauflich an fich, erflarte fie aber, nebft vielen anbern Gutern, bie er ebenfalls aus ber allgemeinen Confiscationsmaffe an fich faufte und mit ben vorigen 1625 jum Bergogthume Friedland vereinigte, (f. Berrichaft Rumburg-Mulibit), für fonigliche Leben, überließ auch mehre berfelben als Ufterleben an verfchiebne abelige Perfonen. Co erhielt g. B. Sieronymus Butowffn von Reudorf, ber Regent (ober oberfte Bermalter) bes Bergogthums, ichon 1624 bas Gut Trebniauffowes, mit den Dorfern Boftrom, Gutwaffer und einem Untheile von Milowit, als ein folches Ufterleben und wurde fpater, 1628, auch mit ben Dorfern Libonis und Chota, fammt dem Borwerfe Rafchin belehnt. - Rach bes Friedlanders Tode (25. Febr. 1634) fiel Boris, wie alle feine übrigen Befigungen, neuerdings an die fonigt. Rammer gurud. Die Unfpruche ber geflüchteten Margaretha Salemena Freiinn von Stawata an bie Smirichofchen Guter blieben ohne Erfolg und Raifer Ferdinand II. uber= ließ ichon am 14. Dezember 1634 bie auf 82743 fl. abgeschätte Berrichaft Soris fammt bem damit vereinigten Bute Trebowies tib bem f. f. Rammerer und Feldmarfchall-Lieutenant Jakob Stroggi Grafen von Schrattenthal, fatt einer ihm verfprochnen Remuneration von 10000 fl., aber nur administrationsweise und unter ber Bedingung, daß berfelbe ben Mehrbetrag ber Schätzung mit 72743 fl. bemjenigen, welchem ber Raifer biefe Gumme guerkennen murbe, ent=

richten follte. Balb barauf aber 1635, erließ ibm ber Raifer, urt Belohnung langer und treuer Dienfte, auch biefe Radgablung und befratigte ibn und feine Erben burch einen Schenfungsbrief im volltom= menen Befit ber Berrichaft. Graf Jatob Stroggi farb noch in bemfelben Sabre und bie Berrichaft fam gemeinschaftlich an feine noch minderjährigen Gobne Peter und Octavian, unter ber Bormund: Schaft ihrer Mutter Detavia. 3m 3. 1650 trat ber nun volljah: rig geworbene Graf Deter Stroggi felbit bie Bermaltung ber Berr-Schaft an und 1654, wo fein Bruder ftarb, fam er in ben alleinigen Befit berfelben. Er fand als faiferlicher Felbmarichall-Lieutenant feinen Tob im Rampfe gegen bie Turfen, bei Gerinwar in Croatien, mo ibn am 27. Dai 1664 eine feinbliche Rugel nieberfredte, und murbe gu Bien, in ber Soffirche gu St. Dorothen beigefest. Geinem ichon am 3. Mug. 1658 abgefaßten Teftamente gufolge, erhielt ben lebens= langlichen Ruggenuß bes Gutes Trebowietit feine Mutter, Die Berr= Schaft Borit aber mit dem Gute Trebniauffowes wurde feiner Gemahlinn Maria Ratharina geb. Grafinn Rhevenhüller gu Franfenburg, gum lebenslänglichen Rusgenuß angewiesen, und alle brei Besitzungen follten nach bem Tobe ber Rugniegerinnen, nebft feinem übrigen Bermogen, nach Abzug ber barauf haftenben Schulden und einiger Legate, als erbliches Eigenthum und Fibeicommig an bas Dra= ger Ergbisthum fallen, mit ber Berpflichtung, eine ben Ginfunf= ten angemeffene Bahl alter verbienter friegeunfabiger faiferlicher Offigiere und Golbaten bafelbft mit Wohnung, Rabrung, Rleibung, Bebienung und anbern Erforderniffen lebenslänglich zu verforgen. 17. Janer 1665 murben ber Prager Ergbifchof Ernft Albert Graf bon Sarrach und fein Domfapitel in ben Befit ber genannten Guter eingeführt. Um bie andern Bedingungen bes Teffaments in Betreff ber Schulden = und Legatzahlungen erfullen zu tonnen, verfauften bie Teffamente-Bollftrecker am 1. Juni 1665 mit Bewilligung ber Mutter bes Berftorbnen bas Gut Trebowietis fur 26000 fl. rhein. an Ben= gel Baruba von Suftifan, herrn auf Cerefwis, Dohalis und Pot tenftein, und überließen auch ber Bittwe bes Berftorbnen bas But Ere b= niauffomes für 36300 fl. thein. als volliges Gigenthum. Eben fo wurde am 27. Nov. beffelben Jahres bas Gut Boff romer fur 9500 fl. rhein. an den Freiherrn Dietrich Ernft Ferdinand des Carmes von Untheimb, herrn auf holomaus, verfauft. Spaterbin, am 24. Juni 1679, taufte bie verw. Grafinn Stroggi auch ben Untheil Dilo= wit und bas Dorfchen Bafchnit fur 10000 fl. rhein., und am 12. Mars 1685 von Ratharina Barbara Laubfen von Lub, geb. von Swarowa, bas Gut Butwaffer (Dobramuda) für 26000 fl. rhein. - Diese wurdige Frau, welche fich, obwohl beim Tobe ihres Gemahls erft 23 Jahr alt, boch nicht wieder verehelicht hatte und ein halbes Sahrhundert hindurch die liebevolle Mutter ihrer Unterthanen gemefen war, farb am 1. Janer 1714. Nach bem Inhalte ihres bereits am

12. Des. 1702 gu Wien abgefaßten Testamentes erhielten die Urmen ber Berrichaften Boris, Trebniauffowes und Gutwaffer 50 fl. an Gelb und 50 Strich Getraibe, fammtlichen Unterthanen wurden alle rudftanbigen Abgaben erlaffen und die Guter Trebniauffowes und Gutwaffer, fo wie ben Mlagowiger Sof, vermachte fie bem Prager Ergbisthum gum Beffen bes von ihrem Gemahl errichteten Invaliden=Inftitute. Die Uebernah= me von Seiten des Lettern erfolgte am 23. Marg 1714, und Raifer Rarl VI. verordnete zugleich, daß der jedesmalige Roniggrager Rreis= bauptmann von nun an Coadministrator biefer Buter fenn follte. Gpa= terbin, im 3. 1743, fam die Berrichaft gang unter Die Staatsverwaltung und wurde gunachft ber f. f. Militar = Invalidenfommiffion, unter ber oberften Leitung bes f. f. hoffriegerathe, jugewiefen. Im J. 1750 verpachtete diefe die Berrichaft an den Ritter Jofeph Berthold Cofd no wes von Bifa no wa, herrn auf Groß=Barchow und hum= burg, auf 6 Jahre, vom 1. Juli 1751 an gerechnet. Der Pachtichil= ling betrug für bas erfte Jahr 17000 fl., für bas zweite 18000, für bas britte 19000, für jebes folgende Sahr 18000 fl. Der Pachter über= nahm alle Laften und Abgaben, mit Ausnahme ber Invaliden=Berpfle= gung, und verpfandete fur ben Pachtichilling feine Guter Groß-Barchow und humburg. Er farb am 9. Janer 1757, noch vor dem Ausgange der Pachtzeit, und fein Gohn Jofeph Johann Gofch nowes Freiherr von BIfanowa, trat an feine Stelle, mit welchem im folgenden Sahre vom 1. Juli an der Pacht auf weitere 6 Jahre erneuert und die Pachtfumme zugleich jährlich um 1000 fl. erhöht wurde. Späterhin erfolgte eine abermalige Erneuerung biefes Pachtes mit bemfelben Pachter, bem jest außer Groß-Barchow und humburg auch die Berrichaft Miletin gehörte, auf 6 Jahre, vom 1. Juni 1772 anzufangen, für 21000 fl. jährlich. Diefer führte indeß ein fo ungeregeltes und verschwenderisches Leben, bag er ben Pachtichilling nicht vollständig entrichten fonnte, und bis jum Jahre 1777 mit 47379 fl. 22 fr. im Rudftande mar. Die Staateverwaltung legte baber Befchlag auf die verpfandeten Guter Groß= Bardow und humburg, von welchen erfteres am 8. April 1778 ju 36117 fl., letteres zu 24900 fl. abgeschätt wurde, und vereinigte dieselben, ba fich fein anderweitiger Raufer bagu fand, mit der Berrichaft So= rig. Diefe blieb nunmehr der f. f. Militarinvaliden=Rom= miffion untergeordnet, bis fie im 3. 1815 unter die Berwaltung der f. f. böhmischen Staatsgüter = Abminiftration, späterhin aber, nach Aufhebung berfelben, ber f. f. Rameralgefällen = Vermal= tung ju Prag zugetheilt murbe. (G. Lanbtaff. Sauptbuch, Litt H. Tom. IX. Fol. 61.)

Der nug bare Flacheninhalt (ohne ben ber Schugftadt Goris), beträgt nach eignen Angaben bes Horiter Amtes vom J. 1826:

| Un Doriger Pfarrgrun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | den .     |            | 44     | Mege    | n 142's | Maßel. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|---------|---------|--------|
| = Mlafowiger Gemei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ndegrün   | ben        | 328    | 3 =     | 31/4    | =      |
| = fammtlichen unterti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |        |         |         |        |
| meinbegründen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000      |            | 1453   | 1 2     | 100     | =      |
| Busammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |        |         | n 95/8  |        |
| ober in Joden (1 = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Megen     | = 1600     | (.)R   | 10855   | 3.320%  | 10 St. |
| Rach bem Rataftre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11=Bergli | eberungs=  | Summa  | rium vo | m 3. 18 | 33 war |
| ber nugbare Flächeninf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | alt der   | Herrschaft | Dorig: |         |         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Domi      | nicale.    | Ruft   | cale.   | Bufar   | nmen.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tody.     | □£1.       | Zoch.  | DRI.    | Sody.   | DRI.   |
| Un aderbaren Felbern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2249      | 1064       | 3691   | 652     | 5941    | 116    |
| = Teichen mit Mederi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         |            |        |         |         |        |
| verglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226       | 931        | -      | -       | 226     | 931    |
| = Wiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 497       | 1145       | 523    | 1352    | 1021    | 897    |
| = Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85        | 244        | 169    | 1581    | 255     | 225    |
| = Teichen mit Wieser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1         |            |        |         | 22      |        |
| verglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55        | 1270       | -      | 100     | 55      | 1270   |
| = Hutweiden ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320       | 1272       | 391    | 940     | 712     | 612    |
| = Walbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2618      | 1116       | 475    | 626     | 3094    | 142    |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6054      | 642        | 5252   | 351     | 11306   | 993    |
| Company of the Compan |           |            |        |         |         |        |

Das Gebiet der herrschaft wird durch den von Oftsuboft nach Westnordwest streichenden niedrigen Bergruden Chlum, welcher aus Quader sand ft ein besteht, in zwei ungleiche Theile getrennt, von welchen
der nördliche, etwa 1/3 des Ganzen, zum Gebirgslande, der fubliche aber,
beiläusig 2/3 der herrschaft, zum Flachlande gehört. Im legtern bildet
Plänermergel die feste Grundlage des Bodens.

Die Gewäffer sind: 1. der Bysteiger Bach, welcher von der Herrschaft Miletin kommt und östlich von der Stadt Hoëis durch ein annuthiges, den erwähnten Bergrücken durchbrechendes Thal auf das Gebiet der Dominien Groß-Gerig und Cerekwis fließt, nachdem er hiesigereseits bei Lhota St. Gotthard eine Mahl = und Brettmühle in Bewegung gesett hat; 2. die Jaworka, welche von der Herrschaft Bielohrad kommend das hiesige Gebiet bei Lhota Scharowes betritt, wo sie eine Mahle und Brettmühle treibt, dann südlich über Mezyhof fort geht, westlich von Lybin und Hasek verübersließt und hierauf das hiesige Gebiet verläßt, um auf das Gut Holowaus überzugehen. Beide Flüsse enthalten Weißsische und eine Menge Krebse.

Unter den noch vorhandnen 9 Teich en ift der bei Unter-Gutwaffer, welcher 82 Megen 83/4 Maßel Flächenraum hat, der ansehnlichste. Die übrigen, bei Augezd, Raschin, Ober-Gutwaffer, Libonis, Dachow, beim Maierhofe Huboky und in Trebnauschowes, sind unbedeutend. Sie enthalten Karpfen, Hechte, Schleien und Bärschlinge: Die ehemals bei Augezd, Baschnig, Beischtan, Milowis, Kanis, Raschin, Ober-Gutwasser,

Biffo, Pichan, Wostrow, Phota Scharowes, Meyphor und Mlasowis befindlich gewesenen Teiche sind schon seit längerer Zeit trocken gelegt und werden als Aecker und Wiesen, zum Theil auch als Waldstrecken benutt.

Die Bolks menge ber herrschaft horits beträgt mit Inbegriff ber Schutsftadt horit, 8274 Seelen. Die Einwohner sind, mit Ausnahme von 4 protest antischen und 51 ifraelitischen Familien, sammtlich Katholiken. Die berrschende Sprache ift die bohmische.

Die Ertrags = und Rahrungsquellen find Landbau, Biehgucht, Baldbultur, Jagd, Fischerei, verschiedene Gewerbe, und auf den Dorfern besonders Flachsspinnerei.

Der urbare Boden ift, je nach ber Lage im Gebirgetheile ober im Flachlande, febr verschieben. Im Lettern ift ber größtentheils thonige Boden mehr als mittelmäßig fruchtbar und es werden bier alle Getraide= arten nebft andern Felbfruchten gewonnen. Im Gebirgstande ift die Er= tragefähigfeit bedeutend geringer, fo bag an Baigen nur etwa ein Funf= tel beffen, mas an Rorn gebaut wird, und an Gerfte nur bie Salfte, gegen ben Saber gehalten, erzeugt werben fann. Die Dbftbaumzucht findet überall, fowohl in Barten als im Freien eifrige Pflege. Um häufigsten werben Rirschen und 3wetschen gezogen, welche beibe Gorten febr vorzüglich find. Sopfenbau findet nur auf den obrigkeitlichen Brunben Statt, wo in zwei Sopfengarten jahrlich wenigftens 35 Centner gewonnen werben. Die Unterthanen bauen gum Behuf ihrer ftarten Biebzucht, fur die es an hinreichenden Biefen fehlt, auch viel Futter= pflanzen an und im Gebirge = fowohl ale im flachen Lande ift ein nicht unbeträchtlicher Theil ber Felber bem Flachsbau gewidmet. Daß in alterer Beit auch Beinbau bier betrieben worden fen, geht nicht nur aus ber Benennung des Dorfes Winice (Rlein-Tremeschowes), sonbern auch aus einigen alten Urfunden bervor.

Den Bieh ft and (ohne den der Stadt Horife, aber mit Inbegriff besjenigen der Guter Groß-Barchow und Humburg) zeigt folgende Uebersicht vom 30. Upril 1833:

|            | Bei ber Obrigfeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bei ben Unterthanen.                             | Busammen. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Pferde     | THE PARTY OF THE P | 854                                              | 858       |
| -1015-101  | (2ltte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (559 Mite, 295 Fohlen)                           |           |
| Rindvieh   | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3585                                             | 3663      |
| 13000      | (2 Buchtstiere, 3 junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (16 Buchtstiere, 20 jun=                         |           |
|            | Stiere, 42 Rübe, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ge Stiere, 2015 Rühe,                            |           |
|            | Kathinnen, 10 Bugoch= fen, 6 junge Dchfen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 990 Kalbinnen, 29Maft=<br>ochfen, 189 Bugochfen, |           |
|            | len's o trues continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 326 junge Dchfen).                               |           |
| Schafe     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 249                                              | 249       |
| FEC. 01 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (172 Mite, 77 Lämmer).                           |           |

Man fieht aus dieser Uiberficht, bag von Seiten der Unterthanen vorzüglich die Pferde= und Rindviehzucht außerst lebhaft betrieben wird. Das Gedeihen der Pferdezucht befordert hauptsächlich die im Dorfe

Bafchnit befindliche t. t. Merariat=Befchatstation. Auch allertei Sausgeflügel und Schweine werden in Menge gezogen, so daß bavon noch zum Verkauf übrig bleibt. Gben so findet die Bienenzucht verschiedene Liebhaber. In den Gebirgsborfern werden auch Ziegen gehalten.

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Dekonomie bestehen 3 Maier= höfe in eigner Regie (zu Chwalina, Baschnig, und Ober-Gutwasser); die ehemaligen Maierhöfe in Hofig, Chwalina, Milowig, Kanig, Basch= nig, Augezd, Bisco, Groß= und Klein=Tremeschowes, Raschin, Ober= Gutwasser und Chlum, sind 1778 emphyteutisiet worden.

Die Baldungen liegen als gefchloffene großere Abtheilungen meiftens im Gebirgslande; im flachen Lande findet man nur gerftreute Balbftreden. Cammtliche Balbungen werben in 3 Reviere, bas Boriger, Photaer und Brifchtianer eingetheilt und find in ben Jahren 1816 und 1817 forftmäßig vermeffen und foftemifirt worben. Soriger Revier besteht aus 2 Abtheilungen. Die erfte liegt im Ge= birge und umfaßt eine Flache von 613 3. 896 | Rt., welche jahr= lich 531, Rl. barten und 5061/4 Rl. weichen Solges abwerfen. 2. Abtheilung gehört zum Flachlande und enthalt an zerftreuten Beftanben 174 3. 283 | Rl. Der jabrliche Solgichlag ift gu 441/2 Rl. harten und 43 1/2 Rt. weichen Solges feftgefest. In ber 1. Abtheilung find bie Radelholzer vorherrichend, mit welchen Rothbuchen, Gichen, Bir= fen und Espen gemifcht find; die 2. Abtheilung enthalt größtentheils Gichen, Beigbuchen, Birfen, Erlen, Espen und Linden, nebft einigen Fichtenbeständen. Das Chotaer Revier besteht größtentheils aus Dabelmalbern, mit beigemischten Rothbuchen, Gichen, Birfen und Espen. Die 1. Abtheilung beffelben enthält 488 3. 153 🗌 Rl. und liefert jährlich 110 % Rt. harten und 344 % At. weichen Solges; in ber 2. Abtheilung, welche 391 3. 159 [ Rl. groß ift, werben 107% Rl. harten und 247% Rl. weichen Solges gefchlagen. Das Brifchtig= ner, im fublichen Theile ber Berrichaft gelegne Revier enthalt faft burch: aus Laubhölzer und liefert in ber 1. Abtheilung von 469 3. 138 31. jährlich einen Ertrag von 2781/2 Rl. harten und 471/4 Rl. weichen Solzes, in der 2. Abtheilung aber, von 305 3. 1416 St. 123/4. Kl. harten und 90% Rl. weichen Solges. Es befteht alfo ber gesammte Ertrag an Bau =, Bert = und Brennholz aller brei Reviere in 7181/2 Rt. harten und 1279% Rl. weichen Solges, welche indeg fur ben eignen Bebarf bes Dominiums nicht hinreichen, fo bag jahrlich noch mehre Sundert Rlafter Brennholz von ben benachbarten Gebirgs-Dominien eingeführt werben muffen.

Der größere Theil ber Bilbahn besteht in Felbrevieren, welche in Berhaltniß jum flacheninhalte ber Herrschaft nur einen mittelmäßig starken Wilbstand von etwa 10 Stud Rehen, 400 Stud hafen und 350 St. Nebhühnern enthalten. Der Jagbertrag kann im Durchschnitt

jährlich zu 3 Stud Rehen, 200 bis 350 Stud Hafen und 100 bis 250 Stud Rebhühnern angenommen werben, welche theils auf ber Herrschaft selbst verzehrt, theils burch Wildprethändler nach Prag ober in die Gebirgsgegenden bes Bibschower und Bunzlauer Kreises abgessett werden.

Mit Gewerben und Sandel waren am 1. Juli 1833 auf ber Berrichaft Borig (mit Ausnahme ber Stadt Sorig, f. weiter unten) gufammen 77 Deifter und andere Gewerbeherren mit 23 Be= fellen, 39 Lehrlingen und Behilfen beschäftigt. Muger Bebern, Schuhmachern, Schneibern, Fleischhauern, Schmieben und Bagnern giebt es in den Dorfern feine weitern Gewerbe. Rur im Martte Mlafowis find nebft diefen auch Bader, Farber, Geifenfieder, Tifchler, Drechsler, Schloffer, Rurschner und Garber anzutreffen. Much ift bafelbft eine Potaschenfiederei, bie einem Privatmanne gehört und jährlich etwa 50 Centner Potafche erzeugt, welche meiftens an die Neuwalder Glashutte ber Berrichaft Starkenbach abgefest wird. Ein nicht ju über= febender Rebenermerb ber Landleute ift die Flachsfpinnerei, beren Er= zeugniß wochenweise an die von Dorf zu Dorf herumwandernden Garnhandler verfauft wird. Die Jahrmartte in Mlafowis, mit melchen auch Biehmarkte verbunden find, werben nur von 60 bis 70 Be= werbs = und Sandelsleuten ber umliegenden Dominien bezogen und find von feiner Erheblichfeit. Die Bochenmartte, ju welchen Mlafo= wis ebenfalls berechtigt ift, werben nicht gehalten.

Das Sanitats = Perfonale ber herrschaft besteht in 1 Bundarzt (in Mlasowie) und 9 hebammen (2 in Mlasowie, 2 in Brifchtian, 2 in Tremeschowes, die übrigen in Chlum, Pfchanet und Bafchnie).

Für die Armen ift durch bas im J. 1824 gestistete Armen = Institut gesorgt, welches am Schluß bes J. 1833 ein Stammber= mögen von 238 fl. 41½ fr. E. M. besaß und eine Jahreseinnahme von 121 fl. 3½ fr. E. M. hatte, von welchen 8 Arme unterstützt wurden. (Die Stadt Horit hat ihr eignes Institut; f. weiter unten.)

Den Verkehr mit den benachbarten Dominien erleichtert in hohem Grade die durch das Gebiet der Hft. von Gitschin nach Königgrüß führende Chausse und Poststraße. Sie ist hiesigerseits in den I. 1817 und 1818 durch gemeinschaftliches Wirken der Obrigkeit und der Unterthanen gebaut, in der Art, daß die Letztern alle Zug = und Handarbeiten unentgeldlich leisteten, die Obrigkeit aber die Kosten des Mauerwerks und den halben Steinbrecherlohn bestritt. Die ganze Chausse ist gegenwärtig, mit Ausschluß der durch die Stadt Horits führenden Strecke, die von der Gemeinde daselbst unterhalten wird, in der Aerarialskeie und besteht aus 2 Abtheilungen. Die 1ste, von der Hft. Sadowa fommend, geht durch Milowis dis Horits und ist 2592 Klaster lang; die Strecke von Milowis dis Horits und sessen der Dern Prickle, von der Stadtgemeinde auf eigne Kosten gebaut worden, weil die

Chauffee außerbem auf einem furgern Bege unmittelbar nach Solowaus batte angelegt werden tonnen; die 2. Abtheilung erftredt fich von Soris über Biffo bis jum G. holowaus und mißt 1490 Kl. Rechnet man biem bie burch bie Stadt Sorit felbft gebende Strede von 388 Rl., fo beträgt bie gange Lange ber burch bie Sft. Sorit führenden Runftftrage 4470 Rl. oder beinahe 11/8 nieb. oftr. Poftmeile. Gie ift auf biefer gangen Lange zu beiben Seiten mit Dbftbaumen befest. Mugerbem ba= ben auch einige Drisgemeinden bes Dominiums, von ben Bortheilen gu= ter Berbinbungswege überzeugt, fich die Berbefferung der Fahrftragen ih= rer Umgebung angelegen fenn laffen. Gine f. g. einfache Chauffee von 5 Rlafter Breite führt ichon feit 1825 von Chota Scharomes nach Mla fo wis und eine andere biefer Urt, welche bas Dorf Chlum mit ber Gitich iner Sauptftrage berbinden follte, mar 1826 im Bau begriffen. Fur Reifende nach Prag ift von ber Stadt Boris ans eine Stellmagenfahrt eingerichtet. Der Bagen geht jeden Montag frub um 6 Uhr von Soris ab. Die Abfahrt von Prag gefchieht Donnerftags Nachmittags um 2 Uhr. Die Perfon bezahlt 2 fl. 11 fr. C. D.

Mit ber Correspondenz wenden fich die Einwohner ber herrschaft an die f. f. Post in horig. Fur den Markt Mlasowig aber liegt in ben meisten Kallen die Gitschiner Post naber.

Folgendes find bie Drtichaften ber Berrichaft Borig:

1. Dorig (Gorice), 14 Poftmeilen (über Gitidin und 16 über Roniggraß) von Prag, 3 Postmeilen (in gerader Linie aber 43/4 St. ofo.) von Sitzschin und 31/2 St. no. von Neu=Bidschow, 1/4 St. w. vom rechten User bes Byffriger Baches, in angenehmer Lage am s. Fuße bes Bergrackens Chlum, eine offene Schusstad t von 422 S. mit 3205 G. Davon bilden 20 S. mit 252 G. den besonders conscribirten Judenbegirt, am n. Ende der Ctadt; 6 S. mit 44 G. und 1 S. mit 8 G. des Judenbegirts gehören unmittelbar gur herrich aft horig, bas Uebrige fieht unter ber Gerichtsbarteit bes frabtifchen Dagiftrats. Außerbem gehört gur Legtern auch 1 D. bes bidftl. Dorfes Dber = Gutmaffer. Die gur Gtabt conscribirten Gin= schichten, welche jum Theil bis 1/2 St. entfernt liegen, find die 2 Chaluppen Dachow, 1 Bad = und Birthehaus am Ct. Gotthards = Berge, 2 Birtbichaftegebaude, 2 Lohgarberhaufer, ebendafelbft, die Gemeind mühle, am Byftriger Bade, bas Bohnbauschen Bawift, 9 Birthichaftegebaube, Grach owes genannt, und 1 Wirthschaftsgebaube am Galgenberge. Die Stadt felbst ift von Norben gegen Guben 1/2 St. lang und von Often nach Besten 1/4 St. breit. Die meisten Burgerhäuser bestehen aus Golz, aber die öffentlichen Gebaube, besonders am Ringplage, und auch einige Privathaufer in ber Untern Gaffe, find meift von Quadersteinen aufgeführt. Die vorzüglichsten find: a. bas obrig feitliche Schloß, welches nach bem Branbe vom 10. Mai 1749, wo es mit einem großen Theile ber Stadt in Flammen aufging, gang neu erbaut worben ift; es besteht aus einem Erb-geschoß und einem obern Stockwert, nebft einem Rebengebaube, ift ber Sig des aus dem Wirthschafts= und Justig-, Rent = und Forstamte bestehenden obrigkeitlichen Amtes und enthält die Wohnungen der Beamten und Diener; b. bas obrigteitliche Brauhaus, auf 27 gaß; es wird von 6 gu 6 Jahren verpachtet; c. bas obrigfeitliche Branntweinhaus, welches 1826 an die ifraet. Wittme Potorny auf Lebenszeit verpachtet mar; d. bas von ber Maria Ratharina verw. Grafinn Stroggi am 22. Dezbr. 1699

geftiftete Gpital, worin 4 mannliche unb 4 weibliche Pfranbler unterhalten werben; (f. weiter unten ;) e. bie obrett. f. g. Berrich aftemubte. Die geiftlichen Gebaude find: f. bie Pfarrfirche ju Maria Geburt, ter bem Patronate ber Obrigteit. Sie gehört unter bie altern Rirden Bob-mens und bestand, wie oben bei ber geschichtlichen Uebersicht ber Oft. gezeigt worben, schon 1365 als Pfarreirche. Späterhin war fie, bis nach ber Schlacht auf bem Beigen Berge, mit afatholifden Pfarrern befest, worauf 1624 wieder ber erfte fatholifde Priefter eingeführt murbe. In ben Sahren 1649, 1688 und 1738 brannte bie Rirche gang ab. Ihre lette Wieberaufbauung erfolgte im 3. 1741 auf Roften bes Prager Ergbifchofs, burch ben Baumeis fter Dingenhofer. Much bei bem Brande am 17. Marg 1778 murbe fie ftart beidabigt. Bon ben vielen alten Grabmablern ebemaliger Befiger ber Sft., welche fich fonft bier befanden, ift ber größte Theil bei ben baufigen Erneuerungen bes Gebäudes gerftort ober ju andern, felbft profanen 3wecken verwendet werben. Roch vorhanden find bie Grabmabler bes 2Benget Sa= bowfen, herrn auf Dber - Gutwaffer, + 1586, und bes Ritters hier os nymus Butowfen won Reudorf, herzoglich-friedlanbifchen Rathes und Regenten, + 1629. Die eingepfarrten Ortichaften find , außer ber Stadt Borig felbft, bie bichftt. Dorfer Baichnie, Brifchtian, Chmalina, Daubrawa, Dber: und Unter : Gutwaffer, Lhotfa St. Bottharb, Eibonig, Milowis (Filiatfirche), Groß: und Rteins Tremeschowes und Boftrow; g. bas Pfarrgebaube, neben welchem fich bie im 3. 1825 erbaute Bibliothet befindet, die der gegenwartige Pfarrer und Personal = Dechant, herr Mloys Danl, auf eigne Roften hat errichten und bereits mit einem reichlichen Borrathe von Buchern hat verseben laffen, bie für immer als Stiftung bei ber Pfarrei bleiben follen; h. bie Shule, unter gemeinschaftlichem Patronate ber Dbrigkeit und bes Dagis ftrats; fie bestand, laut einer alten Stiftungsurfunde, icon 1391; es find zwei Lehrer bei berfelben angestellt; einer Stiftung gufolge unterrichtet ein Raplan ber Soriger Rirche bie Rinber auch in ber teutschen und lateinischen Sprache; zwei andere Stiftungen, worunter eine vom jegigen Dechanten, find gur Unichaffung von Buchern für arme Schüler bestimmt. Mußerhalb ber Stadt liegt: i. die Rapelle zu den heil. 14 Rothhelfern, füdlich, gegen Milowis; k. die Begräbnis = Rirche ju St. Gotthard, auf dem St. Gotthardsberge, bei welcher sich ber mit Mauern umgebne Beerdisgungsplat besindet. Es ist nicht bekannt, wann und von wem biese Kirche erbaut worden sen. In den I. 1737 und 1738 wurde sie ernovirt und am 15. August von neuem geweiht. Die kleine Glocke enthält den Namen "Waclaw Zaruba z hustrzan" und die Jahrszahl 1632. In Hagest böh- mischer Ehronik wird bei Erzählung der Schlacht vom I. 1423, wo z ist an Marken beite Karten werden der Karten von I. 1423, wo z ist an Marken beite Karten von I. 1423, wo z ist an Marken beite Karten von I. 1423, wo z ist an Marken beite Karten von II. ben Cento von Bartenberg befiegte, ausbrudlich gefagt, baf biefe Rie-berlage bei ber Rirche gu St. Gottharb Stott gefunden habe. Giner alten Sage jufolge foll auf bem benachbarten Bugel ehemals auch ein Rlofter ge= ftanden haben und ebenfalls von Bigta gerftort worden fenn. Doch ift nichts Urfundliches barüber vorhanden. - Unter ben ftabtifchen Gebäuben find gu bemerten : I. bas Rathhaus, an ber fubliden Geite bes Ringplages; es ift bei ben wieberholten Feuersbrunften, bie die Stadt betroffen haben, eben= falls mehrmals eingeafchert worden. Man bewahrt bafelbft eine turfifche Sahne, Die ber t. Feldmarichall : Lieutenant Deter Graf Stroggi aus bem Felbzuge gegen bie Zurten 1660 als Beute mitgebracht bat; m. bas Be= mein be haus mit ber ehemaligen Militar : Caferne, an ber öftlichen Seite bes Ringplages; burch baffelbe führt bas Thor nach bem St. Gottharbs: Berge; n. das städtische Urmen = und Krankenbaus; o. die k. t. Post mit der in bemselben Gebäude besindlichen Apotheke. — In der Mitte des Ringplates steht eine vom hiesigen Bilbhauer Richter 1824 gearbeitete schöne Bilbsaule ber Mutter Gottes. Die Untere Gasse enthält

einen schönen Basserröhrkasten mit ber Statue bes heil. Florian, ebenfalls von Richter gearbeitet; ein zweiter steinerner Röhrkasten besindet sich in der Habergasse. — Bei dem s. g. St. Gotthard & Brünnel, außerhalb der Stadt, am St. Gotthard & Berge, sind 9 Bäder eingerichtet, die ehemald in großem Ruse standen, gegenwärtig aber nur von Bewohnern der nächt gezenn Ortschaften besucht werden. Auch ist hier ein Wirthshaus mit einem Garten, welcher den Bewohnern der Stadt zu einem angenehmen Belustigungsorte dient und besonders an Sonn und Keiertagen sich eines zahreichen Besuches zu ersteuen hat. — Die Juden gemeinde, welche sich 1637 zuerst hier anzusiedeln begann, hat eine im J. 1728 errichtete on nag oge, eine im J. 1782 gegründete teutsche Schule, unter dem Patronate der Obrigkeit der Ht. Horis, und außerhalb der Stadt ihren eignen Begräb ni splag. — Der Magistrat besteht auß 1 Bürgermeister und 4 Räthen, wosrunter 1 geprüfter. — Die Bewohner der Stadt sind sehr betriedsame Leute und beschäftigen sich theils mit der Landwirthschaftliche Bodenfläche war, laut Katasstral zergliederungs summarium vom J. 1833:

| STATE OF STREET        | Domi | nicale       | Ruft         | icale.      | cale. Bufamr |      |
|------------------------|------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|
| Un aderbaren Reibern . |      | □£1.<br>1460 | 30d).<br>809 | □R1.<br>897 | 30d).<br>857 | 757  |
| = Biefen               |      | 432          | 35           | 795         | 42           | 1227 |
| = Garten               | . 1  | 703          | 59           | 998         | 61           | 101  |
| # Sutweiben zc         | . 14 | 803          | 6            | 408         | 20           | 1211 |
| = Walbungen            |      | 669          | 34           | 1156        | 185          | 225  |

221 867 945 1054 Man baut auf ben, größtentheils in bem fruchtbaren Thale bes Buftriger Baches gelegnen Felbern, Baigen, Roggen, Gerfte, Saber und andere Felb: fruchte; auch ber Sopfenbau macht feit etwa 10 Jahren gute Fortidritte. In ben Garten, welche bie Stadt nach allen Geiten umgeben, wird febr ftar: ter Dbft = und Ruchengemachs = Bau getrieben ; besonders zieht man vortreff= liche Ririchen und nicht blog bie Garten, fonbern auch bie Chauffeen, fo wie alle Feldwege, Sutweiben und Unboben find mit Rirfcbaumen eingefaßt und bebectt. Un vielen Saufern wird auch Bein am Spatier gezogen. Die Biebgucht ift ebenfalls nicht unbeträchtlich. Die Ginwohner befagen am 30. Upril 1833: 49 Pferde (47 Alte, 2 Fohlen), 308 Stud Mindvieh (6 junge Stiere, 240 Rube, 51 Ralbinnen, 11 Bugochfen) und 107 Schafe (79 MIte, 28 gam= mer). Much viel Geflügel wird gehalten und Bienengucht mit gutem Erfolg betrieben. Un ber Rorbfeite bes Bergrudens, welcher ben nordlichen Theil ber oft. vom fublichen icheibet, befigt bie Stadt ihre Gemeindewalbungen von 160 Jod 6451/2 DRL., welche hauptfächlich Tannen, Fichten und Ries fern, auch Gichen enthalten und jahrlich etwa 120 Rl. bolg liefern, welches gu Deputaten und Gemeindebaulichkeiten verwendet wird. In bem ebenermahnten Berge befinden fich auch die fehr ergiebigen ftabtifden Steinbruche, welche einen trefflichen feinen Sandftein liefern, ber nicht bloß als Bauftein verwendet, fondern auch ju Schleiffteinen, Bafferbehaltniffen und Bilbhauers arbeiten verwendet und viele Meilen weit, besonders nach dem fublichen glads lanbe, verführt wirb. - Mit Gewerbs in buftrie und Sanbel waren am 1. Juli 1833 im Gangen 274 Meifter und andere Gewerbsherren, 41 Gefellen, 27 Lehrlinge und Gehilfen, jufammen alfo 342 Perfonen beichäftigt. Darunter befanben fich: 13 Bader, 19 Bierichanter und Gaftwirthe, 1 Branntweinschänker, 1 Buchsenmacher, 3 Drecheler, 3 Fagbinber, 17 Fleifch= hauer, 1 Fuhrmann, 1 Glafer, 17 Griester, 1 Gürtler, 4 Sufichmiebe, 10 butmacher, 1 Rammmacher, 8 ifraelitifche Rattunweberei=Unterneb= mer (welche 1590 Rattun = Lobnweber, meiftens im Gebirge beichäftigen), 1 Rleinubrmacher, 5 Rleinviehichlächter, 4 Rurichner, 4 Lebzelter, 2 Maurer

(8 Befellen), 1 Muller, 1 Rauchfanglehrer, 2 Riemer, 1 Rothgarber, 1 Sattler, 1 Schleiser, 3 Schlosser, 13 Schneiber, 34 Schuhmacher, 2 Schwarzsfärber, 3 Seisensseber, 7 Seiler, 1 Siebmacher, 3 Steinmege, 1 Stells wag en = Unternehmer, 1 Strumpfstricker, 11 Tischler, 4 Töpfer, 1 Wachszieher, 1 Wagner, 1 Wasenmeister, 7 Weber, 1 Zinchler, 4 Töpfer, 1 Wachszieher, 1 Magner, 1 Wasenmeister, 7 Weber, 1 Zimmermeister (1 Gessell), 1 Zinngießer und 1 Zirkelschmieb. Die ärmere Klasse nährt sich auch von der Klackspinnerei. Zum handelst ande gehörten 9 Besiger von ges mifchten Baarenbandlungen, 5 Schnittmaarenbanbler, 4 Leberhanbler, 3 Probutten : Banbler, 8 Rramer, 11 Saufirer und 7 freien Sandel treibenbe Perfonen. - Die Stadt hat ichon in alterer Beit und fpater von Raifer Fer= binand I., 1558, Bergog Albrecht von Balbftein, 1630, und R. Leopold I., 1662, Privilegien auf 6 Jahr = unb Biehmärtte erhalten (an ben Don= nerstagen nach 3 Ronigen, vor bem Palmfonntag, vor Rogate, nach Protopi, por Bartholomai und am Dienstage vor Martini), auf welchen fich, groß= tentheils aus ber Umgebung, als Gitichin, Reu = Pata, Reu = Bibichow, Röniggraß, Röniginnhof, Jaromir, Reichenau; Slinfto 2c., an 200 Ber-täufer einfinden, die in 2 Gewölben, 78 Buden und 30 Ständen auf bem Ringplate und 90 Ständen unter ben Lauben, Geiben = und Schnittmaaren, Lebers und Leberwaaren, Tücher (auch aus Reichenberg), Kürschners, Gisens, Blech s, Stahl s, Kupfers und Messingwaaren, Drechsters, Posamentiers, Butmacher =, Topfermaaren, Steingut, Glas, Dufit = Inftrumente, Lein= mand, robes Garn, Galanteriemaaren, Rupferftiche zc. jum Bertaufe auslegen. Um Tage vor jedem Martte wird Biehmartt gehalten, wo im Durchfdnitt an bem gaften = und Martinimartt über 2000 Stuck Pferbe und hornvieh ausgestellt finb. Bon großer Bichtigkeit fur bie Stadt find auch bie biefigen Bochenmartte (jeden Donnerftag), welche von ben um= liegenden Orten ber Berrichaft, fo wie von ben Dominien Bolowaus, Beris, Gerekwis, Sabowa, Smibar, Smrkowis, Skriwan, Slaupno und Stratschow bes Bidichower, außerbem aber auch von ber hft. Smirig : horeniomes und bem Bute Prim bes Roniggrager Rreifes, mit Getraibe, Gulfenfruchten, Grungeug, Schweinen, im Fruhjahre auch mit Baumfestingen, bezogen werben. Der größte Theil bes Abfages geht nach ben nörblichen Gebirgeges genden und bis ins Riesengebirge. — San it ats per son en sind 3 Bundsagte, 4 hebammen und 1 Apotheker. — Das am 1. Juli 1830 gegründete Urmen in ftitut hatte am Schluß bes 3. 1833 ein Stammvermögen von 5967 fl. 24 fr. 28. 28. und eine burch Cammlungen, Ertrag ber Deujahres Farten und andere Bufluffe verftarete Sahredeinnahme von 921 fl. 191/2 fr., von welchen 58 Ur me monatlid nach Berhaltnig mit 2 fl 30 fr., 1 fl. 30 fr. und 1 fl. 2B. 2B. betheilt murben. Ueber bas ftabtifche Urmen = und Rrantenhaus find feine nabern Ungaben porhanden. Es ift ichon in älterer Beit von einem Boriger Burger Johann Bycifft e gestiftet worden und wird von der Stadtgemeinde unterhalten. Um 28. Marg 1795 wurde ber Stiftungebrief von ber hohen Landesftelle beftätigt. Das ichon oben er= mante, von ber verwittmeten Grafinn Maria Ratharina von Stroggi 1699 geftiftete herrichaftl. Spital verforgt 8 Pfrundler beiberlei Gefchlechts mit Wohnung, Kleibung, Nahrung und ärztlicher Pflege. Es empfängt jährlich von der Obrigkeit 34 Mg. 3½ Mg. Waizen, 63 Mg. 14 mg. Korn, 10 Mg. 8 Mg. Erbsen, 2 Eimer Bier, 156 Seidel Salz, 91 Pfund Fische, 24 Kl. Holz und an baarem Gelbe 178 fl. 34½ kr. W. W. — Die Mittel, wodurch die Berbindung mit ben Umgebungen ber Stadt beforbert wird, ha= ben wir bereits oben bei ber Ueberficht ber Sft. angezeigt. Mußer ber E. E. Poft, melde fich bier befindet, ift feit einiger Beit auch eine Stellmagen= fahrt nach Prag eingerichtet worben. (G. oben.) — Die Beit ber erfien Grundung ber Stadt Borig ift unbekannt; bag fie aber ichon in einer Urkunde bom 3. 1365 als "Oppidum" vorfommt und bem Jatus von Boris ge : hörte, ift bereits oben bei ber Beschichte ber oft. gesagt worben. Bahrend

bes Buffitenkrieges wurde Borig mahricheinlich auch von ben Pragern und Taboriten, als fie 1421 unter Biglas Unfuhrung hohenmauth, Trautenau und Roniginnhof unterjochten und Jaromir gerftorten, beimgefucht, obicon es barüber an bestimmten Nachweisungen fehtt. Dhne Bweifel hatte Borie, als ein offenes Stabtchen, worin überdieß fein Rlofter war, ben Siegern teinen Widerstand geleistet und war ben Bermuftungen berselben entgangen. Im J. 1558 ertheilte Kaifer Ferbinanb I. ber Stadt bas Privilegium, außer ben zwei ichon von frubern Monarchen bewilligten Jahrmartten noch amei andere halten zu burfen. Um bas Jahr 1568 hatte horig icon einen febr bebeutenben Getraibehandel. Im 3. 1630 erhielt bie Stadt vom Bergog MIbrecht gu Fried land bas Recht, einen fünften Jahrmartt gu halten. Ueber bie Schickfale ber Stabt mahrend bes 30jahrigen Rrieges mangelt es an bestimmten Radrichten; bag aber boris bei bem Ginfalle ber Schweben unter bem General Banner im 3. 1639, wo die Gegend um Roniggras, Pobes brab und Rimburg aufs Schredlichfte verwuftet wurde, ebenfalls nicht ver= fcont geblieben fenn tonne, leibet feinen 3meifel. (Man febe unter anbern bie geschichtliche Ueberficht ber Sften. Miletin und Ropiblno.) Much 1642 wurde es von ben Schweden gebranbichast. Um Abende bes 24. Juni 1649 brach, burch bie berkommtichen auf bem Markte angegundeten Johannesfeuer ein furchtbarer Brand aus, welcher nicht nur viele Burgerhaufer, fonbern auch bas Rathhaus, die Rirche und die Schule in Afche legte. Die fdreckliche Deft, welche feit 1646 immer weiter in Bobmen un. fich griff, erreichte im 3. 1650 auch bie Gegend von Borig, mo fie besonbere Roniggras fart beim= fuchte, in Soris felbit aber weniger Berbeerungen angerichtet ju haben fcheint. Muf biefe Peft folgte 1653 eine große Ueberichwemmung, burch einen neun Tage anhaltenden Regen veranlagt, welcher am 3. Detober anfing und alle Gemaffer aus ihren Ufern trieb, fo bag in ber gangen biefigen Gegend ungeheurer Schaben angerichtet murbe. 3m 3. 1635 bewilligte bie Grafinn Detavia Stroggi ber Stadt Boris ben Galghandel, fo wie bie Erhebung bes Standgelbes von ben Sahr = und Bochenmartten, und mahricheinlich verbantte die Stadt ihrer Bermenbung auch ben fechften Jahr = und Biehmartt, welchen ihr R. Leopolb I. im 3. 1662 verlieb. In ben 3. 1688 und 1689 entstanden wiederholte Feuersbrunfte, burd welche im erftern Jahre auch bie Rirde eingeafdert murbe. Das obrett. Spital fur 8 Pfrundler beiberlei Gefchlechts entftand mittelft Stiftungsbriefes ber verwittweten Grafinn Das ria Rat harina von Stroggi, dd. Bien, am 22 Dezbr. 1699. Es wird barin unter anderm festgeset, bağ bie Mantel ber Pfründler von "weißem Zuch" und ber eine Aermel "roth", ber andere aber "gelb" seyn solle, um baburch die graflich Stroggischen und Khevenhüllerschen Bappenfarben dars guftellen. 3m 3. 1732 bewilligte ber Prager Ergbifchof Daniel Jofeph Daper von Dapern, als bamaliger Schusherr ber Stadt, für bas von berfelben an bie Dbrigfeit abgetretene Recht bes Branntweinschantes, welches fie von alten Beiten ber befeffen hatte, eine jahrliche Entichabigung von 100 fl. aus ben obrigfeitlichen Renten. Gine Feuersbrunft, Die am 7. Mug. 1738 burch einen Bligftrabl verurfacht murbe, legte 89 Baufer, 25 volle Scheuern, bie Rirche mit 6 Gloden und einer althöhmifden funftreichen Uhr, bas Rath= haus, bie Pfarrei, bie Schute, bas berrichaftliche und bas Gemeinde : Spital in Ufche. Die nach einem beinahe hundertjährigen Frieden balb nach dem Tobe R. Karle VI. (28. Detbr. 1740) wieber ausbrechenden Rriegeunruhen brachten neue Leiben über Bohmen, von welchen auch horif feinen Antheil empfing. Bahrend bes erften ichtefischen Krieges, 1740 — 1742, war bie hiefige Gegend mit preußischen Truppen beset und Soris batte bamale bie Laften ber Gins quartierungen und Lieferungen ju tragen. Im zweiten folefifden Rriege, 1744 und 1745, machten bie fachfifden hilfetruppen in horig und beffen Umgebungen Winterquartiere und traten erft am 16. Dai 1745 ihren Darich von bier fiber Roniginnhof nach Schleffen an. Babtreiche Durchmariche folgs

ten bis jum 4. Juni, wo bie vereinigten Defterreicher und Cachfen bei Sobenfriedberg in Schlefien gefchlagen wurden und fich bis nach Jaromir und Roni= ginnhof zurudziehen mußten. Gleich darauf fielen auch die Preußen von biefer Seite ber ins Land und die ganze Gegend nebft ber Stadt horig wurde mit Einquartierungen und Lieferungen ichwer heimgefucht. Im Septbr. tonnte bie Stadt felbft einer Plunderung nicht entgeben und mußte balb nachher auch eine Brandschagung von 2000 fl. entrichten. Im Gefolge biefer Rriegeun-ruben stellte fich eine große Theurung ein, zu welcher 1747 eine burch gang Bohmen muthenbe Biehseuche tam, von ber auch horie nicht verschont blieb. Aber schrecklicher noch ale die Drangsale biefer lest verflognen Jahre war bas Unglud, welches bie am 10. Dai 1749 entftanone Feuersbrunft über bie Stadt boris brachte. Richt nur bas Schloß, bas Brau = und Malghaus, bie Bohnung bes Brauers und bas Branntweinhaus, fondern auch 119 Burgerhaufer, 21 Scheuern, 16 Rleifcbante, bie ifrael. Schule und 12 3fraelis ten = Baufer wurden ein Raub ber Flammen, die fo fchnell um fich griffen, daß die Menfchen wenig mehr als ihr geben retten konnten. Der Berluft ber Chriften wurde auf 54551 fl. 10 fr. und ber ber Juden auf 16555 fl. gefchatt. Bie bei frühern Unglücksfällen biefer Art empfing bie Stadt auch jest gahls reiche Beweise nachbarticher Theilnahme und Unterftugung, vorzüglich von ber Ctadt Reu : Paka. - Beim Musbruche bes flebenjährigen Krieges mar bie Boriber Gegend eine ber erften, die fich ben Angriffen ber preufischen Truppen bloggeftellt fab. Währenb 1756 ein kaiferliches Beer unter Piccos tomini bei Cabowa und Koniggrag gelagert mar, famen die Preußen unter Schwerin aus Schlesien über Nachob nach Bohmen und bezogen im August bei Cernilow nachft Smirig ein Lager. Die Ginwohner ber Stadt und Bft. Boris mußten nicht nur ins faiferliche Lager Rorn, Saber, Beu und Strob liefern, fondern bie Stadt erhielt im Septbr. auch einen Befuch von feinblichen Sufaren, welche ben Ginwohnern eine Gumme von 1200 fl. abpreften. Erft als ber Winter anbrad, jogen fich bie Preugen nach Schlefien gurudt; aber die faiferlichen Truppen ichlugen nunmehr in der hiefigen Gegend ihre Win= terquartiere auf, wo jeboch überall ftrenge Mannegucht gehalten murbe. Drudenber waren die Sahre 1757 und 1758, wo die Feinde neuerdings von ber fchlefifden Seite ber ins gand fielen. Es fam gwar in biefer Wegenb gu feiner hauptschlacht, aber bie Ginwohner murben bei ben häufigen bin = und bermarichen, besonders nach der für die Preugen unglücklichen Schlacht von Rollin, burch Ginquartierungen, Lieferungen und Erpreffungen fehr bart mitgenommen. Dierzu gesellte fich eine von ben Militar Spitalern aus verbreitete Epidemie, an welcher in Borig allein gange Baufer ausstarben. Die Stadt war nicht im Stande, die bei ber ftarten Rekrutirung im 3. 1759 von ihr verlangten 11 Mann ju ftellen ; fie mußte zu biefem Brede eine Werbung veranstalten, melde ihr 1700 fl. koftete. Unterbeffen hatte fich ber Kriegs= fcauplag in biefem und ben beiben folgenben Jahren von hier nach Schleffen gezogen und bas Bluck ber öfterreichischen Baffen ließ einen balbigen Frieben hoffen, als ber am 5. Jan. 1762 erfolgte Tob ber ruffifchen Raiferinn Gtifabeth Die Lage ber Dinge ploglich anberte. 3hr Rachfolger Peter III. rief Die 20000 Mann feiner Truppen, welche bisher unter bem Oberbefehte bes faif. Feldmarichalls Laudon in Schleffen geftanben hatten, noch in bemfelben Jahre ab und ließ fie in die feindlichen Reihen ber Preugen treten. Schon Unfangs Juli verbreitete fich in horis die ichreckenvolle nachricht, daß ein preußisches Corps mit ,, Moskowitern und Rofaken" (bie bamals in eben fo furchtbarem Rufe ftanben, ale bie Türten) bei Trautenau eingebrochen fen und fich ber hiefigen Gegend nabere. Um 11. Juli verfündigte ben boriger Ginmohnern ber glühende Borizont in Guboften bas grauenvolle Schickfal ber Stadt Ros niggras, welche ein feindlicher Trupp, nach vorhergegangener Ptinberung, in Brand gefteckt hatte. Im 14. Juli kamen die Feinde auch nach horig, er= preften von ben Ginwohnern ber Stabt, namentlich von ben Beamten, bem

18

Pfarrer und ber Jubengemeinbe eine betrachtliche Summe Gelbes und zogen bann, von ben Raiferlichen verfolgt, mit ihrem Raube nach Schlefien gurud. Mis hierauf die Legtern, unter bem Feldmarichall Daun, bei Miletin ein Ba= ger bezogen, mar der Mangel an Lebensmitteln und an Bieh aufs bochfte geftiegen, fo bag bie Ginwohner bes Roniggrager Rreifes bie gu liefernben Borrathe auf bem Ruden herbei ichaffen mußten. Das Glend mare nicht langer zu ertragen gewesen, wenn nicht ber Tod Peters III. und die Thron-besteigung Katharinens II., die durch Abberufung ihrer Truppen die feinds lichen Streiterafte verminderte, den Suberteburger Frieden am 15. Febr. 1763 herbeigeführt hätte. Das bebrängte Land fing jest an, sich wieber zu erho-len und wurde babei burch die in diesem Jahre besonders reichlich ausfallende Mernbte begunftigt. Spatere Ungludsfälle, welche bie Stabt im 3. 1769 burch Ueberschwemmungen und Sagetichtag, fo wie burch eine Rinber = Epi= bemie betrafen, murben im Genufie bes Friedens leicht verschmerzt. Druden= ber aber mar die im Gefolge ber Difjahre 1770 und 1771 eintretenbe furcht= bare Theurung. Rach ber Mernote im 3. 1769 hatte ber Strich Baigen 2 fl. 30 fr., Rorn 1 fl. 42 fr., Gerfte 1 fl. 12 fr. und Saber 48 fr. gefoftet ; aber am 6. Dezbr. 1770 mar ber Baigen auf 5 fl. 15 fr., bas Rorn auf 5 fl., bie Gerfte auf 3 fl. 30 fr. und ber Saber auf 1 fl. 30 fr. geftiegen. Die Theurung nahm gu bis in ben April 1771, wo ber Baigen gu 15 und 16 fl. bas Rorn gu 14 und 15 fl., die Gerfte gu 12 und 13 fl. und ber Saber gu 10 fl. verkauft wurde, aber oft selbst für diese ungeheuern Preise nicht einmal zu haben war. So bestand z. B. am 18. April 1771 ber ganze Vorrath bes Horiger Wochenmarktes nur in 1/2 Strick Wicken und in einer geringen Menge Haber, und am 11. Juli, also schon während der Aernbte, wurden nicht mehr als 1 Strick Waizen und von Korn, Gerste und Haber nur 3 Strick sebracht. Die Hungerenoth erreichte eine fürchzeite Sattung zum Verkauf gebracht. Die Hungerenoth erreichte eine fürchzeite terliche Bobe. Gelbft Rleienbrod mar ein gurusartifel. Die meiften Denfchen ber armern Rlaffe frifteten ihr elenbes Leben mit gefochten Rrautern, als Brennneffeln, Taubneffeln, Schwarzwurg, Suflattich zc. zc., wit welchen fie etwas Mehlftaub vermischten. Die Bermöglichern mußten nach und nach alle ihre Sabfeligkeiten verkaufen und ein großer Theil manberte aus. Siegu famen, ale eine Folge bes Genuffes ungureichender und ungefunder Rahrungs= mittel, fo wie ber nieberichlagenben Musfichten auf eine neue ichlechte Mernote, manderlei anftedende Rrantheiten, welche in Gorig bergeftalt mutheten, bag oft an einem Tage 12 Tobesfälle gegahlt murben. Die Raiferinn Daria Therefia eilte bem bebrangten Bolte ju Gilfe und fanbte ihren Gohn und Mitregenten, ben nachmaligen Raifer Jofeph II., nach Böhmen. Diefer traf fchnell bie zweckmäßigsten Unstalten. Ueberall wurde bas Brobbaden frei gegeben. Beträchtliche Vorräthe von Getraibe aus Ungarn, selbst 1 Mil-lion Megen Baigen aus Sicilien und viele Tausend Centner Reiß wurden berbeigeschafft. Die Ginwohner ber Stadt und oft. Borig erhielten nicht nur Steuernachlaß, fondern auch Gelbvorfchuffe jum Untauf von Samenge= traibe. Unter die Urmen murben ansehnliche Geldbetrage und Reifportionen ausgetheilt. Durch biefe und andere Unftalten, noch mehr aber burch bie reichliche Mernbte bes 3. 1773 murbe die allgemeine Sungerenoth gehoben, obwohl ber Waizen nach bem Schnitt noch immer gu 7 fl. 30 fr., bas Rorn gu eben biefem Preife, die Gerfte gu 6 fl. und ber Saber gu 2 fl. 45 fr. ver-Lauft murbe. Much hatte ber Landwirth unter ben Begleitern und Nachweben bes Uebels noch bie burch eine Biebfeuche berbeigeführten Berlufte gu ertragen, an welcher in ben Jahren 1772 und 1773 auf ben bichftt. Daierhofen über 360 Stud und in ben Stallen ber Unterthanen mehr als 450 Stud ju Grunde gingen. Während jener Theurung erregte bas unicheinbare Brunnchen un= terhalb ber St. Gottharbs : Rirde ein außerorbentliches Muffeben. Schon in altern Beiten hatte es beftanben, aber es verfiegte, als man einft ben Ber= fuch machte, bas vortreffliche BBaffer beffelben gum Behufe bes Brauhaufes

nach Boris zu leiten. Spaterhin tam jeboch bas Baffer wieber gum Borfchein, namentlich in bem naffen Jahre 1770, wo die Quelle in ein fteinernes Behaltniß gefaßt wurde. Das Baffer hatte ichon langft für heilkräftig gegotten ; aber im 3. 1771, ale bie Sungerenoth ben hochften Gipfel erreicht hatte, tam es in ben Ruf, bag es auch nabrenbe und fattigenbe Gigenfchaften befige. Bath ftromten nicht nur aus ber naben Umgebung, fonbern auch aus weiter Ferne, fetbft aus Mahren, Schlefien, Sachfen und Ungarn viele Taufend Menichen herbei, um bier Baffer gu ichopfen. Man ließ bie bamit gefüllten Gefage verfiegeln und bie Echtheit bes Baffers gerichtlich befcheinigen. Die Unhohe von St. Gotthard glich ju jener Beit einem Lager, und bie Betriebfamteit ber Boriger Ginwohner eröffnete balb einen formlichen Martt, auf welchen Egwaaren, Getrante zc. verlauft murben. Ginige lie= Ben fich fogar verleiten, am Abhange ber Unbobe nach andern Quellen gu graben, welche (was bei ber damaligen naffen Bitterung gar nicht gu ver= wundern mar) nicht minder reichliches Baffer fpenbeten, bas ebenfalls mit Bortheil an bie Fremben abgefest murbe. Man bebiente fich bes Baffers nicht bloß zum Trinfen, fonbern verwendete es auch, im Bertrauen auf feine angeblichen Wunderfrafte, ju mancherlei andern 3meden, namentlich jum Unmachen bes Brobteiges, jum Rochen ber Gulfenfruchte, jum Befprengen bes Saatfornes 2c., fogar als Argnei wurde es eingenommen. Um bas Un= benten an jenen Besuch ber St. Gotthards = Quelle zu erhalten, gab ber ba= malige Boriger Raplan Peter Frang Refch jahrlich am Pfingftbienftage auf bem St. Gottharbs = Rirchhofe ben Schulkindern ein kleines Feft, bei welchem fie mit 2 Reffeln Mildbrei, mit Gyrup verfuft und mit Lebgelten und Rofinen bestreut, bewirthet wurben. Der fortbauernbe Glaube an bie Beilkrafte jenes Baffers führte nach einiger Beit bie Erbauung eines Babhaufes herbei, welches noch jest vorhanden ift. - Bei bem Bauernaufftande, welcher 1775 in Bohmen gegen bie Berrichaftsbefiger ausbrach, tamen bie Emporer am 24. Marg auch nach Borie, begnügten fich indeß, burch die bewaffneten Burger in Baum gehalten, mit ber Musplunberung einiger Juben= häuser, ohne bem Schlosse selbst, wie fie anderwarts zu thun pflegten, Scha= ben gugufugen. - 3m 3. 1778 murbe Soris burch ben gwifden Defterreich und Preugen entstandnen Bwift um bie baierifche Erbfolge mit neuen Rriegeunfällen bebroht. Gin faiferliches Beer, unter ber Unführung bes Feldmarichalls Lasen, bezog ein verfchanztes Lager langs bem rechten Elb-ufer zwischen Urnau und Jaromir, um ben über Nachod eingebrochnen Preußen Wiberstand zu leisten. Während man voll banger Erwartung bem Ausbruche neuer Feindseligkeiten entgegensah, entstand in horig am 17. März eine Feuersbrunft, welche 21 Bürgerhäuser, bas Rathhaus, bas Pfarrges bäude, die Schule und bas hichftl. Spital in Asche legte und auch die Kirche ftart beschädigte. Da bie Preugen auf biefer Geite nicht weiter vordringen fonnten, fo zogen fie fich noch in bemfetben Sabre nach Schlefien gurud, und obwohl ben Binter hindurch neue Borbereitungen jum Relbjuge bes tommen= ben Frühlings getroffen wurben, fo fam es boch hier zu teinen Feinbfeligtei= ten, vielmehr machte ber am 10. Mai 1779 ju Tefchen gefchlogne Friede bald allen weitern Beforgniffen ein Enbe. - Um 1. Mai 1781 murbe burch eine aber= malige Feuersbrunft bie gange Sabergaffe ber Stadt Borig eingeafchert; es brannten 90 Saufer und über 20 Scheuern ab. Bei bem Bieberaufbau ber= felben war man jugleich auf eine Erleichterung ber Burgerichaft bebacht, welche bisher burch vielfältige Ginquartierungen fehr gebrückt worben mar. Es wurde nämlich im Garten bes Gemeinbehaufes eine eigne Militar = Ra= ferne erbaut. Da jedoch in ber Folge anhaltender Frieden herrschte und bie Stadt von Durchmärschen ganglich frei blieb, fo murbe bas Gebaube 1821 an Privatpersonen verkauft. Im 3. 1791 gefchah bie Regulirung bes Ma= giftrates, indem berfelbe fatt ber bisherigen 12 Rathsglieder auf 1 Bur= germeifter und 4 Rathe beschränkt murbe, von welchen legtern einer geprüft

senn muß. — Horis ist ber Geburtsort bes gelehrten und verbienstvollen herrn Joseph Labistaus Janbera, Prämonstratensers Ordens spriesstern, t. t. Prosessors ber Mathematik an der Prager Universität zc. 2c., welcher hier am 18. Febr. 1776 das Licht der Welt erblickte. Er hat mit viester Mühe und großem Koftenauswande Materialien zu einer Geschichte, nicht bloß seiner Vaterstabt, sondern auch der ganzen umliegenden Gegend gesammelt, und ist jeht mit der Verarbeitung derselben beschäftigt \*). Auch einige zu ihrer Zeit rühmlich bekannte Künstler, wie der Organist Franz Taver Czech zu Prag, der Basselhenrist Kaspar Eern zu Freiburg in Breisgau und der 1751 zu Paris verstordne klenanzische Gosphaler To dias Birno, waren aus horig gebürtig. Lesterer war ein Schüler des berühmten Brandel.

Die übrigen gur herrich aft horig gehörigen Ortichaften find:

- 2. Daubrawa (auch Dobrawa), 1/2 St. onő. von horig, auf ber Anhöhe jenseits bes Bystriger Baches, D. von 22 h. mit 126 G., ift nach horig eingpf. und hat 1 Wirthsh. und 1 ergiebigen Sanbsteinbruch. Unsten am Bache liegt bie s. g. zur Stadt horig conscribirte "herrschaftssmuhle."
- 3. Dobeich (Dobes), 11/4 St. n. von horits, D. von 23 h. mit 144 E., von welchen 2 h. mit 13 E. zur hft. Miletin und 8 h. mit 50 E. zur hft. Bielohrab gehören. Das Ganze ift nach Miletin eingpf.
- 4. Titow (Titow),  $1^{1}/_{2}$  St. nnw. von Hočis, Ofch. von 8 h. mit 56 E., worunter 1 protestantische Familie, nach Chodowis (Gut Holoswaus) eingpf.
- 5. Libin (Lybin), 11/2 St. nw. von horie, am öftlichen Abhange bes Meznhorer Thales, D. von 11 h. mit 67 E., nach Chebowie eingpf.
- 6. Lhota Scharowes (Chota Sfarowcowa), 13/4 St. nw. von hoëig, an ber Jaworka, D. von 40 h. mit 255 C., worunter 2 protestanstische Familien; bavon gehört 1 h. (obrigkeitlicher Maierhof) zur hft. Bielohrab. Beim hieligen Antheile ist 1 Mühle, 1 Bierschänke und Tägerhaus. Das Ganze ist nach Mlasowis eingest. Lhota war ehemals ein eignes Gut, zu bem die beiden vorhergehenden Dörser Tisow und Libin gehörten, und erscheint als solches urkundlich im I. 1542. Um das I. 1550 mag es ein Eigenthum des (im XVII. Jadrhunderte erloschnen) Geschlechts Scharoweg von Scharowa gewesen senn Enstüdenta Alpsund III den Reduction Mit den wir ich von mitig von den Gebrüdern Alpsund III von Mit and III von den Kernschaft horig. Von der ehemaligen Burg sind nur noch geringe Spuren wahrzunehmen.
- 7. Megyhor, 2 St. nw. von Sorie, an ber Jaworta, in bem nach ihm benannten Thale, Dich. von 9 S. mit 54 G., von welchen 2 S. (worunter 1 Mühle) zum Gute Golowaus unb 1 S. zur hft. Bielohrab gehören; ift nach Mlafowis eingpf.
- 8. Mla sowie (Mlazowice),  $2^1/4$  St. nm. von Horie, am nörblichen Abhange des Bergrückens Chlum, unterthäniger Marktslecken von 113. mit 731 C., worunter 1 protestantische und 1 israelitische Hamilie, hat 1 Eo kalie Kirche zur heil. Dreieinig keit, 1 Schule und 1 im 3. 1793 erbautes s. g. Kathhaus, bas aber nur ein hölzernes Gemeindgebäude ist, worin zuweilen Gemeindeversammlungen gehalten werden und in dessen geschop sich das Gemeinde Wirthish. besindet. Der ehemalige obrktl. Raiers
- \*) Eine Frucht bieser gelehrten Forschungen ist bie im S. 1830 zu Prag, in ben Abhandlungen ber königl. Gesellschaft ber Wissenschungen erschienene Monogras phie: Ueber Miletin in Böhmen, welche wir bei ber Beschreibung bies fer herrschaft benutt und angesührt haben.

hof ift 1778 emph. worben. Die Kirche bestand schon 1384, 1408 und 1415 als Pfarrtirde, ftand fpaterbin unter ber Bermaltung utraquiftifder Geiftlis den, murbe nach ber Schlacht am Beißen Berge bem Boriger Sprengel als Filiale zugetheilt, im 3. 1721 auf Roften einiger Bohlthater erneuert unb erhielt 1735 wieder einen eignen Bokaliften. Gie bat einen Sauptaltar, 2 Seitenaltare und 5 Gloden. Das Patronat befist die Obrigfeit. Ging epfarrt sind, außer Mlasowig felbst, die Dörfer Ehota Scharomes und Megyhor. Die Schule ist im I. 1793 überbaut worden. Die 4 von Kais fer Joseph II. 1784 bewilligten Sahrmärkte (Montag nach Ramen Jesu, Dienstag nach Oftern, Beit unb Katharina) find gang unbebeutenb. Die Boch enmärtte werben nicht gehalten. Mlasowie mar ehemals ein eignes Gut und gehörte um bas 3. 1400 bem Chob von Mlagowic. 3m 3. 1424, wo 3 bento Cernin, Comthur bes Johanniter-Ordens, Befiger ba's von mar, murbe ber Ort von Bigta überfallen und nebft bem Schloffe ger= stört. Man sieht noch nordwestlich von der Kirche einen mit einem Graben umgebenen Bügel, ber ben Namen Brabet führt und jest mit Obstbäumen bepflanzt ist. Bon Ruinen ist aber keine Spur mehr anzutreffen. In ber zweiten halfte bes XVI. Jahrhunderts gehörte Mlasowig zum Gute holowaus und kam mit diesem 1594 an Albrecht Bladifiam Smirian von Smirig, ber es mit ber herrschaft horig vereinigte, bei welcher es feitbem geblieben ift. Am 14. August 1735 wurde Mlasowie burch eine Feuersbrunft größtentheils in Afche gelegt. 3m 3. 1739 murbe hier Sohann Jofeph Duffit geboren, ber fich in ber Folge zu einem ber vorzüglichsten Organisten ausbilbete und 1759 als Cantor an ber Caslauer Stadtschule angestellt mur= be. Er machte fich als Rirchen = und Clavier = Componist auch im Auslande rühmlich bekannt.

- 9. Blfto (anch Bilfto), 1/2 St. w. von horis, an der Sitschiner Chaufs see, ein aus dem ehemaligen 1778 emph. Maierhose dieses Namens entstans denes D. von 22 h. mit 129 E. Es wird in Groß und Klein = Blfto eingetheilt, ist nach Shodowis eingeft. und hat 1 Wirthsh. Bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts war Blsto (Bilsta, Bylsta) ein eignes Gut, von dem die Kitter von Bilsta den Namen schrten. Späterhin war es mit holowaus vereinigt und kam mit diesem 1594 an Albrecht Wlasdistaw Smitch von Smifis. (S. Mlasowis.)
- 10. Augezb Splwaru (gewöhnlich nur Augezb genannt), 11/2 St. westlich von horig, vom ibrigen herrschaftetörper getrennt, D. von 31 h. mit 227 G., nach Lifeowig (hft. Smibar) eingps. Der hiesige Mbf. ist 1778 emph. worden. Dieses D. gehörte ehemals zur hft. Smibar, wurde aber 1624 an ben herzog Albrecht von Friedland vertauft, ber es mit horig vereinigte.
- 11. Bafchnis (Bassnice, in alten Urkunden auch Passnice), 1 St. sim. von horis, an der Straße nach Reus Bibschow, D. von 45 H. mit 320 G., ift nach horits (resp. Filiale Milowis) eingpf. und hat 1 Wirthsh. und 1 auf dem troden getegten Teiche Hluboky im 3. 1807 neu erdauten Mhs. diese Ramens, in welchem der obrktl. Kastner wohnt. Der ehemalige Mhs. wurde 1778 emph. Baschnis bildete ehemals mit eisnigen andern Oörfern ein eignes Gut, nach dem sich schon im KIV. Jahrshundert ein ritterliches Geschlecht benannte. Im J. 1542, wo Sukorad, Kanis, Psanth und Böistianj dazu gehörten, verkaufte es Johann von Pernst in, Oberstämmerer und kandeshauptmann in Mähren, für 5000 Schock öhm. an Sigmund Smirich von Smiris, der es später mit horis vereinigte. Im 21. Oktor. 1818 brannten in Baschnis 17 Wohnsgebäude mit 15 Scheuern ze. ab.
- 12. Su for a b, 11/4 St. fm. von horig, an ber Reubibschower Strafe, D. von 38 D. mit 230 G., ift nach Liftowig eingpf., unterhalt einen

ambulirenben Schulgehilfen und hat 1 Wirthab. Chemals war bier eine eigne Rirche, bie mahricheinlich im huffiteneriege gerftort und fpater nicht wieber hergestellt wurde.

13. Rauti (Kanty), 11/2 St. fw. von Borie, unweit von ber Bib= schower Strafe, Dich. von 6 S. mit 47 E., nach Liftowig eingpf.

14. Ranig (Banjce), 2 St. fw. von horig, ein im 3. 1778 aus bem emph. Maierhofe bafelbft entstandenes D. von 16 h. mit 110 G., nach Petrowig (hft. Sabowa) eingpf.

15. Rlein : Petrowie ober Petrowicet (Petrowicky), 11/2 St. ffw. von Gorie, D. von 25 S. mit 167 E., nad Petrowie eingpf.

16. Pichanet (Pffanty), 13/4 St. fiw. von borie, D. von 26 h. mit 135 G., ift nach Petrowig eingpf. und hat 1 Wirtheb. und 1 obrett. Fischbehalter.

17. Brifchtian (Briffiany), 11/4 St. f. von horig, D. von 44 h. mit 280 G., ift nach horig (resp. Filiale Milowig) eingpf. und hat 1 Birtheb. und 1 Jagerhaus.

18. Milowis (Milowice), 1 St. s. von horit, an der Königgräßer Spausse, D. von 50 h. mit 334 E., hat 1 zum horitzer Sprenget gehörrige Filialkirche zu Skt. Peter und Paul, 1 Schule und 1 Wirthschaus. Der ehemalige Mhf. wurde 1778 emph. Die unansehnliche Kirche hatte 1384 ihren eignen Pfarrer und das Pfarrhaus mit Garten und einem Stück Feld kommt noch in einem Inventar vom I. 1735 vor. Auch besitzt die Kirche noch jest mehr Grundstücke als selbst die horitzer Pfarrksiede. Sie scheint bereits 1613 von Albrecht Johann Smitick von Smitig überbaut worden zu seynz; ihre jestige Gestalt aber erhielt sie erkt 1755 bis 1758. Die Leste und der Mhf. Milowis war am Ansange des XV. Jahrhunderts ein Besitztum des Jawisch von Milowis. Die ehemals hier bestandene k. k. Post wurde 1790 nach horitz übertragen.

19. Chwalina, 1/2 St. sio. von horie, am Fuse des Stt. Gotthards-berges und an der Straße nach Jaromir, D. von 15 h. mit 77 C., ist nach horist eingpf., und hat 1 Mth. und 1 Mirtheb. Der ehemalige ältere Mth. wurde 1778 emphyteutisirt. Dieses D. war ehedem gleichfalls ein eignes Gut; ein Pessato von Chwalina und ein Wenzel von Chwalina erscheisnen urkundlich 1391 und 1412. Roch vor dem J. 1541 kam es an horie.

Die folgenben Dörfer Rr. 20 bis 26 bilben bas B ut Trebniauf do wes. 20. Trebniaufchomes ober Trebnaufchowes (gegenwärtig all= gemein (Große) Tremefcomes genannt), 3/4 St. ffo. von Dorig, D. von 49 D. mit 268 G., ift nach horig (resp. Filiale Milowig) eingpf. und hat 1 Wirthish. Der Mhf. ift 1778 emph. worben. Das Gut Trebniaufcho= wes erscheint als foldes ichon in Urkunden aus ber zweiten Galfte bes XIV. Sahrhunderts. Um Unfange bes breißigjahrigen Rrieges gehörte es bem Ubam Gilber (3plwar) von Gilberftein, bem es wegen feines an bem Mufftande gegen ben Monarchen genommenen Untheils nach ber Schlacht am Weißen Berge vom tonigl. Fiscus entzogen, auf 21523 Schock meißn. abge= schäft und für 21000 Schock (24500 fl. rhein.) an Albrecht von Balb= ftein verkauft wurde, welcher es 1624 feinem Rathe und Regenten Sier os nymus Butowfty von Reuborf als Afterleben überließ. Rach beffen Tobe kam es in berfelben Gigenschaft an ben t. Oberften Peter Abolph Freiherrn von Schönkirchen, welcher nach bes Bergogs Tobe neuerdings die Belehnung von Raifer Ferdinand II. 1636 erhielt, aber ichon 1637 feine Rechte barauf fur 11000 fl. an bie verw. Grafinn Detavia Stroggi von Schrattenthal, Befferinn von Borie, abtrat. Bon biefer ging es mit Borie an ihren Sohn Peter über, welcher ce 1661 beim Kaifer Leopold I. dahin brachte, bag bas Gut Trebniauschomes ihm als landtafliches Gut erbeigenthumlich überlaffen murbe. Seit biefer Beit ift es flets mit ber Sft. Boris vereinigt geblieben.

21. Rlein = Aremeschowes (Winice), 3/4 St. f. von Gorig, am Ubhange bes hügels Binice, ein im J. 1778 burch Emphyteutisirung bes hiesigen Maierhofes entstandenes D. von 11 h. mit 88 E., nach horig

(resp. Miliale Milowis) eingpf.

22. Lhotka (auch Chota St. Gottharb, Chota Sw. Gotthard; ffa, im XIV. Zahrhunderte Chota Skezowska), ½ St. st. st. von Hokig, am südösktichen Fuße des St. Gotthards-Berges, Ofch. von 4 H. mit 24 C., ift nach Hokig eingpf. und hat 1 Mahl = und Brettmühle (,, Berankowsky micgn"). Etwa 500 Schritte von dieser Mühle, mitten im Gemeindwalde, sieht man Spuren einer alten Burg, aus einigem Mauerwerk und einem Wallgraben bestehend, über welche es jedoch an allen Nachrichten mangelt. Chotka gehörte bereits 1503 dem Hokiger Grundberrn Johann Naschin von Riesenburg, wurde 1665 mit dem Gute Trebniaussowes der verw. Gräfinn Maria Katharina Strozzi von Schratten thal verkauft und blieb seit bieser Zeit fortwährend bei legtgenanntem Gute.

23. Rafdin (Raffin), 1 St. fo. von horit, an ber ehemaligen Koniggrager Strafe, D. von 28 h. mit 174 E., ift nach Gerig (Gut biefes Namens) eingpf. und hat 1 Wirthab. Der Mhf. ift 1778 emph. worben.

24. Libonig ober Libunig (Lybonice), 1/4 St. wsw. von horig, an ber Gitschiner Chausse, D. von 13 h. mit 79 G., nach horig eingpf. Ge war im XIV. Jahrhunderte ein eignes Gut und wurde 1665 mit Trebniaussomes an die mehrerwähnte verw. Gräfinn Stroggi verkauft, seit welcher Zeit es damit vereinigt blieb.

25. Bo ftrow, 1 St. f. von horits, D. von 21 h. mit 118 C., ift nach horits (resp. Filiale Milowis) eingpf. und hat 1 Birthib.

26. Unter = Gutwasser (Dolenj Dobrawoda), 3/4 St. sw. von Hoskig, D. von 36 H. mit 217 E., ist nach Hoskig eingpf., hat 1 Wirthsh. und 1 Mühle und unterhält gemeinschaftlich mit Ober = Gutwasser einen ambulisrenden Schulgehilsen. Es war ehemals mit dem Gute Ober = Gutwasser verseinigt, gehörte aber schon 1665 zum Gute Trebniaussowes, mit welchem es die verw. Gräsin Strozz i kaufte.

Die folgenben beiben Dorfer machen bas Gut Gutwaffer aus:

27. Ober=Gutwaffer (Forenj Dobrawoda), 1/2 St. fw. von horig, D. von 46 S. mit 306 C., von welchem 1 S. ber Stadt horig gebort, ift nach horig eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Wirthob. und 1 Mühle. Der ältere Mhf. ift 1778 emph. worben. Beibe Dorfer Ober und Unter = Gutwasser waren chemals vereinigt und bilbeten ein Gut für fich (Dobrawnda genannt), welches am Ende bes XIV. Jahrhunderts bem Rubin von Trebniauffomes gehörte, nach beffen Tobe, 1395, es Ronig Bengel IV. als ein erlebigtes By= ffehrader Leben einzog. Im XVI. Jahrhundert erscheinen Ober = und Unter= Gutwaffer als getrennte Befigungen ber Bruber Bengel und Johann von Dobrawuda. Um Ende des XVI. Jahrhundert gehörte Dber = Gut= maffer bem Johann Ropiblanffn von Ropiblno, welcher es 1596 an die Beatrix Rrinedy von Ronow geb. von Gilber ftein verlaufte, die es bei ihrem Tobe 1608 bem Johann Rral von Dobramuba ver= machte. Rach ber Schlacht am Beifen Berge wurde ein Siebentel biefes Gu= tes von ber tonigt. Rammer eingezogen, aber Graf Albrecht von Balb= ftein taufte 1624 bas gange Gut an fich. Rach bem Tobe biefes Felbherrn fam Ober : Gutwaffer neuerdings an ben konigl. Fiscus und von biefem ge= langte es an Bert wig Baruba von Buftiran, Befiger von Cerefwig, ber es 1639 feinem jungften Sohne Berthold als Erbtheil hinterließ. Der Legtere verlaufte es 1671 an den E. E. Dberften Beit von Rattermann,

welcher es 1674 wieber ber Katharina Barbara Laubifen von Eub, geb. von Swarowa, Frau auf hammer und Bahl, täuflich überließ. Aus ben handen berfelben gelangte bas Gut im 3. 1685 für die Summe von 26000 fl. rhein. an die verw. Gräfinn Maria Katharina von Stro 33i.

28. Chlum, 3/4 St. nm. von horit, hoch am füblichen Abhange bes gleichnamigen Bergrudens, D. von 53 h. mit 387 E., ift nach Chodowig (Gut holowaus) eingpf. und hat 1 Birthib, und 1 Ziegelhütte. Der Mhf. ift 1778 emph. worben.

## II. Guter Groß = Barchow und Sumburg.

Diese Guter liegen im subsstilichen Theile bes Kreises, und zwar Groß=Barch ow zwischen bem Gute Neu-Bibschow in Westen, Norben und Norbosten, der Herrschaft Sabowa und bem Gute Zwisow in Often, dem Gute Puchlowig und der Herrschaft Chlumes in Sudosten, derselben Herrschaft und dem Gute Bibschow in Suden und dem Gute Klein=Barchow in Westen; bas Gut Humburg dagegen wird ganz vom Gebiete des Gutes Neu-Bibschow eingeschlossen.

Das Gut Groß=Barchow wurde im 3. 1675 von Bilbelm Beinrich Dotolet von Mugegoes an ben Freiheren Johann Ferbinand Rafdin von Riefenburg für 17000 fl. vertauft. Diefer befaß es bis jum 3. 1702, wo er es an bie Freiinn Daria Elifabeth von Schafgotiche, geb. Grafinn von Bald ftein, für 37000 fl. verlaufte. Mus ben Sanben berfelben gelangte es 1707, eben= falls durch Rauf, fur die Summe von 40000 fl., an Maria Dagba= leng verw. Röhrich von Rleinberg, geb. von Puteanp, die es ihrem Sohne Peter Unton hinterließ, von welchem es nach beffen Tobe feine Wittme Unna Barbara, geb. von Malowet, erbte. Diefe verlaufte es 1727 fur 36000 fl. ihrem zweiten Gemahl Chriftoph Morbert Boragido Freiheren von Pabienis, ber es noch 1737 befaß, wo er bas Barchower Schloß errichtete. Späterhin fam Groß-Bardow an bie Grafinn Unna Jofepha Liebfteinfty von Rotowrat, geb. Grafinn Colloredo von Baldfee, welche es 1748 bem Ritter Joseph Berthold Sofdnoweg von Blkanowa für 38000 fl. verfaufte.

Der früheste bekannte Eigenthümer des Gutes Humburg war Abalbert Ritter von Wiefnik, welcher es 1707 dem Grasen Detavian Ladistaw von Waldstein für 18600 fl. käuslich überließ. In der Folge kam es an den Grasen Karl von Bathiann, der das Gut Humburg und das benachbarte, jest mit der Herrschaft Smidar vereinigte Gut Huschis, im J. 1730 zusammen für die Summe von 160000 fl. an den Grasen Franz Michael von Martinitz verkauste. Späterhin gehörte Humburg dem Grasen Camillus Colloredo von Waldsee, welcher es 1743 an den Ritter Joseph Berthold Soschnowes von Wikanowa für 26000 fl. käuslich überließ.

Wie beibe Gilter Groß-Barchow und Humburg von Jo fe ph Johann Sofchnowes Freiherrn von Witanowa, bem Sohne bes letztgenannten Besiters, im J. 1778 an die Herrschaft Hofits gekommen sind, ift bereits oben bei ber historischen Uebersicht dieser Herrschaft gezeigt worden. (S. Landtaft. Hauptbuch Litt. G. Tom. V. Fol. 253.)

Der nutbare Flächeninhalt beträgt nach bem Katastral=Bergliederunge= Summarium vom 3. 1833:

# I. Groß=Barchow.

| •                     | Dom i | Dominicale. |       | icale. | Busammen. |      |
|-----------------------|-------|-------------|-------|--------|-----------|------|
|                       | Zoch. | □£1.        | Zoch. | □R1.   | Zoch.     | □£1. |
| An aderbaren Felbern  | 266   | 1188        | 216   | 635    | 483       | 223  |
| = Teichen mit Aeckern |       |             |       |        |           |      |
| verglichen            | 28    | 615         |       |        | 28        | 615  |
| = Wiesen              | 36    | 522         | 20    | 980    | 56        | 1502 |
| = Garten              | 12    | 1485        | 7     | 1004   | 20        | 889  |
| = Teichen mit Wiesen  |       |             |       |        |           |      |
| verglichen            | 15    | 268         |       | _      | 15        | 268  |
| = Hutweiden 2c        | 33    | 1524        | 32    | 689    | 66        | 613  |
| = Waldungen           | 195   | 1548        | 12    | 294    | 208       | 242  |
| Ueberhaupt            | 589   | 750         | 289   | 402    | 878       | 1152 |

### II. Humburg.

|                      | Do 1 |     |      | R u st | Rusticale. 3 |       | ımen. |
|----------------------|------|-----|------|--------|--------------|-------|-------|
|                      | . 3  | oğ. | □£i. | Zoc.   | □R1.         | Zoch. | □£i.  |
| Un aderbaren Felbern | . 2  | 36  | 173  | 61     | 362          | 297   | 535   |
| = Wiesen             | •    | 63  | 1532 | 16     | 246          | 80    | 178   |
| = Garten             | •    | 8   | 719  |        | _            | 8     | 719   |
| = Hutweiden 2c       | •    | 32  | 500  |        |              | 32    | 500   |
| Ueberhaupt           | , 3  | 40  | 1324 | 77     | 608          | 418   | 332   |
| Hiezu Groß=Barchow   | . 5  | 89  | 750  | 289    | 402          | 878   | 1152  |
| Im Ganzen            | . 9  | 30  | 474  | 366    | 1010         | 1296  | 1484  |

Die Oberfläche beiber Guter ist größtentheils Flachland, welches sich nördlich von Groß=Barchow und östlich von humburg zu einer unbedeutenden Anhöhe erhebt. Bon Groß=Barchow fließt ein kleiner, im Sommer oft versiegender Mühlbach nach Westen in die Evdlina, welcher die Fluren des Gutes humburg vom Gebiete der Stadt Neu=Bibschow trennt. Im Dorfe Groß=Barchow sind 4 kleine Teiche, die aber bloß für das Bräuhaus und wegen Feuersgefahr unterhalten werden; außerdem ist ein kleiner Mühlteich vorhanden. Die geringe Fischnuhung ist zeitwektig verpachtet. Drei andere Teiche nahe am Dorfe sind trocken gelegt und ebenfalls zeitweilig verpachtet; eben so sind 4 ältere kassire Teiche im J. 1781 emphyteutistrt worden. Das Gut Humburg hat keine Teiche.

Die Bevolle rung beiber Guter ift 806 Seelen ftart, unter melchen fich 2 Fractiten=Familien befinden. Die herrschende Sprache ift die bohmifche.

Die Bauptertrage und Rahrungequette ift bie Land=

wirthfchaft.

Der Boben des Gutes Groß-Barchow besteht meistens aus Sand und grobem Kies, so daß nur Korn und Haber gedeihen. Bloß an der nordwestlichen Gränze ist besserre Boden, der den Waizenbau gestattet. Der Landmann sucht die Karzheit der Natur durch sleisige Bearbeitung und Düngung zu ersehen und erzeugt Korn, Haber, Erdäpfel, ein wenig Waizen und Gerste, auch Flachs, Nüben und Kraut. Der Waizen glebt selbst in den besten Jahren kaum 4 bis 5, der Roggen und die Gerste 3 bis 4, der Haber höchstens 3 Körner. Humburg dagegen ersteut sich eines sehr fruchtbaren Bodens, so daß der Waizen 6, der Roggen und die Gerste 5, und der Haber 3 Körner geben. Außerdem wird hier auch viel Kraut = und Rübenbau und besonders starker Cich orien = Bau getrieben. Der Lestere steigt, bei dem vortheilhaften Absahe nach Prag, von Jahr zu Jahr. Die Dbst cultur hat auf beiden Gütern, sowohl in Gärten als im Freien, große Verbreitung gewonnen und macht noch immer Fortschritte.

Der Bieh ftand ift in bem oben bei ber Serrschaft Soris angegebenen mit begriffen. Bei Groß-Barchow ift die Rindviehe und Schweines zucht, bei humburg die Pferbezucht überwiegend. Die Geflügel = und Bienenzucht ift ebenfalls nicht unbedeutend.

Die obrigfeitlichen Daierhofe find 1778 emphyteutifirt worben.

Walbungen besitet nur Groß-Barchow und zwar an der östlichen Gränze. Sie bestehen größtentheils aus Laubhölzern, als Eichen, Weißbuchen, Birken und Espen, stellenweise mit Riefern gemischt. Auch der ehemalige Fasangarten an der westlichen Seite enthält Laubhölzer. Nach der im I. 1818 vorgenommenen Systemistrung beträgt die jährliche Ausbeute 102 Kl. hartes und 121½? (?) Kl. weiches Holz, wodurch aber der Bedarf der Güter nicht gedeckt ist.

Der With ft and beschränkt sich bei Groß = Barchow auf etwa 40 Stud Hafen und 30 Stud Rebhühner. Rehe erscheinen nur als Wechselwild. Der Jagbertrag wird, wie alle übrigen Erträgnisse der Güter, nach Hofig abgeliefert. Das Feldrevier von Humburg ist zeitweilig verspachtet.

Der Gewerbsitanb beiber Güter beschränkte sich am 1. Juli 1833 zusammen auf 15 Meister und andere Gewerbsbefugte mit 2 Gesellen und 2 Lehrlingen. Außerdem beschäftigten sich fast alle Haushaltungen mit ber Flachsspinnerei, welche einen großen Theil ihrer Lebensbebürfnisse bedt. Das Garn wird an herumziehende Garnhändler verstauft.

In Groß=Barchow ift eine Bebamme.

Mit den umliegenden Dominien sind beide Güter nur durch Landwege verbunden. Groß-Barchom ist 1 Stunde nördlich von der Chaussee entfernt, die von Chlumes nach Königgräß führt. Mit den Briefen wendet man sich an die Post in Chlumes oder an die Brieffamm= lung in Neu=Bidschow.

Jebes ber beiben Gutern befteht nur aus Giner Drtfchaft, namlich:

1. Groß = Bardow (Welky ober Zruby Barchow), 4 St. ffw. von Hocke, 11/2 St. fö. von Neu = Bibschow, in flacher Gegend, nw., n. und nö. von Waldungen umgeben, D. von 78 h. mit 507 C., worunter 1 Ifract. Fam., ist nach Babis (Oft. Chlumes) eingpf. und hat 1 vom Freih. Christoph Norbert Woražickn v. Pabien ih im I. 1737 erbautes, obektl. Schoß, welches aber nebst dem Garten bei der Emphyteutistrung des Mhfs. im I. 1778 dem Besiger der erbpäcktlichen Wirthschaft Nr. 74 zugetheilt worden ist; in der Schoßkapelle zum heil. Iohan nes von Nepomuk wirdnur am Feste dieses heiligen Gottesdienst gehalten; serner ist hier: 1 Umtshaus, das seit der Ausbedung des Amtes verpachtet worden, 1 Bräu = und 1 Branntweinhaus, (ersteres auf 8 Faß, beide von 6 zu 6 Jahren verpachtet), 1 Försterhaus, 1 Wirthshaus und 1 eingängige Mühle.

2. humburg (Zumburk),  $3^1/2$  St. sw. von hotig, 3/4 St. so. neu Bibschow, an ber Straße von ba nach Königgräß, D. von 44 h. mit 299 E., worunter 1 Frael. Familie, ift nach Metlitschan (G. Slaupno) eingpf. und hat 1 Wirthshaus und 1 eingekaufte Mühle mit 2 Gängen. Der Mhs. ift 1778 emphyteutisit worden.

## Allodial = Gut holowaus.

Das Gut Holowaus liegt im öftlichen Theile ber füblichen Halfte bes Rreifes und granzt in Norden und Often an die Herrschaft Horig, in Suben an ebendieselbe und an die Herrschaft Smidar, in Westen an die Herrschaft Smrkowik, und an die Herrschaft Nadim (resp. Gut Sobschie).

Der gegenwärtige Besiger ist ber f. f. Nittmeister Wenzel Freisherr von Leveneur und Grünwall, welcher bas Gut furz vor bem am 17. Nov. 1811 erfolgten Tode seines Dheims und Borbesigers, Franz Joseph Freiherrn von Leveneur und Grünwall, f. f. General=Feldmarschall=Lieutenants 2c., von demselben zum Geschent ershalten hat. (S. Landtaff. Hauptb. Litt. H. Tom. VIII. Fol. 13).

Ueber die frühern Besiger dieses Gutes hat Hr. Prof. Jandera zu Prag bei Gelegenheit seiner schägbaren und fleißigen Forschungen über die Geschichte der Stadt und Herrschaft Horitz sehr vollständige und gründliche Nachrichten gesammelt. Diesem zusolge erscheint als der älteste bekannte Eigenthümer wenigstens eines Theiles des Gutes Holowaus, Peter Stranit von Kopiblno, welcher im J. 1545 starb und in Chodowig begraben wurde, wo in der Kirche noch seine Grabschrift zu lesen ist. Daß er nur einen Theil des Gutes besessen habe, geht daraus hervor, daß der 1552 versiorbene und ebenfalls in

Chobowis begrabene Diftas ber Meltere, Rarlie von Diegeris, Sauptmann bes Roniggrager Rreifes, in einer Urfunde vom 3. 1542 fagt, er habe holomaus, Chodowis, Mlazowis, Chumet, Megnhor u. a. von feinem Bater Johann Rartit von Diegerit geerbt. Diefem Miftas Rartif von Diegetib folgte 1552 fein alterer Gobn Georg, und biefem 1556 Rarl, ber jungere Gobn bes Dielas. 2015 berfelbe, 1575 mit Tobe abging, fiel bas Gut feinem Better I bam II., Befiger von Lufames, gu, beffen Bater I bam I. ein jungerer Bruber bes Diflas Rarlif von Diegetis gewesen war. Rach dem Tode Mbam II., im 3. 1587, gelangte bas But an feinen jungern Bruber 2Bengel, von welchem, als er 1593 ftarb, feine minberjabrige Richte Anna, Tochter Abams II. Die Guter holowaus, Bilfe, Lufames und Mlafowis, als Erbichaft erhielt. Aber ichon 1594 murben biefe Gitter an Albrecht Blabiflam Smiricen von Smirit, Beren auf Rumburg, Boris, Ctal, Giche, Friedftein zc. zc. verfauft. Diefer ftarb am 18. Nov. 1618, nachdem er furg zuvor an ber Emporung gegen ben Monarchen Theil genommen batte, und feine fammtlichen Guter murben nach ber Schlacht auf bem Beigen Berge von R. Ferbinand II. eingezogen. Mehre berfelben, und barunter auch Solowaus, brachte Albrecht von Balbftein, nachmaliger Bergog von Friedland, burch Rauf an fich, trat es aber bald barauf, nachdem er es in ein friedlandifches Leben verwandelt hatte, nebft dem Gute Bradifcheo (jest gur Berrichaft Radim gehörig), jedoch ohne Mtasowit, an Die Frau Elifabeth Stoß von Raunit, geb. Dirfowffn von Tropčit, ab, und zwar an Bablungeffatt einer Gumme von 25000 ff., welche biefelbe als vaterliches Erbe bei ber Berrichaft Sobenelbe gu forbern batte. Auf fie folgte um bas J. 1641 ihr Gobn Dtto Beinrich Stoff Freiherr von Raunis, nach beffen Tobe Solowaus und Grabifchto als erledigte Leben an Raifer Ferbinand III. gurud fielen, welcher indeß 1649 beibe Buter ben zwei Schweftern bes Berftorbenen, Beronica vermablte bes Carmes, Freifin von Untheimb, und Eufebia, als erbliches Eigenthum ichenkte. Spaterbin brachte die altere Schwefter Beronica auch ben Untheil ber jungern an fich und erscheint mit ihrem Gemahl Ferbinand Ernft bes Carmes 1c. im 3. 1662 als Befigerinn von Holowaus und Brabifchto. Much faufte fie 1667 bas But Domoflawis von Ferdinand be Jacobi für die Summe von 7250 fl. Nachbem ihr Gemahl 1673, fie felbit aber 1679 gestorben mar, gelangten bie Guter Solomaus, Brabifchto und Domoflawis, nebft bem Gute Woftromer, an Ferdinand Rubolph bes Carmes, Freiheren von Untheimb, welcher fie für 60000 fl. an fie brachte, aber im 3. 1680 Bradifcheo und Boffromer für 35000 fl. an bas Rarthäufer = Rlofter in Walbis verlaufte. (G. Berrichaft Rabim). Seine Nachfolgerinn im Beffe von Solomaus und Domoflawis, 1682, mar feine Schwefter Eleonora Gibnita, Gemablinn Johann Ferdinands Rafchin bon Riefenburg.

Diese verkaufte 1695 beibe Güter an die Frau Katharina Barbara Liebsteinsten, geb. Krakowsky, Gräsinn von Kolowrat, Frau auf Jamrst und Abersbach, und schenkte sie 1701 ihrem zweiten Sohne Johann Norbert Liebsteinsty Grasen von Kolowrat, k. k. Hoftammerrath und herrn auf Jamrst und Abersbach, welcher Holowaus und Domoslawis 1728 an Maximilian Rubolph Ritter La Motte de Frintropp, für 110000 sl. verkaufte. Dieser hinterließ beide, schon früher zu Einem Dominium vereinigten Güter seinem zweiten Sohne Johann Wenzel, Freiherrn La Motte de Frintropp, von dem sie 1768 sein älterer Sohn Johann Joseph erbte, der das Dominium Holowaus, wie es noch jest besteht, am 23. Dezbr. 1786 an den oben erwähnten k. k. Feldmarschall-Lieutenant ze, Franz Joseph Freiherr von Leveneur und Grünswall, den Oheim des gegenwärtigen Bestigers, für 100000 fl. verkaufte.

Der nutbare Flacheninhalt ift nach bem Rataftral=Berglies berunge=Summarium vom J. 1833:

|    |            |       |     | ٠. | Dominicale. |      | Rufticale. |             | Bufammen. |      |
|----|------------|-------|-----|----|-------------|------|------------|-------------|-----------|------|
|    |            |       |     |    | Zoch.       | □Ri. | Jod).      | □.A1.       | Jody.     | □£1. |
| An | acterbaren | Feld  | ern |    | <b>551</b>  | 693  | 391        | 1145        | 943       | 238  |
| =  | Teichen m  | it Ae | der | n  |             |      |            |             |           |      |
|    | verglichen | ٠     | ٠   | ٠  |             | 1019 | 4          | 1205        | 5         | 624  |
| 2  | Wiesen .   | •     | ٠   | ٠  | 96          | 502  | 13         | 59 <b>0</b> | 109       | 1092 |
| =  | Garten .   |       | •   | •  | 17          | 1311 | 18         | 767         | 36        | 478  |
|    | Hutweiben  |       | •   |    | 67          | 448  | 54         | 1272        | 122       | 120  |
| =  | Walbunger  | 1.    | ÷   | ٠  | 5 <b>45</b> | 400  | 134        | 1452        | 680       | 252  |
| ı  | Leberhaupt |       | ٠   |    | 1278        | 1173 | 618        | 31          | 1896      | 1204 |

Durch ben nörblichen Theil bes Gutes zieht sich ein Theil bes bei der Herrschaft Horits erwähnten mit Walb bedecken Bergrückens Chlum. Er besteht aus Quaber sand sie in, auf welchen hier Steinbrüche in Betrieb stehen. Die Aussicht von der Höhe bieses Bergrückens ist da, wo sie durch die Waldungen nicht verhindert wird, sehr schön und ziemlich weit. Man erdlickt in Norden das Jier und Niesengebirge, in Often das Glatzische Gebirge; gegen Südossen schweift der Blick über Königgräg bis in die Gegend von Leutomischel, gegen Süden weit in den Caslauer Areis hinein und gegen Südwesten und Westen verliert sich das Auge in den Ebenen des Kaukimer und des südlichen Theiles vom Bunzelauer Kreise.

Dieser Bergrüden wird hier von bem Bache Jaworka burchbrochen, welcher von ber Herrschaft Bielohrad über Mezyhor hieher kommend bas Dörfchen Hlasek burchfließt, einen Theil der westlichen Gränze bes Dominiums bilbet und dann nach Westen durch das Gut Sobschip geht, um von dort seinen Lauf weiter sudlich fortzusehen.

Bon ben ehemaligen Teichen bes Gutes besteht nur noch einer, und zwar in Domoflawis, welcher mit Karpfen, hechten, Schleihen et.

besetzt ist, aber mehr um des Wasservorrathes willen auf den Fall einer Feuersbrunst, als wegen des Fischfanges unterhalten wird. Die übrigen Teiche, bei Holowaus, Chodowit und Domostawis werden jest als Aecker oder Wiesen benutzt.

Im Dorfe Chobowis befindet fich eine Mineralquelle, die schon vor mehr als 100 Jahren als Gesundheitsbad benust wurde, gegenwärtig aber wenig mehr besucht wird. Es ist keine chemische Untersuchung derselben bekannt.

Die Bevolkerung ift 957 Seelen ftark. Die Einwohner find mit Ausnahme einer Ifraeliten-Familie, Ratholiken und fprechen fammtlich Bohmifch.

Die Rahrungs = und Ertragsquellen find Landwirthfchaft und einige Gewerbe.

Der beste Boden ist in den tiefern Gegenden unterhald Holowas und Chodowis, wo alle Getraidegattungen angebaut werden; je höher man an dem Bergrücken hinaufkommt, desto sandiger und weniger fruchtbar wird er. Sübsüdöstlich von Holowaus ist der Boden wegen seiner allzu niedrigen Lage äußerst seucht und nur in trocknen Jahren von gutem Ertrage; im s. g. Mezyhagj, südsüdwestlich von Holowaus, ist schweter, lehmiger, mit vielen Kiesessteinen vermischter und daher ebenfalls unfruchtbarer Boden vorherrschend. Weiter südwärts, um Domoslawis, ist größtentheils Waizenboden. Die Unterthanen bauen, außer Getraide, auch viel Erdäpfel und Flachs. Die Obsstaumzucht gedeiht überall, sowohl in Gätten als im Freien, besonders an den südlichen Abhängen des erwähnten Bergrückens.

| Der                           | Biebftanb mar am 3      | o. April 1833:        |           |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
|                               | Bei ber Dbrigfeit.      | Bei ben Unterthanen.  | Bufammen. |
| Pferde                        | 10                      | 83                    | 93        |
| 30130                         | (Mite)                  | (58 Mite, 25 Fohlen)  | - 775.00  |
| Rindvieh                      | 102                     | 342                   | 444       |
| Auto and                      | (23uchtftiere, 5 junge  | (1 junger Stier, 208  | 777       |
|                               | Stiere, 52 Rube, 20     | Rube, 102 Ralbinnen,  |           |
|                               | Ralbinnen, 11 Bug=      | 14 Bugochfen, 17 jun= |           |
|                               | ochfen, 12 junge Ddj=   | ge Dchien).           |           |
| -                             | fen).                   |                       |           |
| Schafe                        | 575                     |                       | 575       |
| A STATE OF THE PARTY NAMED IN | (421 Mite, 154 gammer). |                       |           |

Bum Betriebe ber obrigkeitlichen Dekonomie bestehen zwei Maferhofe in eigner Regie, zu Holowaus und zu Domoslawis; auch find bei biesen Maierbofen seit 1822 Schäfereien errichtet.

Die Waldungen, größtentheils am süblichen Abhange und auf ber Höhe bes Bergrückens gelegen, betrugen im I. 1825 zusammen 680 J. 252 Al. Sie bestehen aus 4 Abtheilungen, die erste nordöstlich von Holowaus, mit 381 J. 1526 Al., die zweite nordwestlich von biesem Dorse, mit 233 J. 856 Al., die britte, Bagek ges

nannt, sudwestlich von Holowaus, nahe bei Domostawis mit 42 3. 387 I Kl., und die vierte, Dolenj Obec, 1/4 Stunde sudtich von Holowaus, mit 22 3. 683 I Kl. Die erste und zweite Abtheitung enthält größtentheils Tannen, Fichten und Kiefern mit untermischten Sichen, Roth = und Beißbuchen, Birken, Espen und Erlen; die dritte und vierte besteht ganz aus Laubhölzern, namentlich Sichen, Buchen, Espen und Erlen. Es können jährlich 448 Kl. Bau = und Brennholz geschlagen werden, welche theils auf dem Dominium selbst verbraucht, theils auf die umliegenden Dominien abgeseht werden.

Der Wild ftanb steht mit der Größe bes Dominiums in richtigem Berhältniß. Nordöstlich von Holowaus ift ein geschlossener Thier=garten von 52 3. theils Balb=, theils Wiesen= und Gartengrund, welscher etwa 40 Damhirsche enthält. Der Absat bes Wildes geschieht in die umliegende Gegend.

Die Steinbruche an bem mehr erwähnten Bergrucken, welche theils ber Obrigkeit, theils ben Unterthanen gehören, liefern einen fehr schönen Sanbstein, ber nicht bloß zu gewöhnlichen Steinmege-, fondern auch zu feinen Bilbhauer = Arbeiten verwendet werden kann und viele Mellen weit, besonders nach ben fublichen Gegenden, verführt wird.

Gewerbe und Sandel wurden am 1. Juli 1833 von 22 Meistern und Gewerbsheren mit 3 Gesellen und 7 Lehrlingen und Gehilfen, zusammen von 32 Personen betrieben. In Holowaus befinet sich seit dem Jahre 1786 eine f. f. privilegirte Rosoglio = Fabrif, unter ber Firma Benjamin Kohn.

In Solowaus ift eine Bebamme.

Den Verkehr mit ben benachbarten Dominien erleichtert die von Sitschin über horiß nach Königgraß führende Chauffee und Posteftraße, welche nahe am süblichen Theile des Dorfes holowaus vorbeigeht und hiesigerseits im J. 1818 erbaut worden ist. Die nächsten Poststationen find horib und Gitschin.

Die Drtichaften bes Dominiums find:

1. Holowaus (in alten Urkunden auch Holofaus, Holobaus, Holowus) unweit n. von der Königgräßer Chaussee, 31/4 St. nnö. von Reus Bidschow und 4 St. sis. (nach der Chaussee Genau 10000 Wien. Kl. oder 21/2 öftreich. Postmeilen) von Gitschin, D. von 49 H. mit 368 E., worunter 1 Israel. Familie, ist der Amtsort des Dominiums, nach Chodowig eingpf. und hat 1 schönes obektl. Schloß mit Küchen = und Obstgarten, 1 Whs. nebst Schäf., 1 Bräuhaus (auf 8 Faß), 1 Brantweinhaus, worin sich auch die vorhin erwähnte Rosoglio Fabrik besindet, 2 Wirthschäuser, 1 Schmiede und 1 Ziegelbrennerei. Polowaus ist der Geburtsort des jubilitren ehemaligen k. k. Gubernialraths Anton Chytry, zu kemberg, dessen Bater Georg Chytry hier Schmiedemeister war.

2. Chobowis (Chodowice), 1/4 St. 6. von holowaus, D. von 32 h. mit 216 C., hat 1 lofalie-Rirche ju St. Bartholomaus, 1 Schule, beibe unter obrett. Patronate, 1 Lofaliften - Bohnung und 1 Wirthshaus. Die Rirche bestand schon 1384 und 1392 als Pfarreirche, war in spätrer Zeit

bem horiger Sprengel als Filialkirche zugetheilt und erhielt erft 1787 wieder einen eignen Lokalisten, bessen Wohnung nebst ber Schule der Bater des jegisgen Besigers erhauen ließ. Die Kirche enthält alte Grabsteine der hier beerzbigten, Eingangs erwähnten ehemaligen Besiger bieses Gutes im XVI. Jahrzhunderte. Die Elocken haben die Jahrszahlen 1444, 1550 und 1688. Einzgepfarrt sind, außer Chodowich selbst, die hiesigen Dörser holowaus, Ehlomet, Hafet und der Antheil von Mezyhor; serner die zur hft. Porig gehörigen: Shlum, Groß und Klein-Bisto, Libjn und Tietow, mit Ausnahme der Mühle daselbst, die nach Bielohrad eingpf. ist; endslich das Bielohrader Dörschen Bertholbta.

3. Chlomet (ober Chlom ta), 1/2 St. n. von Golowaus, am obern Abhange bes Bergrudens Chlum, D. von 14 h. mit 89 G., nach Chobowig eingpfarrt.

4. Hlaset, 1/2 St. nw. von Holowaus, am linken Ufer ber Jaworka, Ofch. von 4 h. mit 19 E., von welchen 2 h. zur herrschaft Rabim (resp. Gut Sobschie) gehören, ist nach Chodowie eingpf.

5. Do mo flawig (Domoslawice), 1/2 St. ssm. von holowaus, D. von 33 h. mit 262 E., ist nach Listo wis (hft. Smidar) eingpf. und hat 1 Mhf. nebst Schäf., 1 Wirthshaus und n. vom Orte, auf einer Unbobe, 1 Windsmühle. Der östliche Theil bieses Dorfes (Nr. 23 bis 31) führt ben besondern Ramen Durbitta.

Außerbem gehört zum Gute holowaus von bem bichftl. horiter Dich.

6. Megy hor, 3/4 St. nm. von Golowaus, im Thale zu beiden Seiten ber Jaworka, ein aus 2 S. (1 Mahl = und Brettmuble und 1 Degerwohe nung) mit 12 E. bestehender Antheil, welcher nach Chobowig eingpf. ift.

# Allodial = Herrschaft Smrkowig.

Dieses Dominium liegt im süblichen Theile bes Kreises und granzt in Norden an die Herrschaft Kumburg = Auslidig, in Osten an die mit der Herrschaft Nadim vereinigten Güter Sobschiß und Wogig, das Gut Holowaus und die Herrschaft Hoëig, in Süden an die Herrschaft Smidar und das Gut Setiwan, in Westen an das Gut Hoch = Wesselly und das der Herrschaft Militschowes einverleibte Gut Tur,

Es gehörte am Anfange des dreißigjährigen Krieges dem Johann Georg Wachtel, welchem es nach der Schlacht am Weißen Berge confiscirt, auf 48948 Schock 30 Groschen abgeschäft und für 46000 st. an den Grafen Albrecht von Walbstein, nachmaligen Herzog zu Friedland, verkauft wurde. (S. Rieggers Materialien zc. IX. Heft, S. 75.) Späterhin war Smrkowitz die zum J. 1784 mit der im Chrudimer Kreise gelegnen k. k. Kameral = Herrschaft Pardubitz vereinigt, und nur ein Burggraf verwaltete hier, unter der Leitung des Pardubitzer Oberamtes, die obrigkeitliche Dekonomie. In dem genannten Jahre wurde Smrkowitz von Pardubitz getrennt, und erhielt, als besondere k. k. Kameral = Herrschaft, eine eigne Verwaltung. Am 3. Febr. 1824 wurde es von der k. k. böhm. Staatsgüter = Administration öffentlich versteigert und für die Summe von 85505 st. Conv. Mze. von dem Bürger und Leinwandhändler Joseph

Dreftler zu Pegka erstanden, in bessen Besitz fich biese herrschaft noch gegenwärtig besindet. (S. Landtäsliches hauptbuch Litt. S. Tom. XVI. Fol. 21.)

Der landwirthschaftlich nugbare Flacheninhalt beträgt, laut Rataftral-Berglieberungs- Cummarium vom 3. 1833:

|                       | Dominicale. |      | Ru    | ticale. | Bufammen |      |
|-----------------------|-------------|------|-------|---------|----------|------|
|                       | Soch.       | □RI. | Soch. | □RI.    | Sody.    | □RI. |
| Un ackerbaren Felbern | 1439        | 1048 | 641   | 1451    | 2081     | 899  |
| = Wiesen              | 411         | 1064 | 80    | 1581    | 492      | 1045 |
| = Garten              | 40          | 793  | 19    | 1063    | 60       | 256  |
| = Teichen mit Wiesen  |             |      |       |         |          |      |
| verglichen            | 324         | 565  | -     | 100     | 324      | 565  |
| = Hutweiden zc        | 213         | 1124 | 165   | 603     | 379      | 127  |
| = Waldungen           | 1447        | 819  | 38    | 1034    | 1486     | 253  |
| Ueberhaupt            | 3877        | 613  | 946   | 932     | 4823     | 1545 |

Die Oberfläche ist durchaus flaches aufgeschwemmtes Land und wird in vielen Krümmungen von dem Bache Jaworka (Jawurka) durchströmt, welcher das hiesige Gebiet unterhalb Sobschiz betritt und sich hier in zwei Arme theilt. Der östliche oder Hauptarm fließt zwischen Wodora und Groß-Chomutig süblich nach Wohnischtian und von da weiter auf das Gebiet der Herrschaft Smidar; der westliche, kleinere Arm geht über Newratig und Groß-Smrkowig ebenfalls nach Smidar, wo er sich mit dem Flusse Cydlina vereinigt. Beim Frühlings-Thauwetter und auch bei anhaltenden Negengüssen überströmen beide Arme der Jaworka sehr häusig ihre Ufer und verursachen auf den benachbarten Feldern und Wiesen nicht selten großen Schaden.

Bon ben ehemals vorhandenen 29 Teichen find nur noch 11 be= wässert und mit Karpfen, Hechten, Schleiben und Barschlingen be= sest. Die übrigen sind theils zur Waldkultur verwendet, theils in Acker = und Wiesengrund verwandelt und verpachtet worden.

Die Bahl ber Cinwohner bes Dominiums ift 2925. Sie besennen fich mit Ausnahme von 2 Fraeliten Familien zur fatholisich en Religion und fprechen fammtlich Bohmisch.

Die vorzüglichfte Ertrags= und Rahrungsquelle ift bie Landwirthschaft.

Der Boben ist von verschiedener Beschaffenheit und im Ganzen genommen mittelmäßig fruchtbar. Im nördlichen, östlichen und südizchen Theile der Herrschaft hat er einen beträchtlichen Antheil von Ries und Sand; auch kommt hier schon an einigen Stellen der weiter nordwärts vorherrschende rothe Lehmboden vor. Der westliche Theil enthält meistens schwarzen Thonboden. Man baut nach Verhältnis dieset Bodenbeschaffenheit Waizen, Korn, Gerste, Haber, Erdäpfel, Futztergewächse, Erbsen, auch etwas Kraut und Flachs. Der Obsibau,

ber fruber größtentheils nur in Garten Statt fand, hat in ben letten gebn Jahren auch im Freien große Fortidvitte gemacht.

Der gesammte Biebftand war am 30. April 1833:

| 44 100   | Bei ber Dbrigfeit.                              | Bei ben Unterthanen.                        | Bufammen. |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Pferbe   | 2                                               | 277                                         | 279       |
|          | (2lite)                                         | (180 20te, 97 Fohlen)                       |           |
| Mindvieh | 68                                              | 1164                                        | 1232      |
|          | (1 Buchtftier, 2 junge                          | (5 Buchtftiere, 690 Rus                     |           |
| 5161 11  | Stiere, 15 Rühe, 25                             | be, 271 Kalbinnen, 3                        |           |
| Dec 254  | Ralbinnen, 14 Jugody=<br>fen, 11 junge Dchfen.) | Maftochfen, 110 Bug=<br>ochfen und 85 junge |           |
|          | jen, 11 junge Dujen.)                           | Ochsen).                                    |           |
| Schafe   | 886                                             | 114                                         | 1000      |
|          | (432 Mite, 454 Cammer).                         | (76 Mite, 38 gammer).                       | -         |
|          |                                                 |                                             |           |

Außerdem wird von den Unterthanen auch Schweine= und Gefligelzucht betrieben und felbst die Bienenzucht hat in neuerer Zeit viele Liebhaber gefunden.

Bum Betriebe der obrigkeitlichen Dekonomie besteht 1 Maierhof in eigner Regie (in Wobora); die übrigen 3 (in Chomutis, Ale

Smrtowig und Neu - Mohnischtian) find emphyteutifirt. Die Balbungen bifben ein einziges Revier, wel

Die Waldungen besteht, nämlich aus dem Walde Vezina oder dem ehematigen Thiergarten, 366 J., dem Walde Stezina oder dem ehematigen Thiergarten, 366 J., dem Walde Smrkowik, 174 J., und dem Walde hinter Wohnischtian, 354 J., zusammen 894 J. Die vorhertsschenden Holzgattungen sind Laubhölzer, unter welchen sich hie und da einige Kiefern und Fichtenbestände sinden. Es können ohne Nachtheil des Bestandes jährlich 7 = bis 800 Kl. Holz geschlagen werden, welche zur Deckung des eignen Bedarfs der Herrschaft mehr als hinreichend wären. Da aber die sämmtlichen benachbarten Dominien ebenfalls keinen Mangel an Waldungen haben, so ist der Absach bahin nur under beutend.

Der Wild ft and, hauptfächlich Hasen und Rebbühner, ist nicht unbeträchtlich. In bem vormaligen Thiergarten bei Wobora werden auch einige wilde Fasanen gehegt. Der Absat des Jagdertrages geschieht mit Vortheil nach den nächstgelegnen Städten und durch Wildprethandter selbst bis ins Gebirge.

Mit Gewerben und Hanbel beschäftigten sich am 1. Juli 1833 zusammen 62 Meister und andere Gewerbsbefugte, mit 26 Gesellen und 30 Lehrlingen, in Ullem 118 Personen. Darunter befanden sich: 1 Bäcker, 1 Bierbräuer, 8 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 5 Fleischhauer, 1 Glaser, 5 Griesler, 3 Jusschmiebte, 2 Krämer und Haufter, 8 Leinweber, 1 Maurermeister (9 Gesellen), 2 Müller, 7 Schneiber, 11 Schuhmacher, 1 Strumpswirker, 2 Lischler, 1 Ziegelbrenner und 2 Zimmermeister (4 Gesellen).

In Groß = Chomutig und Mit = Wohnischtian find 2 Sebammen.

Seit bem J. 1826 besteht ein Urmen = Inftitut mit einem Stammvermogen von 346 fl. 211/4 fr. B. B., von beffen Binsen und andern Zufluffen 9 Urme unterstütt werben.

Die Berbindung der Ortschaften unter sich und mit der Nachbarsschaft geschieht durch Landwege. Nur von Wobora nach Chomutig führt eine chaussemäßig hergestellte Straße. Die nächste Post ist in Horis.

Folgendes find die Ortschaften des Dominiums:

- 1. Wobora ober Obora (ehemals auch Geft ütt genannt), 23/4 St. n. von Reu= Bibschow und 3 St. fö. von Gitschin, am linken user bee Basches Jaworka, D. von 26 h. mit 254 C., worunter 1 Ifrael. Familie, ift nach Chomutig eingpf. und hat 1 obrig keitliches Schloß mit dem Sige bes Wirthschafts amtes, 1 Whf. in eigner Regie, 1 Schäferei, 1 Brauhaus, 1 Branntweinhaus, 1 Wirthshaus und 1 Mahlmühle mit Brettssige. In bem beim Schlosse gelegnen ehemaligen Thiergarten (von bem bas Dorf ben Ramen erhalten hat, denn Obora heißt Thiergarten) besins bet sich jegt nur noch eine wilde Fasanerie.
- 2. Groß= Chomutis, (gemöhnlich nur Chomutis genannt), 1/2 Wiertelft. w. von Wobora, am rechten Ufer ber Jaworka, D. von 77 H. mit 623 E., hat eine Pfarrkirche zu St. Dionys, 1 Pfarrgebäube, 1 Schule, 1 emph. Mhf. und 1 Wirthehaus. Die Kirche freht nehft ber Schule unter bem Patronate ber Obrigkeit und erschent in den Errichtungsbüchern schon 1385, 1387, 1390, 1391, 1393, 1396, 1397 und 1401 als beibstständige Pfarrkirche. Ginem noch vorhandnen alten Gedenkbuche zusfolge soll sie von einem herrn Přibistaw von Rabecz errichtet worden senn: Die Gloden haben die Jahrzahlen 1333 ("nanno Domini MCCDXXX tercio") und 1490. Eingepfarrt zu dieser Kirche sind, außer EroßSchomutis selbst, die hiesigen Dörfer Wobora, ReusSmrkowis und der Antheil von Rewratis, dann die zur Het. Kumburg gehörigen: Klein Schomutis, Třtienis und der Kumburger Antheil von Reswratis, nehst dem zu Newratis conscribirten einschichtigen Smrkowiser Korstdause.
- 3. Alt= ober Groß = Smrkowie, 3/4 St. siw. von Wobora, am westlichen, kleinern, Arme ber Jaworka, D. von 78 h. mit 590 E., worunster 1 Frael. Familie, ist nach Alt= Wohnischtian eingps. und hat altes obrktl. Schloß, worin sich ehemals ber Sig bes Amtes befand, daher bie hft. noch immer den Namen von biesem Orte sührt, 1 emph. Mhs., 1 Müse und 1 Wirthsbaus.
- 4. Neus ober Aleins Smrkowit, 3/4 St. 5. von Wobora, D. von 25 h. mit 193 E., ift nach Große Chomutit eingpf. und hat 1 Wirthst.
- 5. Alt = Wohnischian (Wohnisstan, Ohnisstan), 3/4 St. s. von Wobora, am östlichen ober hauptarme ber Jaworka, D. von 74 h. mit 569 E., hat 1 to kalie = Kirche zu St. Wenzel, 1 Schule, beide unster dem Patronate der Obrigkeit, 1 Lokalisten=Wohnung und 1 Mirthöhaus. Auch ist hieher das 1/2 St. sw. im Walde gelegne Forkhaus conscribirt. Die Kirche ist seit dem Brande vom 26. Juni 1804, wo sie nehst der tokalie und 17 häusern eingeäschert wurde, neu wieder hergestellt. Die große Glocke trägt die Jahrzahl 1489. Die eingepfartten Obrser sind: Alt = und Reu = Wohnischian, Alt = Emrkowitz, Therefieng ab und das zur Hst. Smider gehörige Schaplau. An der süblichen Seite des Oorses bemerkt man die Ueberreste eines alten Wallgradens, welcher, so wie die noch gebräuchliche Benennung dieser Stelle "na zamečku" (am Schlösschen) auf

19 \*

eine in alter Beit hier gestandne Ritterburg hinbeutet; doch fehlt es barüber an geschichtlichen Rachweisungen.

- 6. Reu = Bohnischtian, 1 St. s. von Bobora, D. von 35 . mit 247 E., ift nach Alt = Bohnischtian eingpf. und hat 1 emph. Dhf. und 1 Birthshaus.
- 7. Ahere siengab (Thereziedar), 1/2 St. 176. von Bobora, ein unter ber Kaiserinn Maria There sia entstandnes Dorf, bessen Gründe den Ansiedlern von der Monarchinn geschenkt wurden, von welchem Umstande das Dorf ben Ramen erhielt; es zählt 46 h. mit 313 G., worunter 1 Birthes haus, und ist nach Alt = Bohnischtian einges.

Außerbem befigt bie Oft. Smrkowie von bem jur herrichaft Rum: burg gehörigen Dorfe

8. Rewratig, 1/2 St. fiw. von Bobora, 19 h. mit 136 G., welche nebft bem 1/2 Biertelft. entfernten einschichtigen obrett. Forsthause Brezinka nach Groß = Chomutig eingpf. finb.

## Allodial = But Boch = Befeln.

Dieses Dominium liegt am linken Ufer ber Cyblina, zwischen ber Herrschaft Militschondes in Norden, der Herrschaft Smrkowis in Often, den Herrschaften Smidar und Dimokur in Süden und dem Gute Bolanis in Westen.

Der älteste bekannte Grundherr von Hoch = Weseln ist Cenko von Wartenberg, dem es im XIII. Jahrhunderte gehörte. Im XVI. Jahrhunderte besaßen es die Ritter Dohalsky von Dohalit; na= mentlich kennt man einen Niklas Dohalft nauf hoch = Wefeln, welcher 1571 bem Prager Landtage beiwohnte. Im J. 1586 geborte bas Gut bem Boref Dohalfen von Dohalit, und nach ber Schlacht am Weißen Berge, 1620, wurde es bem Johann Friedrich Boret Dohalfty confiscirt. Am Anfange des XVIII. Jahrhunderts mar ein Freiherr von Baruba im Befige biefes Gutes, melcher es 1716 an ben Grafen Johann Joseph von Sternberg verkaufte. Bon biefem erbte es feine hinterbliebne Tochter Daria There fia, welche fich zuerft mit bem Reichsgrafen Johann von Paar, und nach beffen Tobe mit bem Grafen Johann Daniel von Gaftheim, Befiger von Groß = Gerig, vermablte. Spaterbin fam Boch = Wefely an ben Grafen Johann Bengel von Paar und E feit jener Beit, nebft Groß = Gerig, fortmabrend bei biefer, fpaterbin in ben Kürstenstand erhobnen Familie geblieben. Der gegenwärtige Befiber ift ber f. f. General = Erbland = Poftmeifter 2c. 2c. Rarl Fürft von Paar. (S. Landtafliches Hauptbuch Litt. H. Tom. VII. Fol. 253.)

Der Flacheninhalt beträgt nach bem Rataftral= Berglieberungs= Summarium vom 3. 1833:

|                      |   | Dominicale. |            | Ru ft | ufticale. 3 |       | Busammen. |  |
|----------------------|---|-------------|------------|-------|-------------|-------|-----------|--|
|                      |   | Зоф.        | □ M.       | Jod.  | □ M.        | Zoch. | □ \$1.    |  |
| An acerbaren Felbern | ٠ | 362         | 990        | 764   | 277         | 1126  | 1267      |  |
| = Teichen mit Aedern |   |             | •          |       |             |       |           |  |
| verglichen           | ٠ | 20          | <b>521</b> |       |             | 20    | 521       |  |
| = Biesen             | ٠ | 85          | 66         | 69    | 1348        | 154   | 1414      |  |
| = Gärten             | ٠ | 10          | 1374       | 17    | 1368        | 28    | 1142      |  |
| = Teichen mit Wiesen |   |             |            |       |             |       |           |  |
| verglichen           |   | 2           |            |       | -           | 2     |           |  |
| = Hutweiden 2c       |   | 22          | 1518       | 169   | 929         | 192   | 847       |  |
| = Walbungen          | ٠ | 171         | 351        | 7     | 818         | 178   | 1169      |  |
| Ueberhaupt           | • | 675         | 20         | 1028  | 1540        | 1703  | 1560      |  |

Die Oberfläche ist meistens ebenes kand, nur ein Theil von HochWeseln und das Dorf Weleschist liegen etwas höher. Die Gebilde des aufgeschwemmten kandes bedecken auch hier den tiefer liegenden Plä= nermergel. An der westlichen Seite fließt von Norden nach Süben die Cydling, an dem Städtchen Hoch-Weseln vorüber. Außer diesem Flüschen sind noch 2 Teiche vorhanden, der odrigkeitliche Teich khotak bei Khota, 9 J. 100 No., und der Kirchenteich Schmeikal, bei Hoch-Weseln, 7 J. 239 No. Der Lettere ist mit Karpfen besett. Der ehemalige kleine Kirchenteich Koschak, 1583 No., wird als Hutweide benutt.

Die Bahl ber Einwohner ist 1400. . Ind, bis auf 1 Ifraeliten-Famille in Hoch = Weseln, Katholiten und sprechen Boh= mifch.

Die Landwirthschaft, als haupt=Ertrags = und Nahrungs= quelle, gedeiht am besten bei Hoch = Weselch und Beleschis, wo vorzüg= lich guter Boden ist; weniger bei Lhota, dessen schwerer Boden muhsam zu bearbeiten und nicht sehr ergiebig ist. Man baut übrigens alle Getraidegattungen und andere Feldgewächse; auch der Obstbau ist sowohl in Gärten als im Freien von starker Ausbehnung.

Da die Obrigkeit ihre beiden Maierhöfe verpachtet hat, so kann nur bei den Unterthanen ein landwirthschaftlicher Biehstand nachgewiesen werden. Dieser war am 30. April 1833: 85 Pferde (66 Alte, 19 Kohlen), 539 Stück Rindvieh (1 Zuchtstier, 1 junger Stier, 305 Kühe, 120 Kalbinnen, 2 Mastochsen, 69 Zugochsen, 41 junge Ochsen), und 329 Schafe, (222 Alte, 107 Lämmer). Auch die Schweines, Gestügels und Bienenzucht wied nicht vernachkässigt.

Bon ben Walbungen gehören, nach wirthschaftsämtlichen Angasten, der Obrigkeit 151 I. 115 I., den beiden Kirchen bes Domisniums 32 I. 850 I Kl. und ben Unterthanen 1 I. 515 I Kl. Sie enthalten durchaus Laubholz und zwar meistens Eichengebusch. Der Ertrag reicht nothburftig zur Deckung bes eigenen Bedarfes hin.

Der geringe Bilbft and beschrankt fich auf Safen und Rebhuhner.

Mit Gewerben und Handel waren am 1. Juli 1833 auf dem ganzen Gute 85 Meister und andere Gewerbsbefugte mit 10 Gesellen und 31 Lehrlingen ober sonstigen Hissarbeitern, zusammen also 126 Personen beschäftigt. Darunter besanden sich solgende Meister und Gewerbsherrn (größtentheils in Hoch = Weselh): 4 Bäcker, 1 Bierbräuer, 6 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 1 Büchsenmacher, 3 Faßbinder, 5 Fleischhauer, 5 Garnhändler, 3 Getraidehändler, 1 Gtaser, 3 Griester, 1 Lebzelter, 7 Leinweber, 2 Müller, 3 Riemer, 1 Rothgärber, 1 Schlosser, 2 Schmiedte, 8 Schneider, 10 Schuhmacher, 1 Seisenssiehe, 1 Seiser, 6 Tischler, 1 Viehhändler, 2 Wagner und 2 Zimmermeister (3 Gesellen).

Bum Sandelsftande gehorten 3 Befiger von gemischten Baarenhandlungen und 1 Martte beziehender Sandelsmann.

Auf den 6 Jahrmärkten in hoch = Mefely werben von intanbischen Berkaufern in 50 Buden und Ständen hauptsächlich Schnittwaaren, Leber, Schuhmacher = Artikel, Tuch, hute, Pelzwerk u. dgl. verkauft. Auch find nicht unbedeutende Bieh märkte damit verbunden.

In Doch = Befely find 2 Debammen.

Nach ben umliegenden Ortichaften führen bloß Landwege. Die nachften Poften find in Dovig und Giefchin.

Das Gut besteht aus folgenden 3 Drtfchaften:

1. Sod = (ober Soben =) Befeln (gewöhnlich nur Befeln, bohm. wyfoke Wefely, ehemals auch Roth = Wefely, Cerwene Wefely, weil bas Schloß burch fein rothes Biegelbach weithin fenntlich war), 3 St. ffo. von Gitichin und 2 St. nnm. von Reu = Bibichow, an der biefe beiben Stabte verbindenden gabritrage, im Thale ber Cyblina, am linten Ufer berfetben, unterthäniger Martifleden von 155 f. mit 992 G., worunter 1 Fraeliten Familie, ift ber Umtbort bes Dominiums und hat 1 obritl. Schlofichen, 1 Pfarrfirche unter bem Titel bes beil. Rifolaus von Tolentino, und 1 Schule, beibe unter obrett. Patronate, 1 Brauhaus (auf 12 Faß 1 Eimer) und 1 Branntweinhaus, 1 Rathhaus, 1 zeitlich verpachteten Diff. 3 Birthehaufer, 1 Mühle und 1 abseits gelegnes Forfth. Das Schlöfichen liegt nebft ber Rirche, ber Pfarrei, ber Schule und ber Neuftabt, auf und an einer Anhöhe. Ersteres ift, wie die alte Bauart und bie Uiberrefte von Ballgraben beweisen, vor Zeiten eine feste Ritterburg gewesen, die Cene ? von Bartenberg abwechselnd mit Belisch bewohnt haben foll. Boret Dohatfen von Dohalis 1586, ift es, wie die bohmifche Infchrift über bem Thore zeigt, umgebaut worden. Es ift jest nur noch im untern Stockwerk bewohnt; bas obere bient jum Theil als Schüttboben. Die Rirche war ichon 1361 als Pfarreirche vorhanden. In ihrer jehigen Geftatt befteht fie erft feit bem vorigen Sahrhunderte. Der Grund baju murde 1703 gelegt, aber verschiedene Sinderniffe, namentlich bie fpatern Kriege, verzögerten ben Bau, fo baf fie erft 1770 eingeweiht werden tonnte. Bu ihrem Gpren= get gehören außer hoch = Weseln felbit, die Dorfer Ebota und Weleichig, bann von ber oft. Militschowes die Dorfer 3bier und Grobican, und von Wolanis (Gut dies. N.) das Schloß, der Mhf. und 17 Nummern. Das Pfarrgebäude besteht erft seit 1788, wo der bisherige Pfarrer aus Weleschit nach hohen = Beseln übersiedeln mußte, indem die Pfarre von dort hieher verlegt murbe, - Soch = Befeln hat ein Stabtgericht (mit 1 Stabtrichter

- und 1 Stadtschreiber) und besit bas Recht, & Jahr markte zu halten, nämlich an Mathias (auf verschiedene Waaren und Bieh), an Abalberti (auf Leinwand und Gespinnst), an Johann b. Täuf. (auf Waaren und Bieh), an Michaeli, an Martini (auf Leinwand und Gespinnst) und an Thomas (auf Waaren und Bieh).
- 2. Ebota (eigentlich Chota wefelfta), 1/4 St. n. von Befely, Dorf von 37 D. mit 245 E., nach Befely eingpf.; bie Grunde bes ehemals hier bestandnen Maierhofes sind zeitlich verpachtet.
- 3. Beleschis (Welessice), 1/2 St. s. von Weseln, am linken Ufer ber Epblina, D. von 27 h. mit 163 E., ift nach Besely eingest. und hat T Commendat-Kirche zu Mariä himmelfahrt, 1 Wirtheb, und 1 Mühle. Die Kirche ift ein uraltes Gebäube und schon 1581, wie noch an ber Bölbung bes Presbyteriums zu lesen, erneuert worden. Sie soll schon in KIII. Jahrhunderte einen eignen Pfarrer gehabt haben. Die größte Glock hat die Jahredzahl 1556. Der hiesige Sprengel war ehemals ziemlich ausz gedehnt und umfaßte auch Weseln, die Arche enthält noch viele alte Grabsteine und Dentmähler, theils von Marmor, theils von Sandstein, beren Inschriefen und Wappen aber größtentheils untenntlich geworden sind. Einer bedet die Gebeine des Nikolaus Borek Dohalfty von Oohalig. Bor dem hochaltare ist eine Gruft, die, wie die Aufschrift mit der Jahrzahl 1700 besagt, sürchhofe sind 2 Grabsteine an der Mauer besestigt, deren einer sich auf dem Kirchhofe sind 2 Grabsteine an der Mauer besestigt, deren einer sich auf de Eattinn Oorothea des Johann Wolansk deer keine Sachen von Wolans und 3 biek, + 1587, und der andere sich auf seine Tochter Anna, + 1590, bezieht.

## Allodial=Gut Bolanit.

Dieses Gut liegt fast mitten in ber sublichen halfte bes Kreises, unweit westlich von ber Epblina, und granzt in Norden an die herrsichaft Militschowes, in Often an das Gut hoch = Befely, in Suden an die herrschaft Dimotur und in Westen an die herrschaft Welisch = Wolfchig.

Es gehörte im J. 1353 bem Synet von Walbstein, herrn auf Stal. Im XVI. Jahrh. war es ein Eigenthum ber herren Wolanky von Wolanis. Die spätern Eigenthümer sind und nicht bekannt. Der jesige Besiser ist ber k. k. Rittmeister Vinzenz Freiherr von Gränzenstein, welchem das Gut von seiner Mutter Johanna verw. von Gränzenstein, geb. Morawes von Wosstrow, im J. 1825 abgetreten wurde, die es nach dem am 13. Septbr. 1797 erfolgten Tode ihres Gemahls, Tobias Gräsel Edlen von Gränzenstein, übernommen hatte. (S. Landtässiches Hauptbuch Litt. W. Tom. XII. Fol. 221.)

Der nutbare Flacheninhalt beträgt nach bem Rataftral= Bergliederungsfummarium vom 3. 1833:

| AND REAL PROPERTY.     | Dominicale. |      | Ruft  | icale. | Bufammen. |      |
|------------------------|-------------|------|-------|--------|-----------|------|
|                        | 3ody.       | □RI. | Sods. | □ RI.  | Soch.     | □RI. |
| Un aderbaren Telbern . | 294         | 1001 | 498   | 1150   | 793       | 551  |
| = Biefen               | 33          | 293  | 19    | 1084   | 52        | 1377 |
| = Garten               | 8           | 83   | 18    | 1040   | 26        | 1123 |
| = Summeiden zc         | 24          | 1508 | 22    | 826    | 47        | 734  |
| = Waldungen            | 66          | 393  | 64    | 1250   | 131       | 43   |
| Ueberhaupt             | 427         | 78   | 624   | 550    | 1051      | 628  |

Die Dberfläche ist hügeliges aufgeschwemmtes Land, welches Planermergel zur Grundlage hat. Un der östlichen Seite fließt von Norden nach Suden die Cydlina. Der ehemalige, zur herrschaft Militschowes gehörende 3bierer Teich ist dem hiesigen Dominium schon vor längerer Zeit gegen einen jährlichen Zins von 15 fl. 28. 28. emphyteutisch überlassen worden und wird als Ackerland benutzt.

Die Einwohner fprechen Bohmifch und find mit Ausnahme 1 Ifraeliten = Familie Ratholifen.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen find Landwirthschaft, einige Gewerbe, Taglohn, und Flachsspinnerei.

Der Boben ift fruchtbar und erzeugt alle Getraibegattungen und sonstigen Feldfrüchte. Die Db ft baumzucht wird von der Dbrigteit und ben Unterthanen in Garten und im Freien betrieben.

Den Biehft and zeigt folgende Ueberficht vom 30. Upril 1833:

|                             | Bei ber Dbrigkeit.     | Bei ben Unterthanen.    | Bufammen. |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Pferbe                      | 2                      | 73                      | 75        |
| STATE OF THE REAL PROPERTY. | (Mite)                 | (49 Mite, 24 Fohlen)    |           |
| Rindvieh                    | 33                     | 121                     | 154       |
|                             | (1 Buchtfrier, 9 Rube, | (1 Buchtftier, 80 Rube, |           |
|                             | 11 Ralbinnen, 12 jun=  | 27 Ralbinnen, 13 junge  |           |
| C. A. C.                    | ge Ochsen).            | Odssen).                | 240       |
| Schafe                      | 349                    | 200                     | 549       |
|                             | (20lte)                | (133 20te, 67 gammer)   |           |

Außerbem werden auch Schweine, Geflügelvieh und einige Bienenflode gehalten.

Die Waldung en find: ber obrigfeitliche Fasangarten, 32 Joch 1015 St., ber Wald Bittow, 13 J. 1467 St., ber Wald Paseka, 2 J. 522 St. und ber Wald Ceschow, 24 J. 799 St. Sie liefern eine geringe Menge hartes und weiches Holz.

Der Wildstand und Jagbertrag ift mit Ausnahme bes Fafangartens, welcher 106 St. Stammfafanen enthalt, unbedeutenb.

Mit Gewerben beschäftigten fich am 1. Juli 1833: 1 Bierbräuer, 1 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 2 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 2 Getraibehändler, 2 Leinweber, 1 Müller, 1 Schlosser, 1 Schmiedt, 2 Schneider und 1 Schuhmacher. Die Berbindung mit der Umgebung findet bloß durch Landwege Statt. Bon Gitschinowes, an der Chausse, die von Kopidino nach Gitschin führt, ist Wolanis 11/2 Stunde entfernt. Die nächste Post ist in Gitschin.

Das Gut befteht aus ber einzigen Ortichaft:

Wolanie (Wolanice),  $2^3/4$  St. f. von Gitschin,  $2^1/4$  St. nnw. von Neu-Bibschow, und 1/4 St. w. von ber Endlina, D. von 101 H. mit 609 E., hat 1 obrigktl., vom Bater bes gegenwärtigen Grundherrn erbautes Schloß, mit einem Küchen , Obst und diergarten, 2 Maierhöse, wovon ber eine sich im Dorfe selbst, der andere (der Neuhof) außerhald besselben sich besindet, 1 Bräuhaus, 1 Schule, 1 Domin. Wirthsch. und 1 Mühle an der Eydlina. Durch das ganze Dorf sührt eine schöne Pappel ullee, die sich am Ende mit einer Obst Allee vereinigt, durch welche die Straße zum Neuhof gedt; 1/4 St. wow. von Wolanis liegt das dazu conscribirte Jägerb. Dastrim; das ehemals dancben besindliche Wirthsch. ist abgetragen. Das Schloß, der Mhf. und 17 Rummern sind nach Goch Messelely (Gut dies. N.), alles Uedrige aber nach Schlun is (höst. Dimotur) eingpf.

# Allodial = Herrschaft Smidar fammt dem Gute Huschiß.

Dieses Dominium liegt im süblichen Theile des Kreises, und gränzt nördlich an die Dominien Dimokur, Smrkowig und Horig, öftlich ebenfalls an Horig und an Stratschow, süblich an Chlumey, Bidschow und Skriwan, und westlich wieder an Dimokur.

Die altesten Rachrichten über die ehemaligen Befiger von Smibar (ober Smidar i, wie es in alten Urfunden beift), geben bis jum 3. 1413 gurud, mo Johann Dhniffteo von Smidat und Ditolaus von Blibis (Aulibis) ihre Guter vereinigten. Gein Gohn Bodo von Smidar gerieth um bas 3. 1450 mit Ratharina von Blibis in einen Streit, welcher die Mufbebung Diefer Gutergemeinschaft berbeiführte. Dach feinem Tobe wurden 1456 diefe Guter von ber tonigl. Rammer eingezogen. Smibar fam barauf als Leben an Gegema von Dupowa, wurde aber bem darauf Unspruch machenden Difes von Krijo wa gerichtlich jugesprochen, worauf es Letterer 1457 bem Protop von Ernow abtrat. Im 3. 1534 befaß Baffet 3wi= retiden von Bartenberg bas But Smibar, trat es aber 1544 fei= nem Sohne 3 biff a w tauflich ab, worauf es biefer 1549 feiner Gemah= linn Margaretha von Mirowis überließ, die ihm bei ihrem Tobe 1555 jum Univerfal-Erben erflarte. Bbiffam 3 miretidh verfaufte 1558 bas But ber Gabina Bolwar geb. von Bregowig für 8250 Schock. Lettere mag es ihrem Gemable Chriftoph Bylwar von Gilber fein verfauft haben; benn in feinem Teffamente vom 3. 1579 vermachte er feiner Wittme ben lebenstänglichen Genug ber Guter Bilbidit und Smidar, das Eigenthumerecht berfelben aber feinen Toch=

tern Beatrir und Ratharina, welche fich barein fo theilten, bag bie Lettere, Bemahlinn bes Georg Log von MItenborf, Smibar erhielt. Rach ihrem Tobe fiel bas But an ihre Schweffer Beatrip, welche 1610 farb, nachdem fie burch Teftament vom 3. 1608 ihren Better Johann Bolmar von Gilberftein jum Erben eingefest hatte. Diefer nahm fpaterhin an der Emporung gegen ben Monarchen Theil und feine Buter Smibar, Domoffawig und Schurg murben 1623 confiscirt und für 95142 Schod 51 Grofchen 3 D. an Marien Magbalenen Trefa von Lippa, geb. von Lobfowis, verfauft. überließ Smidar 1633 dem Bergog Albrecht von Friedland, nach beffen Tobe, 1634, es neuerbings vom Raifer Ferbinand II. eingego= gen und nebit ben benachbarten Gutern Seriwan und Petrowis laut Majeftatebrief vom 4. Juli 1635 bem Dberften Johann Gorbon gefchenkt murbe. Bon biefem famen beibe Guter mittelft Teftament vom 24. Detbr. 1648 an ble Rinder feiner Schwefter. Da biefe aber ber protestantischen Religion zugethan und als folche nicht zum Befis geeignet waren, fo befahl der Raifer, die Buter an Ratholiten zu vertaufen und ben Erbinnen ben Raufschilling auszugablen. Auf biefe Beife gelangten die Guter an ben Grafen Rudolph Cottoredo von Balfee und fpaterhin an ben Grafen Lubwig Colloredo von Balfee, f. f. Rath, Rammerer und Satichier-Sauptmann, welcher 1693 ftarb. Da er blog eine Tochter Maria Untonia, mit dem Fürften Leopold Bilbelm von Montecuculi vermählt, hinterlaffen hatte und bie meiften feiner Berrichaften Sibeicommiffe maren: fo entstand über fein. fcon am 14. Mai 1671 errichtetes Teftament ein langer Rechtsftreit, ber 1701 babin verglichen wurde, baß fein Deffe Sieronomus Graf von Colloredo = 2Balfee die Fibeicommiß = Berrichaften, Die Tochter dagegen (welche unterdeffen Wittme geworben war) den erblichen Befis ber Berrichaften Smidar und Dimotur haben follte. Lettere farb 1738 und hinterließ als Erben ihren Better Camillus Grafen von Colloredo = Balfee, auf welchen 1785 beffen Gobn Frang be Paula Rart folgte. Dach bes Lettern Tobe, 1806, trat fein Gobn Johann Depomut Maria ben Befit ber Guter Smidar und Blufchis an, verkaufte aber Beibes am 9. Juni 1810 an ben f. f. Major Rart Grafen von Rey für bie Gumme von 1,600000 fl. bamaliger Wiener Bankogettel und 1000 Dufaten Schluffelgelb. Diefer trat am 12. Detbr. 1812 bas bisher gur Berefchaft Smidar gehörig gewesene But Petrowis für 100000 fl. Gilbergeld und 15000 fl. 28. 28. an bie Befigerinn ber herrschaft Sadowa, Johanna verw. Grägel von Grangenftein, tauflich ab und verlaufte im 3. 1813 auch bie übrige Berrichaft Smidar mit Blufchig an ben Grafen Jofeph von Colloredo = Balfee, Befiger ber Berrichaft Dimotur, nach beffen am 15. Marg 1816 erfolgtem Tobe beibe Berrichaften an feine Bittwe Rofina, geb. Grafinn Bartmann von Rtarftein, übergingen. Diefe Lettere verfaufte Die Berrichaft am 1. Muguft 1834 fur bie

Summe von 525000 fl. C. M. an ben gegenwärtigen Besiter Marstin Wagner, herrn auf Girna, Schurz und Dobernen. (S. Landstäfliches Hauptbuch und zwar: herrschaft Smidar, Litt. S. Tom. XV. Fol. 1. und Gut Huschis, Litt. II. Tom. VI. Fol. 53.)

Der nugbare Flacheninhalt beträgt nach dem Rataftral-Bergliederunge-Summarium vom 3. 1833:

### I. Berrichaft Omibar.

|                       |      | nicale.  RL | Rusti<br>Ioch. | ale. | Zusan<br>30ch. | men.<br>DKL |
|-----------------------|------|-------------|----------------|------|----------------|-------------|
| Un ackerbaren Felbern | 843  | 1484        | 2517           | 829  | 3361           | 713         |
| = Teichen mit Aeckerr | ì    |             |                |      |                |             |
| verglichen            | 227  | 728         |                | 1430 | 228            | 558         |
| = Wiesen              | 449  | 1322        | 239            | 1469 | 689            | 1191        |
| = Barten              | 24   | 849         | 87             | 968  | 112            | 217         |
| = Teichen mit Wiesen  | 1    |             |                |      | •              |             |
| verglichen            | 39   | 1234        |                |      | 39             | 1234        |
| = Hutweiden zc        | 284  | 90          | 412            | 1171 | 696            | 1261        |
| = Waldungen           | 1052 | 803         | 14             | 1099 | 1067           | 302         |
| Ueberhaupt            | 2922 | 110         | 3273           | 566  | 6195           | 676         |

### II. Gut Sluschig.

|                       |       | nicale. | •     | icale. | Busan |       |
|-----------------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|
|                       | Zoch. | □ Ki.   | Zoch. | □ sti. | Zoch. | □ Mi. |
| An ackerbaren Felbern |       | 743     | 775   | 602    | 1675  | 1345  |
| = Teichen mit Aecker  | n     |         |       |        |       |       |
| verglichen            | 168   | 1115    | _     |        | 168   | 1115  |
| = Wiesen              | 139   | 1263    | 62    | 532    | 202   | 195   |
| = Gärten              | 55    | 1203    | 27    | 525    | 83    | 128   |
| = Teichen mit Wiese   | n     |         |       |        |       |       |
| verglichen            | 39    | 553     | · —   |        | 39    | 553   |
| = Hutweiden zc        | 192   | 43      | 184   | 458    | 376   | 501   |
| = Waldungen           | 357   | 1122    | 5     | 860    | 363   | 382   |
| lleberhaupt           | 1853  | 1242    | 1054  | 1377   | 2908  | 1019  |
| Hiezu Smidar          | 2922  | 110     | 3273  | 566    | 6195  | 676   |
| Im Ganzen             | 4775  | 1352    | 4328  | 343    | 9104  | 95    |

Die Oberfläche bes Dominiums ist wellenförmiges, au fgefchwem metes kand, welches stellenweise auf beträchtliche Tiefe die seste Grundlage bes Plänermergels bebeckt und von den Flüssen Cydlina und Jaworka durchströmt wird. Die Cydlina kommt von Nordwesten, aus dem Gebiete des Gutes Hoch = Wesely und der Herrschaft Dimokur, sließt durch das Städtchen Smidar und geht dann südöstlich auf das Gebiet des Gutes Skiman über. Die Jaworka kommt aus Nord-

often vom Gebiete ber herrschaft Smrkowig und ein Arm berselben vereinigt sich bei Smibar mit der Epdlina, während der andere seinen Lauf in substlicher und füblicher Richtung fortsetz, und erst bei Neu-Bibschow in die Epdlina fallt. Außer diesen beiben Klüßchen sind noch einige Teiche vorhanden, welche Hechte, Karpfen und Schleihen entehalten. Die meisten der ehemaligen größern Teiche sind trocken gez legt, und werden als Felder oder Wiesen benutt.

Die Bolksmenge beträgt 4527 Seelen. Die Einwohner find, mit Ausnahme von 2 Fraeliten = Familien, sammtlich Kathosliten, und sprechen burchaus Böhmisch.

Die vorzüglichste Ertrage und Rahrungequelle ift bie Landwirthschaft.

Der Boben ist alberall fruchtbar und besteht vorherrschend aus Thon mit verhältnismäßig beigemischtem Sand. Man baut Maizen, Roggen, Gerste, haber, hülsenfrüchte, Klee, Erdäpfel, Kraut und Rüsben. Auch treiben die Unterthanen zum Bedarf ihrer Haushaltungen einigen Flachsbau. Obstbaumzucht findet sowohl in Gärten als im freien Felde Statt; namentlich sind in neuerer Zeit von der Obrigseit eine Menge Obstbaums Alleen längs den Straßen und Feldwegen angelegt worden.

Den Biehstand zeigt folgende Uibersicht von 30. April 1833:

|          | Bei ber Obrigteit.       | Bei ben Unterthanen.    | Bufammen. |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| Pferde   | 20                       | 460                     | 480       |
| •        | (Alte)                   | (316 Alte, 144 Fohlen)  |           |
| Rindvieh | 464                      | 2115                    | 2579      |
|          | (9 Buchtftiere, 22 junge | (14 Budtftiere, 5 junge |           |
|          | Stiere, 159 Rube, 128    | Stiere, 1131 Rube, 598  |           |
|          | Ralbinnen, 4 Daft=       | Ralbinnen, 20 Maft=     |           |
|          | ochfen, 88 Bugochfen,    | ochfen, 122 Bugochfen,  |           |
|          | 54 junge Ochsen.)        | 225 junge Ochsen.)      |           |
| Schafe   | 3105                     | 1022                    | 4127      |
| (20      | 61 Alte, 1044 gammer)    | (766 Alte, 256 gammer)  |           |

Auferdem wird von ben Unterthanen auch Schweinezucht und ftarte Ganfezucht getrieben.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Gründe bestehen 7 Maierhöfe in eigner Regie, und zwar in Smidar, Cerwenowes, Kricow, Ult = Bibschow, Skrenier, Janowis und Groß = Huschis; nebst 5 Schäfereien in Cerwenowes, Kricow, Ult = Bibschow, Skrenier und Groß = Huschis. Der Maierhof in Listowis ist emphyteutisert.

Die Balbung en find in 3 Reviere eingetheilt, bas Laucnahurer, Huschiger und Liffowiger. Sie enthalten größtentheils Eichen, einige Weißbuchen und Kiefern. Das geschlagene Holz wird auf bem Dominium selbst verbraucht. Ueber bie Starte bes Wilbstandes liegen keine Angaben vor. Bei Groß - Huschis ist ein Fasangarten. Der Absat bes Wilbes gesichieht nach Prag.

Mit Gewerben und Handel waren am 1. Juli 1833 in Allem 104 Meister und andere Gewerbsbefugte, mit 4 Gesellen, 36 Lehrlingen und Gehilfen, zusammen 144 Personen beschäftigt. Der größte Theil davon besindet sich im Städtchen Smidar, dessen Einwohner nur wenig Feldbau besissen. Man zählte im Einzelnen: 4 Bäcker, 9 Bierschänker, 1 Bräuer, 1 Branntweinbrenner, 1 Bücksenmacher, 1 Färber, 7 Fleischhauer, 2 Glaser, 3 Griesler, 2 Kürschener, 17 Leinweber, 1 kohgärber, 1 Müller, 2 Potaschensieder, 1 Schlosser, 9 Schmiede, 9 Schneiber, 13 Schuhmacher, 2 Seisensteber, 1 Seiler, 9 Tischler, 2 Töpfer, 4 Magner, und 1 Ziegelbrenner. — Mit dem Handel beschäftigten sich 1 gemischte Waarenhandlung und 1 bloß Märkte beziehender Handelsmann. — Die Jahrmärkte in Smidar werden von 20 inländischen Verkäusern bezogen und sind von keiner Bedeutung.

Das Sanit ats : Per sonale besieht aus 1 Mundarzt (in Smisbar) und 5 Hebammen (in Smidar, Laucnahura, Listowis, Alt-Bibsishow und Groß-Huschis).

Bur Unterstügung der hilfsbedürftigen bestehen 2 Armen = Institute, in Smidar und in Groß-Huschis. Senes hatte am Schluß
bes Jahres 1833 ein Stammvermögen von 3144 fl. 35 kr. W. W.
und ein Jahreseinkommen von 230 fl. W. W., mit welchem 14 Arme
unterstützt wurden. Dieses besaß ein Vermögen von 714 fl. 22 kr.
W. W. und eine Einnahme von 44 fl. W. W. und hatte 2 Arme
zu betheilen. Mit dem Smidarer Institute ist die Dlesische Stiftung vereinigt, aus welcher 5 Bürgerswittwen jede jährlich 5 fl. W. W.
erhalten.

Die Verbindung des Dominiums mit der Rachbarschaft wird bloß burch Landwege unterhalten, die bei naffer Witterung, wie überall in diesem sublichen Theile des Kreises, sehr beschwerlich zu passiren find. Die nächste Post ist in Hořis.

Die Ortschaften sind:

#### I. Berrichaft Smibar.

1. Smibar (Smidary, ehemals auch Smidar), 11/4 St. n. von Reus Bibichow und 4 St. ffo. von Gitschin, größtentheils am rechten User ber Cysblina, mit welcher sich hier ein Arm ber Jaworfa vereinigt, war ehemals ein Dorf und wurde unter dem Besither Christoph 3nl war v. Silberstein zum Städtchen erhoben \*), welches jeht unter dem Schuhe der Obrigkeit

<sup>\*)</sup> Die von Schaller (a. a. D. S. 50) angegebne Jahrzahl 1540 ift unrichs tig, ba Smidar zu jener Beit dem haffet gwiteticky von Wartensberg gehörte. (S. oben.)

fteht, aber 1 Stabtrichter und 1 Stabtschreiber hat. Die Bahl ber Baufer ift 171 und bie ber Ginwohner 1166, worunter 2 3frael. Familien. Am 17. April 1825 murbe burch eine Feuersbrunft ein Theil ber Rirche, bas Pfarrhaus, die Schule, bas obrettl. Schloß, ber Mhf., bas Rathhaus und 43 burgerliche Saufer in Afche gelegt, welche jest mit Ausnahme ber Schule, ber Pfarr-Wirthschaftegebäube, bes Rathhauses und bes Sobreifchen Birthshaufes, fammtlich wieder, und zwar burchaus von Stein ober Biegeln, neu aufgebaut find. Die Pfarrtirde unterbem Titel bes beil. Stanislaus ift nach bem Branbe vom 3. 1769 gang neu von Stein aufgeführt worben und fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbrigfeit. Beim lesten Brande, im 3. 1825, verlor fie blog ben Dachftuhl nebft ben Gloden und ber Uhr. Sie hat einen hauptaltar mit einem Gemälbe von Branbel, ben Martyrertod bes heil. Stanislaus darftellend, und 4 Seitenaltare. Die Glocken find auf Roften bes Rirchenvermögens im August 1825 von Bellmann in Prag umgegoffen worden. Die eingepfarrten Ortschaften find außer bem Stabtchen felbft, bie bichftt. Dörfer Lauenahura (Filialtirche), Ebota und Cermenomes, fo wie die frbhichftl. Chotietig (hft. Dimotur), Striwan (Sut biefes Namens) und ber hof Stibnow (ebendas). Außer ben angeführten Gebauben befindet fich in Smidar auch 1 obrigteitliches Amthaus, 1 Mhf., 1 Forsthaus, 1 Bräuhaus (auf 22 Faß), 1 Brannt: weinhaus, 1 Biegelhutte, 1 Pottafchenfieberei, 1 Wirthshaus, 2 Dublen und 1 Brettfage.

2. Laufnahura, 1/2 St. no. von Smibar, D. von 42 h. mit 296 C., hat 1 Filialfirche ju St. Georg M., worin ber Gottesbienst vom Smibarer Pfarrer gehalten wirb, 1 Schule unb 1 Birthshaus.

3. Cerwenowes, 1/4 St. so. von Smibar, an ber Cyblina, D. von 34 h. mit 248 E., ift nach Smidar eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Schaf., 1 Mühle und 1 Wirthshaus.

4. Ehota (ehemals Lhota Wohnistiansta), 1/2 St. im. pon Smibar, D. von 42 h. mit 272 G., ift nach Smibar eingpf. unb hat 1 Schule unb 1 Birthsbaus.

5. Alt = Bib fco w (Stary Bydcow), 2/4 St. fim. von Smibar, 1/2 St. nw. von ber Stadt Reu = Bibicow, D. von 81 f. mit 594 G., von welchen 13 f. mit 92 C. jum Gute Blufchig gehören, hat 1 Lotalies Rirde gu St. Protop, 1 Lotaliften = (Erpofiten =) Bohnung, 1 Schule, 1 Mbf. und 1 Schaf. Die Sage, bag biefer Ort ursprünglich von Byb Clawimit angelegt worben fei und von biesem ben Ramen erhalten habe, ift icon oben bei ber Geschichte ber Stadt Neu = Bibicow ermant worben. Bewiß ift es, daß ein Untheil von Alt = Bibschow (20 Unterthanen) und bas Patronatsrecht über die Kirche (die schon 1385 als Pfarrkirche vorkommt) in ben 3. 1549 bis 1628 jum Gute Slaupno gehörte. (Bergl. Dief. Domin.). Bon einer alten Burg, die ehemals hier gestanden haben foll, find teine Spu= ren mehr anzutreffen; vielleicht hat ein noch vorhandner unterirbifcher, ges wölbter Gang, der aber jest gang verschüttet und unzugänglich ift, bagu gebort. 3m 3. 1581 ericheint Jan Materna von Rmetnie, 1587 Wens gel Materna von Rwetnis (ber bamals bie noch vorhandne große, 80 Gentner fcwere Rirchenglode gießen ließ, wie aus ber böhmischen Inschrift berfelben zu erseben ift), 1589 Bengel Butowsty von huftican, und 1621 Beinrich Daterna v. Rwetnig, als Befiger von Alt: Bibichow. Im breißigjährigen Kriege murbe bas Dorf von ben Schweben verheert und auch die Rirche bamals ihres Geelforgers beraubt, fo baf fie bis jum 3. 1787 bem Smidarer Pfarrer zugetheilt blieb und erst bamals wieder einen eignen Seelforger erhielt. Im XVII. Jahrhunderte gehörte Alt = Bibichow mahr= fceinlich jum Gute Blufchit, beffen Befiger im XVI. und XVII. Jahrhuns berte bie Ritter Rapaun von Swogtow waren, aus beren gamilie mehre

in der hiefigen Kirche begraben liegen. Auch sieht man noch, außer vielen Grabmählern, am Shor ber Kirche ein großes Gemälbe, den gekreuzigten heiland barstellend; links vom Kreuze erblickt man den Ritter heinrich Rapaun von Swogkow (kaiserl. Rath und Burggrafen des Königgräßer Kreiseb) mit seinen 7 Söhnen, und rechts vom Kreuze seine zwei Gemahlin= nen helene Eibliska von Sluh und Martha von horen owes, nebst seinen 6 Töchtern. Gegenwärtig sind der hiesigen Kirche, außer Ult= Bibschow selbst, die hichstl. Dörser Kricow, Skrenier und Winar (hst. Chlumeh) zugewiesen.

- 6. Křičo w, 1/2 St. s. von Smibar, D. von 25 h. mit 183 E., ift nach Alt = Bibschow eingpf. und hat 1 Mhf. und 1 Schaf.
- 7. Schaplau ober Schaplawa (Schaplawa), 1 St. ond. von Smisbar, D. von 27 h. mit 186 E., ist nach Alts Bohnischtian (hft. Smrstowie) eingpf. und hat 1 Schule.
- 8. Liftowis (Liftowice), 13/4 St. no. von Smidar, D. von 51 h. mit 330 E., hat 1 Cofatie=Rirche zu St. Nikolaus, 1 Schule, 1 emph. Mbf. und 1 Forsthaus. Die Rirche war schon 1384 und 1418 als Pfarrkirche vorhanden und steht nehst ber Schule unter dem Patrosnate der hft. Sadowa; der Cosalist ift 1787 angestellt worden und erhält seine Besoldung aus dem t. t. Religionssonds. Eingepfarrt sind die fruhlichtl. Dörser Augezd, Domoslawis, Kauty und Sukorad. Listowis gehörte 1499 als ein eignes Gut der Annd von huftiran, im 3. 1556 dem Frical Klusak von Kosteles und im 3. 1608 war es mit der Hst. Sadowa vereinigt. Wan sindet beim Whf. noch Spuren der alten Burg.

### II. Gut Blufchig.

- 9. Groß = Huschie (Welky Slassice, auch Slusice und Chlusice), 11/2 St. sw. von Smidar, an zwei großen Teichen, D. von 53 H. mit 377 E., von welchen aber nur 4 H. zum eigentlichen Gute Huschie, die übrigen zur Oft. Smidar gehören, hat 1 kokalie=Rirche zur heil. Barbara, welche im J. 1749 ganz neu erbaut worden ift, und zu der bie Dörfer Riein = Huschie, Janowie und Neu = Skenie eingestind, 1 im J. 1819 erbaute Schule, beibe unter obrktl. Patronate, 1 Ahf., 1 Schaft, 1 Wirthshaus, 1 Försterhaus und 1 Fasangarten. Reben dem Mhf. sieht man die Ueberreste des vormaligen, im J. 1789 abgetragnen Schlosses.
- 10. Rlein : Blufchis (Maly Bluffice), 13/4 St. fw. von Smibar, nate am Borigen, D. von 78 h. mit 500 C., nach Groß : Glufchis eingpf.
- 11. Janowis, 1 St. fw. von Smidar und 1/4 St. w. von Reus Bibichow, D. von 23 h. mit 175 G., von welchen aber nur 1 h., namelich ber Mhf., jum Gute Blufchis, alles Uebrige jur oft. Smidar gehört; ift nach Große Blufchis eingpf.
- 12. Strenier (eigentlich Reu = Strenier), 11/4 St. sim. von Smisbar, D. von 31 h. mit 201 E., hat 1 Mühle und 1 Fischhaus; 1/8 St. w. liegt ber Mhf. Strenit (ober Strenier, eigentlich Alt = Strenit), mit 1 Schäferei.

### Allodial = Gut Skriwan.

Dieses Gut liegt im sublichen Theile bes Kreises und wird in Norben von ben herrschaften Smidar und horig, in Often von ben Gutern Pe-

trowie und Claupno und in Westen wieber von ber herrschaft Smidar begranzt.

Schon in der ersten Balfte des XV. Jahrhunderts erscheint in Ur-Kunden ein Vitus de Skržiwan und ein Apollon 3 Sfržiwan. Am Anfange bes XVI. Jahrhunderts gehörte bas Gut Striwan bem Johann bem Meltern Dthmar von Soloblam, welcher es 1519 an Wilhelm von Pernstein verlaufte. 3m 3. 1547 ober 1548 veraußerte es Johann von Pernftein an Wenzel Sokol von Leftowes, von bem es 1552 an Erasmus Commerfelb (Bumrfeld), genannt Caftle von Tumnit, gelangte, welcher et noch 1569 besaß. Im J. 1589 gehörte Skriwan ben Johann und Christoph Castle von Tumnis. Der Lettere vertaufte es um das J. 1628 für 50000 Schock meißnisch an Albrecht von Wald= ftein, Bergog ju Friedland, welcher es gleich feinen übrigen Bertschaften und Gütern für ein kaiserliches Lehen erklärte. Rach dem Tode beffetben fiel es an die konigliche Rammer und Raifer Ferdinand II. schenkte es mittelft Urkunde vom 4. Juli 1635, nebst ber benachbarten Berrichaft Smidar, feinem Rammerer und Dberften Johann Gor= bon, welcher mittelft Teftament vom 24. Oftbr. 1648 bie Kinder feiner Schwester zu Erben biefer Guter einsette. Da biefe, wie wir schon bei ber herrschaft Smidar ermahnt haben, ale Protestanten zum Besite berfelben nicht geeignet maren, fo ließ ber Raifer beibe Guter an Ratholiten verkaufen und die Erben erhielten ben bafür gelosten Gelbbetrag. Striwan kam in Kolge bessen 1651 für 21212 Schock 48 Gr. 5 Den. meifinisch an Christoph Erasmus Sommer feld von Tumnis, welcher es noch 1658 besaß. Späterhin gehörte es ber Gräfinn Dorothea Susanna von Herberstein, geb. Stosch von Kaunit, von welcher es ihr Gemahl Johann Beithart, Graf v. Berberftein, 1680 als Erbe übernahm. Diefer verkaufte 1686 einen Theil des Su= tes, und zwar den damaligen Maierhof Podolib (durch dessen Emphy= teutistrung bas jegige Dorf Chmelowig entstanden ift), bas Dorf Aralik, den Maierhof Neuhof (Lowy dwor), das Dorf Kobi= lis und fammtliche Waldungen, an das Benediktiner = Stift # Braunau, welches biefe Befigungen mit bem ihm gehörigen Sute Claupno vereinigte. (Bergl. dief. Dom.) Im J. 1690 (ober 1691) vermachte derfelbe Graf von Berberftein das Gut Skriwan feiner zweiten Gemahlinn Ratharina Elisabeth von Bingenborf und seiner mit ihr erzeugten, bamals noch minberjährigen Tochter Maria Unne zu gleichen Theilen. Um 7. April 1698 wurde bas Gut öffentlich verfteigert und von Innogeng Ferdinand Grafen von Bubna und Litis für 50000 fl. und 1000 fl. Schlüsselgeld erstanden. Nach dem am 1. Mai 1711 erfolgten Tobe bes Lettern gelangte Striwan an Johann Wenzel Grafen von Bubna und Litig, welcher es 1721 für 127000 fl. an den Ritter Christian Rarl von Plat und Chrenthal, f. f. Rath, Dber = Infrettor und Bevollmächtigten ber

gräflich = Ballafifchen Berrichaften, berfaufte. Diefer farb ichon am 22. Mai 1722 und feste jum Erben bes Gutes Sfriman ben bamals noch unmundigen Philipp Jofeph Grafen von Gallas ein, gu beffen Sanden basfelbe 1726 an bie verwittwete Grafinn Daria Phi= lippine von Thun, geb. Grafinn von Barrach, verfauft murbe. Bon biefer gelangte es 1731 burch Taufch gegen bie Guter Terefchau und Rlein = Lochowis, an ben f. f. Appellationerath Johann Gott= hard Grafen von Breda. Spaterhin ericheint Striman als ein Gi= genthum ber Grafinn Balburga von Retolisen, geb. Grafinn von Breda, welche es noch 1790 befaß. (S. Schaller a. a. D. Seite 156.) Bon biefer tam es an einen Ritter von Cernp und nach bem 3. 1798 an benf. f. Rath Mathias Ignag Eblen v. Arator, welcher es am 8. Marg 1800 an ben f. f. Major Jakob v. Roller für 136000 fl. damaliger Wiener Währung und 450 fl. rheinisch (?) Schluffelgeld verkaufte. Der Lettere nahm die verwittwete Grafinn Ratharina von Revertera, geb. von Pachner, auf zwei Funf= theile, und herrn Frang Laver Schlindenbuch auf ein Fünftheil, gu Mitbefigern des Gutes auf. Als er aber bald nachher mit Tobe ab= gegangen war, veranlagte feine Wittwe gemeinschaftlich mit herrn Schlindenbuch eine öffentliche Feilbietung bes Gutes am 24. Mug. 1803, bei welcher es von Ferbinand Eblen von Arator erftanden wurde, ber es aber am 11. Febr. 1805 an die Frau Ratharina Wofaun von Bokaunius fur bie Gumme von 246650 fl. bamaliger Wiener Bankogettel abtrat. Diefe verkaufte bas Gut noch in bemfelben Sabre für 330000 ff. bem Prager Burger Igna; Muller und feiner Gattinn Therefia. Erfterer farb am 15. Degbr. 1815, nachbem er mittelft Teffament vom 11. Dezbr. besfelben Jahre feine Gattinn und feine einzige, an ben f. f. Landrath Maximilian Lebwinka von Ablerfels vermählte Tochter Maria zu gleichen Theilen als Erbin= nen ber ihm gehörigen Salfte bes Butes Cfriman eingeset hatte. Die Mutter trat aber ichon am 7. Febr. 1816 ben ihr baburch jugefallnen Untheil (resp. ein Biertel bes Gutes) an die Tochter ab, fo bag bas Gut feit diefer Beit zu gleichen Theilen ber Frau There fia verwittweten Mutter, wieder verehelichten Roblis, und ber ermahnten Frau Landrathinn Maria Ledwinka von Ablerfels gehort. (G. Landtaff. Sauptb. Litt. S. Tom. XII. Fol. 93.)

Der nu gb a re Flach en in halt beträgt nach bem Rataftral=Bet= glieberunge = Summarium vom J. 1833:

|                                                | Domi         | nicale.    | Ruft         | icale.      | Bufa          | mmen.        |
|------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Un ackerbaren Felbern<br>= Teichen mit Aeckern | 30d).<br>638 | □M.<br>213 | 30ch.<br>584 | □£1.<br>642 | Sod).<br>1222 | □.Rt.<br>855 |
| verglichen                                     | 44           | 1571       | -            | -           | 44            | 1571         |

| Un Wiesen            | 110  | 277  | 91  | 1195 | 201  | 1472 |
|----------------------|------|------|-----|------|------|------|
| = Garten             | 13   | 855  | 19  | 762  | 33   | 17   |
| = Teichen mit Wiesen |      |      |     |      |      |      |
| verglichen           | 21   | 1391 |     |      | 21   | 1391 |
| = Hutweiden zc       | 86   | 947  | 81  | 83   | 167  | 1030 |
| = Walbungen          | 410  | 718  | 55  | 649  | 465  | 1367 |
| Ueberhaupt           | 1325 | 1172 | 832 | 131  | 2157 | 1303 |

Die Oberstäche bes Gutes ist eine aus aufgeschwemmtem Lande bestehende, mit sansten Anhöhen abwechselnde Seene, welche in ihrem westlichen Theile von Norden nach Süben von der Epdlina durchströmt
wird, in welcher hier Hechte und Karpfen von bedeutender Größe, so wie
auch schöne Krebse gefangen werden. Außerdem sind bei den Hösen
Blaschtow und Stihnow 2 kleine Teiche vorhanden, welche gleichfalls
Karpfen und Hechte enthalten; 2 andere Teiche, der Blaschtower und der
Podoliber, werden jest als Acer = und Wiesengründe benüßt. — Im
Dorse Mischtowes ist eine Bitterwasser aus elle.

Die Zahl ber Einwohner ist 1080. Sie sind, bis auf 7 Ifraeliten = Familien, sammtlich Katholiken und sprechen burchaus Bohmisch.

Der Feldbau, welcher nebst der Biehzucht die vorzüglichste Erstrags = und Nahrungsquelle ausmacht, ist bei dem fast überall guten Boben hinlänglich ergiebig. Man erzeugt Waizen, Roggen, Gerste, Haber, Brabanter Klee, Hussenfrüchte, Erdäpfel und etwas Flachs. Dbst. bau wird sowohl in Gärten als im Freien getrieben und hat in den leteten 10 Jahren beträchtlich zugenommen.

Der Biehftanb mar am 30. Upril 1833:

| Pferde   | Bei der Obrigkeit.<br>21<br>(16 Alte, 5 Fohlen)                                                           | Bei ben Unterthanen.<br>165<br>(100 Alte, 65 Fohlen)                                              | Zusammen.<br>186 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rindvieh | 194<br>(5 3uchtstiere, 15 junge<br>Stiere, 83 Kühe, 44<br>Kalbinnen, 35 3ugoch=<br>sen, 12 junge Ochsen.) | 471<br>(1 Buchtftier, 1 junger Stier, 252 Rube, 156<br>Kalbinnen, 2 Bugochefen, 59 junge Ochfen.) | 665              |
| Schafe   | 1013<br>(814 Ulte, 199 Lämmer).                                                                           | _                                                                                                 | 1013             |

Bum Betriebe ber obrigkeitlichen Dekonomie bestehen 4 Maierhöfe in eigner Regie, und zwar in Skriwan und Mischtowes, nebst ben 2 einsschichtigen Höfen Blaschsow und Stihnow.

Die obrigkeitlichen Baldungen, welche bie Unhöhen bes Dominiums bedecken, enthalten durchaus Laubhölzer, und zwar größtentheils Eichen mit einigen Weißbuchen und Birken. Sie haben nach wirthe schaftsämtlichen Angaben vom J. 1825, eine Oberstäche von 420 J. 132% Al. und sind in 2 Reviere eingetheilt, das Skriwaner, 265 J. 1027 Al. und bas Mischtoweser, 154 J. 705 Al. Der jährliche Ertrag ist zu 241 Klafter angeben.

Der Wildstand ift von keiner Erheblichkeit.

Mit Gewerben und Handel beschäftigten sich am 1. Juli 1833 im Ganzen nur 19 Meister und Gewerbsbefugte, mit 10 Gesellen, 12 Lehrlingen und andern Gehilfen, zusammen 41 Personen. Darunter bes fanden sich: 1 Bierbrauer, 3 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 1 Faßbinder, 2 Hauster und Krämer, 1 Leinweber, 3 Maurer (Gesellen), 2 Müller, 3 Schmiede, 1 Schneiber, 1 Schuhmacher, 1 Wagner, 1 Biegelbrenner und 1 Zimmermeister (3 Gesellen).

In Mifchtowes ift 1 Debamme.

Die Verbindung des Dominiums mit den umliegenden Ortschaften wird bloß durch Landwege unterhalten, welche bei regnerischer Wittezung sehr beschwerlich zu passiren sind. Die nächste Post ist in Chlumes und die nächste Brieffammlung in Neu-Bibschow.

#### Die Ortschaften find:

- 1. Skiwan (ehemals auch Kriwan),  $\frac{3}{4}$  St. n. von Neu= Bibschow und  $\frac{4}{2}$  St. sc. von Sitschin, in bem anmuthigen, sansten Thale der Spelina, am rechten Ufer derseihen, D. von 77 H. mit 550 E., worunter 3 Israeliten = Kamilien, ist der Sit des Wirthschaftsamtes und hat 1 obritt. Schloß, eine kleine, vom Grasen Johann Wenzel v. Bub na und Litig im I. 1720 von Grund aus neu erbaute und dotirte Kirche unter dem Titel der Freundschaft Christi, worin der Gottesbienst von dem Pfavrer zu Smidar, wohin das Dorf eingps. ist, verrichtet wird, 1 Schule, beide unter obritt. Patronate, 1 Maierhof, 1 Bermater du sterk och nung, 1 Schüttboden, 1 Bräuhaus (auf 6 Faß), 1 Branntsweinhaus, 1 Potaschensiederei (die aber gegenwärtig nicht betrieben wird), 1 große Ziegelhütte (sür 30000 Stück auf einen Brand), 1 Wirthsbaus und 1 breigängige Mühle. Auch ist zu Steiwan der  $\frac{1}{4}$  St. s. liegende Mhs. Stihnow sammt Schäferei und Körsterwohnung conscribirt.
- 2. Pobolib, 3/4 St. ö. von Striwan, auf einer Kleinen Anhöhe, D. von 39 h. mit 216 E., worunter 1 Ifrael. Familie, ist nach Petroswis eingpf. und hat 1 Wirthshaus. Es war ehemals ein eignes Gut und gehörte 1503 bem Peter Zwireticky von Wartenberg.
- 3. Mischtowes ober Mischtiowes (Misstowes, ehemals auch Mysstriewes), 1 St. no. von Skriwan, auf einer flachen Anhöhe, D. von 63 h. mit 440 E., worunter 3 Afraeliten Familien, von welchen 18 h. mit 126 E. zum Gute Petrowis gehören; ist nach Petrowis eingpfind hat hiesigerseits 1 Schule, 1 Mhf. nehst Schäf., 1 Wirthshaus und 1 eingängige Mühle. Auch gehört zur Conscription des Skriwaner Antheils der in geringer Entsernung s. liegende Mhf. Blasch welches in der ersten 1 Tägerhause. Mischtowes war ehemals ein eignes Gut, welches in der ersten

Salfte bes XV. Jahrhunderts bem Peter von Myfitiewes gehörte. Im I. 1454 verlieh es König Ladiflaw dem Peter Kbuline & von Boftromiet. Am Anfange des KVI. Jahrhunderts war es ein Eigenthum Joshans des Jängern Othmar von holohlaw, nach bessen webe 1540 es an seine Söhne Riklas und Georg gelangte. Im I. 1563 kaufte es Eras mus Gommer feld, genannt Castle v. Aumnis, für 2400 Schoe debihm. und vereinigte es mit dem Gute Skiwan. Nache beim Dorse auf der obrkit. hutweide Aurina, sieht man einen viereckigen hügel mit Aufwürfen, wo noch zuweilen Zieget und andre Bausteine gefunden werden, auch vor mehren Jahren ein großer Thorschlässel ausgegraben worden ist. Der Sage nach soll hier ehemals ein Schloß gestanden und einem Ritter Aurin a geshört haben. Eine ähnliche viereckige Anhöhe, mit einem Walgraben umsschlossen, sieht man in dem beim hofe Blaschow liegenden Eichenwalde Dusskybrad (b. h. müstes Schloß).

## Register ber Ortonamen.

|                                    | 2          | X.        |     |      | Seite         |                                      |       |       |      |       |      | e  | Seite |
|------------------------------------|------------|-----------|-----|------|---------------|--------------------------------------|-------|-------|------|-------|------|----|-------|
| A                                  |            | -         |     |      |               | Belohrab                             |       | • •   | ,    |       |      | ٠  | 231   |
| Albea .                            | ÷ • •      | • •       | •   | • •  | 231           | Benegto .                            |       |       |      | •     |      |    | 176   |
| attendurg,                         | wort.      |           | •   |      | . 99          | Berabauber                           | n     |       |      |       |      | ٠  | 196   |
| Altenburg,                         | Pft.       | • •       | •   | • 8  | B <b>, 99</b> | Bergbauber<br>Berghaufer             | : .   |       |      |       |      |    | 196   |
| Altwasser                          | • •        | • •       | ٠   | •    | 45            | Berno .                              | •     |       |      | Ĭ     |      | •  | 177   |
| Altwasser<br>Anseith .<br>Arnau, H | . •        | • •       | ٠   | •    | . 222         | Beronice,                            | Ber   | uni   | ce . | ·     |      |    | 85    |
| Arnau, H                           | t. ,       | • •       | ٠   | •    | 213           | Beronicet,                           | Rie   | in =  | Běi  | onia  |      |    | 50    |
| Arnau. Si                          | adr -      |           |     |      | . 218         | Bertem .                             |       |       |      |       | Ĭ    | :  | 233   |
| Arnavia<br>Arnsborf<br>Aubistawie  | • •        |           | ٠   | •    | . 218         | Bertholbka                           | i.    |       |      |       |      | •  | 233   |
| Arnsborf                           |            |           | ٠   | 204  | , 223         | Beanif .                             |       | _     |      |       |      |    | 244   |
| Aubistawie                         |            |           | •   | ٠    | . 139         | Bezbecin<br>Beznif .<br>Bibicow,     | ı,    | •     |      | •     | •    | •  | 158   |
| Audrnie                            |            |           | •   |      | . 101         | Beznif                               | Ĭ.    | •     |      | •     | •    | •  | 244   |
| Auerwieser                         | n = Bau    | iben .    | ٠   | •    | . 196         | Bihichom.                            | Nit   | ٠. ١  | Dorl | •     | 44   | i. | 302   |
| Augerd .                           |            |           | 48, | 139  | . 232         | Bidichow,                            | 97    | ~/ ^  | CKI. |       | 10   | ′′ | 7     |
| Augezb pol                         | bhorni     |           | •   |      | 152           | Bibschow,                            | 97011 | - 1   | Stal | h+ .  | •    | •  | - 4   |
| Augezb pol                         | . Joh      | nn=       | •   | ٠    | . 232         | Biochar                              | əţeu  | -, •  | Diu  | or .  | •    | ٠  | 07    |
| Augezb Gr                          | lwaru      |           |     | ٠    | . 277         | Biechar .                            | •     | •     | • •  | •     | •    | ٠  | 141   |
| Augezb Sy<br>Augezbes              |            |           |     | 143  | . 150         | Biela .                              | G.F.  | • (   | •    | •     | •    | ٠  | 228   |
| Aublegow                           |            |           |     | •    | 250           | Bielohrab,                           | 401   | 7     | • •  | •     | •    | ٠  | 231   |
| Auhlegow<br>Auhlir .               |            |           |     |      | 233           | Wienenia                             | الا   | 6.    | • •  | •     | •    | •  | 231,  |
| Mulibis .                          |            |           |     |      | 142           | Bielohrab,<br>Bieronis,<br>Bieronis, | @[U   | B = . | • •  | •     | ٠    | ٠  | 60    |
| Aulibis .<br>Aumistowi             | <b>.</b>   |           | ·   |      | 73            | witer                                | Jilei | H =   | • •  | ٠     | ٠    | ٠  | 454   |
| Aunietig                           | •          |           |     |      | 101           | Bilan .                              | •     | •     | • •  | •     | 446  | •  | 101   |
| Austauf                            |            |           | Ĭ   |      | 139           | Bilfto .                             | *     | •     | ٠ .  | •     | 174  | ,  | 217   |
| Austi .                            |            |           | Ĭ   |      | 139           | Bischie, K                           | tetu  | 5     | • •  | ٠     | ٠    | ٠  | 252   |
|                                    |            |           | •   | •    | 100           | Bifficet .                           | ٠     | •     | • •  | •     | ٠    | ٠  | 252   |
|                                    | 2          | <b>B.</b> |     |      |               | Biftra .                             | ٠     | •     | • •  | •     | ٠    | ٠  | 140   |
| 00.44                              |            |           |     |      | -             | Bitauchow                            | •     | •     |      | •     | ٠    | ٠  | 100   |
| Babis .<br>Badebaube               | • •        |           | •   | •    | . 50          | Bizanka .<br>Blata, Bl               | •     | ٠     | • •  | ٠     | •    | ٠  | 122   |
| Badebaude                          | en .       | • •       | ٠.  | •    | . 195         | Blata, Bl                            | atta  | ٠     | • •  | •     | ٠    | •  | 122   |
| Bain, Re                           | u =     .  | • •       | ٠   | •    | 48            | Bifto .                              | •     | •     | • •  | •     | ٠    | ٠  | 777   |
| Bantenber                          | <b>8</b> • | •_ •      | . • | •    | . 195         | Bobnis .                             | •     | • _ • | • •  | •     | •    | ٠  | 72    |
| Varchow,                           | Groß=      | , Dor     | ١.  | •    | . 285         | Böhmisch =                           | Pra   | usn   | 18.  | •     | ٠    | ٠  | 222   |
| Barchow,                           | Groß=,     | , Gut     | •   | 258  | , 280         | Böhmisch =                           | Pro   | (d)n  | нв.  | •     | ٠    | ٠  | 140   |
| Barchow,                           | Rlein =    | , Do      | rf  | •    | . 29          | Böhnisch = ?                         | Bau   | ben   | •    | •     | ٠    | ٠  | 196   |
| Barchow,                           | Klein =    | , Gu      | t.  | •    | . 28          | Böhnisch = !<br>Bohnwiese            | •     | •     |      | •     | ٠    | ٠  | 196   |
| Barchow,<br>Barchow,<br>Bartausch  | ow .       |           | ٠   | •    | . 118         | Boret .<br>Borowis,                  | •     | • •   | , ,  | ٠     | ٠    | ٠  | 245   |
| Bartoldior                         | υ.         |           |     |      | . 118         | Borowis,                             | Gro   | B =   |      | •     | 15   | 2, | 181   |
| Baschnis.                          | Balin      | ice .     |     |      | . 277         | Borowis.                             | Rlei  | n =   |      | . 181 | , 20 | Ю, | 728   |
| Battin .                           | •          |           | ٠   | •    | . 116         | Borowiger                            | Br    | ann   | an.  | ٠     | ٠    | ٠  | 152   |
| Battin .<br>Bechar, B<br>Beierwed  | ěhar       |           | ٠   | `• . | . 97          | Borg, bie                            | Gro   | Be,   |      | •     | ٠    | ٠  | 152   |
| Beierweck                          |            |           | •   |      | . 67          | Bofchet, A                           | Bože  | t.    |      | +     | ٠    | ٠  | 76    |
| Rěla .                             |            | _         |     | 141  | . 151         | Mraba .                              |       |       |      |       |      |    | 119   |

| Geite                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brablerbauben 194                                                                     | Chomutit, (Groß =) 291                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brana, Branna : 173                                                                   | Chomutig, Rlein = 141                                                                                                                                                                                                                                       |
| Branna, Unter = 174                                                                   | Chotaun 69                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Brablerbauben 194 Brana, Branna : 173 Branna, Unter : 174 Bratrauchow, Bratrochow 176 | Chotaun                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Srbo                                                                                  | Chotulice 84                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breffa 107, 122                                                                       | Choteffice 83                                                                                                                                                                                                                                               |
| Brenit                                                                                | Chotetich, Dorf 153                                                                                                                                                                                                                                         |
| Břednik                                                                               | Chotetich, Gut 143, 153                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brezomia                                                                              | Chotianet                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brezina                                                                               | (Shotielia 81                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skiffen 99                                                                            | (Shotieldia 83                                                                                                                                                                                                                                              |
| 98-na 177                                                                             | Chariamie 48                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skutam Skrtma 933                                                                     | Chrouston Q1 915                                                                                                                                                                                                                                            |
| Strew, Strew, Section 406                                                             | Charles 70                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bundenverg = Bauven 199                                                               | Charles Charles 1                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25ucowes                                                                              | entolion, entowlion 243                                                                                                                                                                                                                                     |
| Budimeris 71                                                                          | Christians                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Budin 31                                                                              | Chubering 43                                                                                                                                                                                                                                                |
| Budschowes 86, 97                                                                     | Chudonia 9                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bukowina 222, 227, 233                                                                | Chwalina 278                                                                                                                                                                                                                                                |
| Butwig                                                                                | Chwatowig 80                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buky, mlady 211                                                                       | Chngis                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Buran                                                                                 | Ciewasta 140                                                                                                                                                                                                                                                |
| Burgarun 174                                                                          | Cinemes. Ciniowes. Cinowes . 73                                                                                                                                                                                                                             |
| Burghöfel                                                                             | Čifta. Dorf                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Suridian 176                                                                          | Gifto Gut 223                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sulchhäufer 159                                                                       | (Subling 106                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sintames Muttames 107                                                                 | egonna 100                                                                                                                                                                                                                                                  |
| zintowes, zonttowes 107                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Conflict (not Oit four) 400                                                           | . 3                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bystrig (pod Libány) 102                                                              | <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bystřig (pod Libány) 102                                                              | Chotianek                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              | Daubrawit       27, 106, 251         Dechtow, Dier = und Unter = 251         Dilet       139         Dimotur, Dorf       82         Dimotur, Ht.       79         Dlauhopolfto       50         Dobejd, Dobes       233, 245, 276         Dobrawa       276 |
| Čegkowię                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |

| - · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drichtiekren 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gutwasser, Gut 258<br>Gutwasser, Ober = und Unter = . 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gutwasser, Ober = und Unter = . 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dubecno, Dubetschno 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Guşmuş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Durdicka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dufchnis, Dber = unb Rieber = 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>\$.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dmoraček 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dwores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heisborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dworisste, Dworschicht 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bage, baje 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dymofur 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hannapetershau 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dymofur 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Harrachedorf 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barta 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | harta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eichelburg 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sector 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Filenficht (Filenfichtel 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saibathara 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Company Wishen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gersenbane Dane 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gunday Gundson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stenton (Cot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Etnestow, Etnstoors 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | pelfenoorf, Gut 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ernitthal 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | penneredorf 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| : <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | herlikowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hermanis 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Talaanhans 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bermannsborf 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gatistantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bermannseifen, Dorf 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Honge Dank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bermannfeifen, Gut 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forst, 2017 199, 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hermanzenf 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forst, Gut 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hartmannsborf, hartsborf. 211 heglow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Franzensthal 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Freiheit 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hiamečnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kriedrichsthal 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diametrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kriesbauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pluidie, Groß 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kudshera 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Heile feit       153, 288         Heile feit       46         Heile feit       303         Heile feit       303         Heile feit       297         Heile feit       297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fuchehera - Rauhen 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Holuschie, Gut 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 199, 225   199, 225   1907, 2017, 2017   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1908   1 | Dluschie, Gut 297 Dlusce, Dlustice 303 Onewcowes, Oniewtschowes 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Santangangen 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hnemcomes, hniemtichomes . 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Society                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soon = Meselin. But 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gablonec 176<br>Gansbauben 195<br>Melnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soch = Weselin, Msl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gansbauben 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gbelnig 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hobenelbe, oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Merice Merie Darf 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Getice, Getis, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sohenelbe, Ricber =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Castille, welly, were; will . 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bobenelbe, Nieder = 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestraby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gestutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gičin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | holin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Giczinium 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | holowaus, Gut 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gilem 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Horatew         70           Horie, Hft         258           Horie, Stabt         268           Hoftina         218           Horatacow         172           Horatacow         27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Silemnice 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | poris, oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ginolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | hořis, Stadt 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Bitschin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoffing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mitschinames Darf 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grahacom 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | France 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Rialenhart 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pradet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caraban es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grabifitia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Single                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | densities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Goldhope 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | praorilito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Granzdörfel 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | proonomis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gudgudhäufer 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hrmin, hrminin 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Guntersborf 213, 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pradet   P |
| Gutsmuths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Subalow 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       |       | Zeite | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |             | •            | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|--------------|-------|
| Hubogeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |       | 122   | Komarow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        | 26.         |              |       |
| Humburg, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •       | •     | • •   | 283   | Commercia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •        | •      | 20,         | <b>40</b> ,  | 222   |
| humburg, Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •       | ٠     | 258,  | 200   | Kommar .<br>Končice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •        | •      | •           | • •          | A7    |
| Suttenborf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •       | •     | 491   | 400   | Concin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •        | •      | •           | • •          | 177   |
| Sarrenori .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •       | •     | 101,  | 130   | Končin<br>Konec Chlun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | net di | i na        | • •          | 444   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~         |       |       |       | Ronec Shlur<br>Kontschie<br>Kopanina<br>Ropiblno, S<br>Ropiblno, S<br>Ropitschaf<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie<br>Roschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>"</b> , | meda   |             | • •          | 177   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.        |       |       |       | Continia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | •      | •           | • •          |       |
| Tahlanek                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _         |       |       | 176   | Concuina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          | •      | •           |              | 77    |
| Commerthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         | •     | • •   | 175   | Conibluo. S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ft.        | •      | •           | • •          | 26    |
| Sablones                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •       | •     | •     | 26    | Conibino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | täbtd      | hem    | •           | • •          | 45    |
| Tanomia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •         | •     | •     | 303   | Popitichae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | ,      | •           | • •          | 50    |
| Faroldom, Farl                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dom       | •     | 107.  | 132   | Coldia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | •      | •           | • •          | 50    |
| Jawot, Rieder =                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ober      | Unte  | r:    | 233   | Roldon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | •      | •           |              | 158   |
| Samof. Ohers                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | -     |       | 233   | Colditialon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |        | •           | • •          | 140   |
| Jamof, Ober :<br>Zawornit<br>Zaworny<br>Jungbud                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •       | •     | • •   | 203   | Polis Gros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          |        | •           | • •          | 50    |
| Zamarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •       | •     |       | 233   | Polia. Rlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        | •           |              | 50    |
| Ennahud                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •       | •     | • •   | 211   | Roffom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | •      | •           | • •          | 158   |
| Sandand .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •       | •     | • •   | ~11   | Politicion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          | •      | •           |              | 110   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •         |       |       |       | Coffeles (no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h rnh      | nifor  | ٠,          | •            | 115   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R.        |       |       |       | Poteleto (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • • •  |        | •,          | • •          | 158   |
| Sahat Sahatn                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | _     |       | 152   | Potmiča#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •        | •      | •           | • •          | 50    |
| Sall                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •         | •     |       | 244   | Pattmik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •        | •      | •           | • •          | 921   |
| Kaina. Kailna                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •       | •     | • •   | 228   | Romař                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •        | •      | •           | • •          | 141   |
| Saina, Sher's H                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nh 98     | ieber | • ` . | 181   | Famonia 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | horf '     | •      | •           | • •          | 78    |
| Saltenhera                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | #V 31     |       | · .   | 178   | Comania G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nt         | •      | •           | • •          | 77    |
| Comenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •       | •     | • •   | 141   | Comanife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ut .       | •      | •           | • •          | 71    |
| Camillan Cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | illam     |       | • •   | 95    | Comatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •        | •      | •           | • •          | 444   |
| Tania                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       | • •   | 278   | Carabire#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •        | •      | •           | • •          | 101   |
| Rabat, Kabaty<br>Kall                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •       | •     |       | 50    | Rottelete (na Rotelete, Rotwićak Rottwis Rować Rowanis, Transcript, Transcript | rof.       | unh    | •<br>•lein  | • •          | 81    |
| Carlon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | •     |       | 174   | 60000ibas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |        |             |              | 9.1   |
| Rarlow                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | orf       | •     | • •   | 227   | Kralich, Kra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rije '     | •      | •           | . <b>ė</b> , | . 12  |
| Rarised                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | •     | • •   | 222   | Prolin Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ftec       | •      | •           | ,            | 85    |
| Ratharina = Dör                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fel .     | •     |       | 222   | Protengu 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dorf       | •      | •           | • •          | 51    |
| Raut                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | •     | • •   | 72    | Pratenau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | But        | •      | •           |              | 37    |
| Raut. Kautn                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : :       | Ĭ     | • •   | 278   | Rratenam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | •      | •           | • •          | 51    |
| Thelnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | •     |       | 139   | Pratonoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          | •      | •           |              | 51    |
| Reilbauben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •       | •     | • •   | 195   | &ranfehanhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m          | •      | •           | • •          | 190   |
| Reffelhauben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | •     | • •   | 196   | Prectom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | •      | •           | • •          | 74    |
| Retten                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •       | •     | • •   | 119   | Rřelina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •          | •      | •           | • •          | 117   |
| Tige                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | •     | • •   | 150   | Přeidia. Př                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | effice     | •      | •           |              | 181   |
| Mabrub. Rlaber                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nb .      | •     | • •   | 45    | Rretimeom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 11.00    | •      | •           |              | 71    |
| Alamoid .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |       | •     | 48    | Rřičom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | •      | •           |              | 303   |
| Molterffa Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | •     | 181.  | 228   | Riidlia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | •      | •           | • •          | 177   |
| Maufehauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | ·     |       | 194   | Rriman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •        | •      | •           |              | 307   |
| .Cleinseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | •     |       | 83    | Resmol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | •      | •           | • •          | 140   |
| Klenia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •       | •     | • •   | 25    | Rruch. Rruf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١          | •      | •           |              | 113   |
| Mingenhänser                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •         | •     | • •   | 211   | Rruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •          | •      | •           | • •          | 174   |
| Ration, Karlsb<br>Rarised Ratised Ratharina = Dör<br>Raut Raut, Rauty Rbelnig Reilbauben Reffelbauben Reffelbauben Retten Rige Riabrub, Rlaber Rlamosch Rlamosch Rlamschenben Rleinseite Rlenig Ringenhäuser Rluf Rnesice Rnesicet Rnesicet Rniesch Roßicet Roßicet Roßicet Roßicet Roßigsfelb Rönigsfebtet, Rö | • •       | •     | • •   | 66    | Rrummerme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a = 98     | auher  | . ·         |              | 106   |
| Anexice .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • •       | •     | • •   | 84    | Rul. Rull                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 - ~      |        | • •         | • •          | 244   |
| Rnesicet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | •     | • •   | 50    | Rumbure = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lulihi     | a. 's  | ft.         | • •          | 193   |
| Rnieschia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •       | •     | • •   | 84    | Runčice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 81 E   |             | 28           | 107   |
| Robilia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | •     |       | 12    | Runbratia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . •        | •      | <b>Å</b> 7. | 113          | 175   |
| Rönigsfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •       | •     | • •   | 85    | Runbichie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | orf        | ٠      | Ŧ,,         | 170,         | 213   |
| Köniaftabtel @a                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | niaff     | ähtel | • •   | 85    | Runbichie C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sint       | •      | •           | <br>16       | . 92  |
| Rolles                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | יון שיייי |       | • •   | 48    | Rnae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - u. ,     | •      | •           | . 10         | 150   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •       | ٠     |       | 70    | Rul, Kull Rumburg = ? Runcice . Rundratig Rundfchig, ? Rundfchig, ? Rundfchig, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •        | •      | •           | • •          |       |

| <b>£.</b>                                     | Seite                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| · ·                                           | Lochow, Ober s und Unter s 120                                          |
| Geite                                         | Lobin                                                                   |
| Labaun 107                                    | Comnig, Oft 153                                                         |
| Labn, bie ichone, 195                         | Lomnig, Stabtchen 156                                                   |
| Lahny                                         | Bomnie, Stabtchen 156 gomnie, Alt : 157                                 |
| Lahrbauben 195                                | Lomnis, Unter = 157                                                     |
| Langenau, Rleins 193                          | annéire 40                                                              |
| Langenau, Mittel =                            | Bubice 74                                                               |
| Langenau, Mieder s 192                        | Lubno                                                                   |
| Langenau, Doer : 192                          | Bucice 45                                                               |
| Langen = Dels                                 | Lutamecet 245                                                           |
| Lanjajau, Lanjajow, Lanzow . 231              | Butawet 233<br>Lutawet, Rlein = 245                                     |
| Laubenthal                                    | Entrines                                                                |
| Laucnahura 302                                | Lukowa 50                                                               |
| Lautonos 47                                   | Luschan 142                                                             |
| Lauschie, Lautschie 49                        | Buichet 48                                                              |
| Lauterwasser 199                              | Eustdorf 77                                                             |
| Lebecta, Lebetschet 83                        | Eutschie 45                                                             |
| Leopold                                       | Eukan                                                                   |
| Lewin                                         | Luzec 48                                                                |
| Lewiner = Dels                                | Enbin                                                                   |
| Lenerhaufer 194                               | Epbonice 279                                                            |
| Ehan                                          | m                                                                       |
| Epola                                         | M.                                                                      |
| Lhota Aubrnig                                 | Marian 499                                                              |
| Lhota Bradles 106<br>Lhota hlafna             | Mackow                                                                  |
| Edara dealine + + + + + * * * *               |                                                                         |
|                                               |                                                                         |
|                                               | Martinia                                                                |
| thota Sharowes 233, 276                       | Madian Mah                                                              |
| Lhota St. Gotthard 279<br>Lhota Stracomfta 16 | Magkow                                                                  |
| 06.446.1614 005.1                             | Marines                                                                 |
|                                               | SPigge 95                                                               |
| Lhota winičná                                 | Meftec                                                                  |
| 400                                           | Manha 943 976 988                                                       |
|                                               | Michnowka 51                                                            |
|                                               |                                                                         |
|                                               | Miletin, Hft                                                            |
| Libin                                         | Milatin Otihtman 940                                                    |
| Libifig                                       | Miletin, Klein s. 244 Miletinek 244 Militowes 105 Militscowes, Dorf 105 |
| Rihania 279                                   | Miletinet 244                                                           |
| Libunes                                       | Milicamed 105                                                           |
| Libunes                                       | Militichomes Dorf 105                                                   |
| Licno                                         | Militichomes, oft 102                                                   |
| Olakan Ul                                     | Militschowes, Oft 102<br>Milowis 278                                    |
| Liebesig                                      | Miltidia 69                                                             |
| Liebstadt, Liebstabtel 140                    | Mittschife                                                              |
| 0! #R!                                        | Mildtiomes, Mifftomes . 28. 307                                         |
| 016414                                        | Mlasowie, Mlazowice 276                                                 |
| Lifchie, Klein = 49                           | Mlegnes 99                                                              |
| Lischnan                                      | Mlegnet                                                                 |
| Listowie 303                                  | Mnienit, Mninit 9                                                       |
| gidica 10                                     | Möncheborf 181, 196, 229                                                |
| 01464 400                                     | Monchsborfel 228                                                        |
| ettimno 102                                   |                                                                         |

|                                                                                                                               | Seite       | <b>D.</b>                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Mohren. Dorf                                                                                                                  | 203         | · - ·                               |
| Mohren, Dorf                                                                                                                  | 200         | Obebowig 51                         |
| Morrowaus                                                                                                                     | 26          | Dbora 291                           |
| Mokrowaus<br>Morawčice, Morawtschitz                                                                                          | 143, 181    | Obora                               |
| Morawcite, Morawcialis<br>Morzinow<br>Mostech Lasen<br>Mrica<br>Mrica<br>Misson<br>Mincheborfel<br>Muinstoffel<br>Muinstoffel | 158         | Öbrepes, Obrepes                    |
| Mattern Pažen                                                                                                                 |             | Dels, bei Arnau 221                 |
| STPAREA                                                                                                                       | 922         | Dels = Döbernen 221                 |
| Strična                                                                                                                       | 174         | Dels, Lewiner = 141                 |
| Meilan , ,                                                                                                                    | 176         | Dels, Dber=, Mittel= und Unter= 220 |
| coltan                                                                                                                        | 26          | Opatow                              |
| 20-(a) an                                                                                                                     | 998         | Dpočnice 76                         |
| Mentione                                                                                                                      | . , 240     | Opolan, Ober = oder Klein = . 77    |
| Drutingto                                                                                                                     | 63          | Opolan, Unter = ober Groß = . 77    |
| <b>Migan</b> , Migan                                                                                                          | 20          | Opotionis 76                        |
|                                                                                                                               |             | Diet                                |
| •                                                                                                                             |             |                                     |
| N.                                                                                                                            |             | P.                                  |
| 244                                                                                                                           |             | Paka, Alt=                          |
|                                                                                                                               | 460         | Pata, Alt = 140                     |
| Rechodito                                                                                                                     | 139         | Paka, Reu = 137, 153                |
| Rabslaw                                                                                                                       | 116         | Pametnit 45                         |
| Rausow, Nauzow                                                                                                                | 83          | Paffnice 277                        |
| Recas                                                                                                                         | 99          | Patet 72                            |
| Rechanit, Alt =                                                                                                               | 26          | Pauscht, Paufft 85                  |
| Rechanis, Reu =                                                                                                               | 27          | Decet 68                            |
| Rebaris, Nebarich                                                                                                             | 151         | Decta                               |
| Rebmer. Rebwieß                                                                                                               | 159         | Decta 68                            |
| Wemčice                                                                                                                       | 77          | 90effo 90efformes                   |
| Wemcomes                                                                                                                      | 106, 258    | 90ethom: 122                        |
| Wěmičomeš                                                                                                                     | 106, 258    | 90clingon                           |
| Wannie .                                                                                                                      | 45          | Shelpharf 192                       |
| Warasham                                                                                                                      | 99          | Merimom 141                         |
| Watehia                                                                                                                       | 73          | Metramiček 278                      |
| Wayborf 47 83                                                                                                                 | . 150. 103  | Metromia (Mrofe) Dorf 28            |
| Sembort Wittel                                                                                                                | 720,103     | Matramia (But 16. 28                |
| Wanharf Wieher - aber 11n                                                                                                     | tor - 929   | Matramia Wain                       |
| Bankant Oher                                                                                                                  | 929         | marchaet 68                         |
| Menori, ever,                                                                                                                 | 202         | 3011(1)11                           |
| Menoriei                                                                                                                      | 173         | Petta, Out                          |
| oceunaujer                                                                                                                    | 210         | yesta, yestau, wit.                 |
| Reujalog                                                                                                                      | . 83, 220   | Pilingi villa                       |
| Reuferfen                                                                                                                     | 211         | pillhof                             |
| Reuftadtel, Reuftadtel .                                                                                                      | . 45, 221   | Pilnikau, Pilnikow 210              |
| Reustift                                                                                                                      | 211         | Pilsborf 210                        |
| Reuwald, Reuwelt                                                                                                              | 179         | Piniow                              |
| Rewratik , ,                                                                                                                  | 142, 292    | Piset                               |
| Rieberhof                                                                                                                     | 193         | Pistowa Lhota 68                    |
| Riemitschowes . , .                                                                                                           | 106         | 1 9 ift                             |
| Momames 83, 15                                                                                                                | 9, 175, 232 | Planurbauben 194                    |
| Rowá zámka                                                                                                                    | 220         | Plaufchnis, Plauffnice 150          |
| Rowé melto                                                                                                                    | 45          | Pthoip                              |
| Rowé swet                                                                                                                     | 179         | 90niom 67                           |
| Rowing                                                                                                                        |             | Poděbrad, Sft                       |
| Romohrad                                                                                                                      | 73          | Pobebrad, Stadt . 59                |
| Nomn                                                                                                                          | 50          | Wohlan 150                          |
| Namn zámeř                                                                                                                    |             | Stobbygh (not dilumfem) 115         |
| Junite                                                                                                                        | 00          | Lordeno (uno menuteur)              |
| •                                                                                                                             |             |                                     |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| Podlewin 139, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Regio miestecium 85                                                                                                               |
| Pobmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rebec, Rebetich 142                                                                                                               |
| Pobolib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rehot   Rehot                                                                                                                     |
| Poduleja, Podulja 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rennervauden 195                                                                                                                  |
| 20001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resigning 252, 258                                                                                                                |
| Polabet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Richlow 176                                                                                                                       |
| Polakow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rideleh 233                                                                                                                       |
| Poličány bjíh 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Riebeisen 194                                                                                                                     |
| Politichan (Beiß=) Dorf 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rmenin 100                                                                                                                        |
| Politány bjly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Robaus, Dber = und Dieber 107, 142                                                                                                |
| Mommonharf 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rochlig, Dber = und Rieber = . 178                                                                                                |
| Ponifla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Robosnis, Robognice . 243, 252                                                                                                    |
| Monomia Porf 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rofetnice 178                                                                                                                     |
| Monomia (II Theil) Gut 106, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rotetnice                                                                                                                         |
| Momětrnija 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skoldfonom 120 142                                                                                                                |
| Mradam 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Roscopow                                                                                                                          |
| Praset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Couperpoin                                                                                                                        |
| Praset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stoplet 145, 174                                                                                                                  |
| Prausnis, Dber = und Rieber = 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Storonacoro 174, 200                                                                                                              |
| Prebenichow, Prebegffom 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nozennai 47                                                                                                                       |
| Predhrad 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rudolphowig 157                                                                                                                   |
| Prebnj Lhota 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruppersdorf 181                                                                                                                   |
| Přepid) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rwačow                                                                                                                            |
| Přepid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozehnal       47         Rubolphowis       157         Ruppersborf       181         Rwačow       158         Rybničet       120 |
| Proschwie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ී.</b>                                                                                                                         |
| Profdwis, Böhmifch = 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| Proschwis, Wüst = 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sacta, Sabecta 63                                                                                                                 |
| Mraffmice 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sada, Sabecta 63<br>Sabowa, Dorf 25                                                                                               |
| Psignanet       278         Psidoweed       99         Psinig       101         Psie       99         Psinig       278         Psinig       278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| Michania 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sabita 63                                                                                                                         |
| Minia 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saborda, Helician 16 Sabsta 63 Sablenbach 179 Samschin, Samssina 121 Saubna 106 Sauraty, na, 222 Schibowib 98                     |
| 30 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Samichin, Samifina 121                                                                                                            |
| 3016 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Caubna 106                                                                                                                        |
| Phanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sourcety no 200                                                                                                                   |
| Puntomice, Puntomie, Worf . 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schibowis                                                                                                                         |
| Puchlowis, Gut 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schitietin                                                                                                                        |
| Pffanty 278 Puhlowice, Puchlowie, Dorf 32 Puchlowie, Gut 31 Pummerdörfel 194 Punteley 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Shiften                                                                                                                           |
| Punkelen 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schlitowes                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| R und Ř.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schunie                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schmieotoori 193                                                                                                                  |
| Racan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sareibendorf 192                                                                                                                  |
| Rabim, Dorf 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schtit 48                                                                                                                         |
| Radim, Hft 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schuffelbauben                                                                                                                    |
| Rabkin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schwarzenthal, Schwarzthal . 193                                                                                                  |
| Radowesnig 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sechsstätten 195                                                                                                                  |
| Raschin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sedlischt, Sedlisst 100                                                                                                           |
| Rashod 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seifenbach 179                                                                                                                    |
| Raschowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seifenthal 211                                                                                                                    |
| Rajodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seterschie     84       Senit     75       Siegfelb     68       Sieh bich sich     178       Sithanflatin     128                |
| Rasoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Genia 75                                                                                                                          |
| Mation An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sieafeth 69                                                                                                                       |
| Rassoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sigh hid für                                                                                                                      |
| Water 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Githanstein                                                                                                                       |
| Statistical State of the state | Sitberstein 209<br>Sittom (Dber =)                                                                                                |
| Seattalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sittem (Loers) 173                                                                                                                |
| Raudnig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sittowa                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>G</b> eite                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Stochowis 49<br>Strenier (Reu :)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stikau, Stikow 152<br>St. Johann = Augezb 232                        |
| Etrenier (Reu =) 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | St. Johann = Augezb 232                                              |
| Striwan, Dorf 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St. Peter, St. Petere Bauben 194                                     |
| <b>Et</b> řiwan, Gut 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | St. Johann : Kugezb . 232 St. Peter, St. Peters : Bauben 194 Stracow |
| Etuhrow 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Strafotin 15                                                         |
| Clatin (Groß =) 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Straschow 48                                                         |
| Clatin (Rlein =) 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stratschow, Dorf 15                                                  |
| Statina 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stratschow, Gut 13                                                   |
| <b>C</b> latinfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Strebestowig 77                                                      |
| Glaupno, Dorf 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Streletsch 123                                                       |
| Slaupno, Gut 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Střewatsch, Střewat 116                                              |
| Slawostis 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stribernig, Stribenice 107                                           |
| Slebowig 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Střihow 85                                                           |
| Glemeno 181, 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Struschinet, Struginec 157                                           |
| Slezto 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stubenet, Dorf 199                                                   |
| Stibowię 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Studeneg, Gut 196                                                    |
| <b>Eliw</b> 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Studian                                                              |
| Slower, Slowetsch 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Studinka 140                                                         |
| <b>Smidar</b> , Hft 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stupnay 152                                                          |
| Smibar, Städtchen 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suforad 277                                                          |
| <b>Smirična</b> 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sutice, Sutig 158                                                    |
| Smrtowig (Alt = ober Groß =) D. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Swatojansky Augezd 232                                               |
| Smrtowig, Hft 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Swidnig                                                              |
| Smrkowis, Rlein = 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Swietla 159                                                          |
| Soberaz, Sobieras 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Switschin                                                            |
| Cobietit 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stribernit, Stribenice                                               |
| Sobietusch 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sprenow                                                              |
| Sobschie, Dorf 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sprowatta, Dorf 34                                                   |
| Sobschie, Gut 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sprowatka, Gut 33                                                    |
| Cahile 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
| Oblifice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>a</b>                                                             |
| Socherbauben 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 <b>2.</b>                                                          |
| Societsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 <b>2.</b>                                                          |
| Sockerbauben 194 Sockoletich 67 Sowietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 <b>2.</b>                                                          |
| Socketsauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 <b>2.</b>                                                          |
| Socketbauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 <b>2.</b>                                                          |
| Socherbauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 <b>2.</b>                                                          |
| Socherbauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taboriten = Lager                                                    |
| Sockerbauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Smrtowie (Alt = ober Groß =) D. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Socherbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spindelmähl = Rauben . 194 Sches . 76 Scholarbauden . 303 Steepanice . 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Sockerbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spinbelmähl = Rauben . 194 Spinbelmähl = Rauben . 194 Srbes . 76 Ssalawa . 303 Sstepanice . 150 Sstibla . 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Socketbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietig . 25 Spaltebauben . 194 Spiegelbauben . 196 Spindelmähl = Rauben . 194 Spindelmähl = 303 Sftepanice . 150 Sftibla . 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Socherbauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Socherbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spinbelmähl = Nauben . 194 Spinbelmähl = Nauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Scheh . 76 Scaplawa . 303 Stepanice . 150 Stata . 116 Stitt . 48 Stankau, Stankow . 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Socherbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spiegelbauben . 194 Spinblermähl = Nauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Stèch . 76 Scaplawa . 303 Stépanice . 150 Stibla . 116 Stitt . 48 Stantau, Stantow . 152 Stara . 99 Stara spira . 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Socherbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spinbelmähl=Rauben . 194 Spinbelmähl=Rauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Stree . 76 Ssaplawa . 303 Sstepanice . 150 Sstibla . 116 Sstitta . 48 Stankau, Stankow . 152 Stara . 99 Stara hura . 153 Stara woda . 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taboriten = Eager                                                    |
| Socherbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spinbelmähl = Rauben . 194 Spinblerbauben . 194 Scheft . 76 Ssaplawa . 303 Steepanice . 150 Sstitla . 116 Sstitt . 48 Stantau, Stantow . 152 Stara . 99 Stara spura . 153 Stara woda . 45 Stara fordy . 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E.  Taboriten = Eager                                                |
| Socherbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spinbelmühl = Rauben . 194 Spinbelmühl = Rauben . 194 Spinblerbauben . 194 Spinblerbauben . 194 Sches . 76 Scaplawa . 30,3 Stépanice . 150 Stitte . 116 Stitt . 48 Stankau, Stankow . 152 Stara . 99 Stara spura . 153 Stara spura . 153 Stara furby . 99 Stara fraby . 99 Starachiel . 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taboriten = Eager                                                    |
| Socherbauben 194 Socioletsch 67 Sowietis 25 Spaltebauben 194 Spingelbauben 196 Spinbelmühl Rauben 194 Spinblerbauben 194 Sches 76 Scaplawa 303 Ssches 76 Ssches 150 Ssches 150 Stara 150 Stara praby 152 Stara woba 45 Stara fraby 99 Staremisto 120 Staremisto 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taboriten = Eager                                                    |
| Socherbauben . 194 Sockoletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spinbelmähl = Nauben . 194 Spinbelmähl = Nauben . 194 Spinblerbauben . 194 Stebe . 76 Scaplawa . 303 Stepanice . 150 Statia . 116 Stitt . 48 Stankau, Stankow . 152 Stata . 99 Stata . 99 Stata woba . 453 Stata woba . 453 Stata woba . 453 Stata woba . 99 Staremisto . 120 Starkenbach, cft. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Taboriten = Eager                                                    |
| Socherbauben . 194 Socioletsch . 67 Sowietis . 25 Spaltebauben . 194 Spiegelbauben . 194 Spinbletmähl = Nauben . 194 Spinblerbauben . 195 Staplawa . 303 Stiepanice . 150 Stitibla . 116 Stitt . 48 Stantau, Stantow . 152 Stara . 99 Stara dura . 153 Stara woba . 45 Stara woba . 45 Stara frady . 99 Startenbach, cft 159 Startenbach, cft 159 Startenbach, Stäbtchen . 170 Staw . 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taboriten = Eager                                                    |
| Socherbauben 194 Socioletsch 67 Sowietis 25 Spaltebauben 194 Spialtebauben 194 Spinbelmähl = Rauben 194 Spinbelmähl = Rauben 194 Spinblerbauben 303 Stiepanice 150 Stitbla 116 Stitt 48 Stanfau, Stanfow 152 Stara woba 45 Stara woba 45 Stara fraby 99 Startenbach, Städtchen 170 Staw 140 Steinbruch 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Taboriten = Eager                                                    |
| Socherbauben 194 Sockoletsch 67 Sowietis 25 Spaltebauben 194 Epiegelbauben 194 Epiegelbauben 194 Spinblerbauben 194 Spinblerbauben 194 Scree 76 Ssaplawa 303 Steepanice 150 Stitbla 116 Stitt 48 Stankau, Stankow 152 Stara woda 45 Stara fura 153 Stara woda 45 Stara fura 153 Stara moda 45 Starenbach, Stäbtchen 170 Staw 140 Steinbruch 257 Sticpanice 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taboriten = Eager                                                    |
| Socherbauben 194 Sockoletsch 67 Sowietis 25 Spaltebauben 194 Spinbelmühl Rauben 194 Spinbelmühl Rauben 194 Spinbelmühl Rauben 194 Spinblerbauben 194 Spinblerbauben 194 Spinblerbauben 194 Sches 76 Scaplawa 303 Sstépanic 150 Sstára 150 Stára 116 Sstára 116 Stára 116 Stára 117 Stára 118 Stára 119 S | Taboriten = Lager                                                    |

| بيو. ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l ev.u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ařesowih, Ařeschowih 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Arnawa, Dorf 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bibnalow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Trnawa, Gut 16, 28<br>Trotin, (Groß :) 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Willet, Groß 50 Billet, Klein s 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arotin, Alein 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bilbichie, Bilbichüe, Dorf 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arotin, Klein *       242         Arotina hruba       250         Arotinka       242         Artenih       142         Afdermna, Dorf       223         Afdermna, Gut       213         Afdernotek (Unters)       257         Afdista, Dorf       227         Afdista, Gut       223         Auhan, Auhani       158         Aunk       26         Auk, Aufi, Dorf       107         Auk, Aufi, Suif       102         Auft, Aufi, Suif       143, 151 | Milhimia, Milhimia, Bft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grating 9 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | militid 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Třičník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Skimřic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kichermna, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minar, Winar 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aldermna, Gut 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skinice 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aidernotet (Unter :)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minis 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Afdernutet 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bisotschan 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afdifta, Dorf 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Witinowes 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afdista, Gut 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wittowig 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auhan, Tubanj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9316ke 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tune 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Witanta, Witanow 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tuř, Tuřj, Dorf 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Witow 49, 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aur, Aurj, Gut 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wobora 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Şuschin, Tužin 143, 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bocinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230gig 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bogteffice 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Woharis 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ubliř 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bohawes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mohniforian, Aits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tu (chin, Tužin 143, 151  U. uhliř                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mentalan 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>20.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | maiticality 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SRathon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strankii Strankin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRaibia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Westines 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Malbis (Karthaus) 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SRoffdia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Walbow 153, 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Molonia Porf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Malterice, Waltersborf 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rolania, Gut 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wapno 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Roleffnice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wajig 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Boleinice 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Webon 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bolfsberg 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beigelsborf, Beisborf 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bolleschnis 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Weiße = Wiesenbaube 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bofecet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Welenice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>窓ofet85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Welchrad, Welchradet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Boset, Rlein 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Welejdig, Welejice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bostromiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Welholait, Welhollt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 题oftrom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sisting, Sort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wostrujan, Wostrujno 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metila) = Abotiate, Pit 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wottus, Mottuja, Wotus 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Michigan and think                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28rbtg 75, 97, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Strate (San a sher Saher s) 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Structura Structural 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Strafat 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | antopoli, antopolina 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Moftes 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mr. sinis Mraffnis Mranis 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SRidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mithie, withing within . 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Richauer Lhota 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Significan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Richowa 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mylocan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bichowika Lhota 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bibach, Wibochau, Wibochow . 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sibon</b> 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sibon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bohnischian, Reu s. 292 Bohnistan . 291 Botiteschis . 176 Botrauhlit, Wotrauhly . 232 Botřinet . 75 Botschis . 117 Bolanis, Oorf . 297 Bolanis, Gut . 295 Bolesnice . 220 Bolesnice . 45 Bosset . 46 Bosset . 66 Bosset . 66 Bosset . 66 Bosset . 66 Bosset . 85 Bosset, Alein . 66 Bostrowie . 153 Bostrow . 74, 279 Botus, Wotrujno . 119 Botus, Wotrujno . 1254 Brie . 75, 97, 123 Brbewa Lhota . 68 Brchowin, Brchowina . 141 Brchownig . 258 Brcenit, Bresinit, Wřejnit . 244 Brie . 97 Bysofan . 9 |

|              | 3   | u   | nd  | ž   | •   |   |   | <b>~</b> •. | Bhojd,    | 26,       | .7;          |     |      |     |       | 44   | (  | Seite       |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-------------|-----------|-----------|--------------|-----|------|-----|-------|------|----|-------------|
| A            |     |     |     |     |     |   |   | Geite       |           | 200<br>12 | ۲ <u>۵</u> ۲ | •   | •    | •   | •     | 14   | э, | 131         |
| Babedow .    | • • | • . | •   | •   | •   | • |   | . 9         | 1 26      | 260       | <b>B</b> ,=  | ٠.  | •.   | •   | •     | •    | ٠  | 71          |
| Baborow .    |     |     |     |     |     |   |   | 251         | Sbran,    | POL       | αιπ          | •   | •    | •   | •     | •    |    | 47          |
| Babrbowig    |     |     |     |     |     |   |   | 86          | goiar :   | . :       | :            | į   | •    | ٠   |       | 15   | 0, | 174         |
| Babres .     |     |     |     |     | _   |   |   | 251         | Boices .  | :         | •            |     | ·    |     | _     | _    | ٠  | 174         |
| Bachrafftiar |     |     |     |     |     |   |   |             | Boirnie,  | . Si      | inte         | r s | υń   | ภัภ | 200   |      | ٠. | 00*         |
| Babraschan   | ••  | • . | • • | •   | •   | • | • | 9           | Bohin     | <b>T</b>  | ••••         |     | •••• | ٠.٠ | 30 į. | OEL. | =  | 227         |
| Bahornis .   |     |     |     |     |     |   |   |             |           | ٠.        | •            | ٠,  | ٠.   | ٠,  | ٠.    | •    | ٠  | 250         |
|              |     |     |     |     |     |   |   |             | 3-4       | •         | •            | •   | •    | •   | •     | •    | •  | . 9         |
| Bahub        | •   | • . | • . | • . | • . | • | ٠ | 102         |           | •         | •.           | •   | •    | ٠   | •     | •    | ٠  | 48.         |
| Bakautj .    | •   | •   | •   | ٠.  | ٠.  | • | • | 176         | 1 Zeregow | •         | •            | •   | •    | •   | ٠.    | •    |    | 245         |
| Baledia .    | •   | •   | • . | • . | •   | • | • | 157         | Belegnice | , 3       | elex         | no  |      |     |       |      |    | 136         |
| Balegow .    |     |     |     |     |     |   |   | 245         | gettowic  | ė .       |              |     |      | ·   |       | •    |    | 258         |
| Bales        |     |     |     |     |     |   |   | 251         | Aibowice  |           |              |     |      |     |       | •    | •  |             |
| Baleini Ehot | ta  | _   | _   |     | _   | _ | _ | 199         | 1 65      | -         | ٠            |     |      |     |       | •    | •  | 98          |
| Baln         |     |     |     |     |     |   |   |             | Bitetin   | •         |              |     |      |     |       |      |    | 118         |
| Bames, Ban   |     |     |     |     |     |   |   | 110         | Bizelig   |           |              |     |      |     |       |      | ŀ  | 46          |
|              |     |     |     |     |     |   |   | 440         | Blabet    |           |              |     |      |     |       |      |    | <b>1</b> 59 |
| ter =        |     |     |     |     |     |   |   |             | 1 2       |           |              |     |      |     |       |      |    |             |
|              |     |     |     |     |     |   |   | 123         | Blunice   |           |              |     |      |     |       |      |    |             |
| Zantow .     |     |     |     |     |     |   |   |             | 3wetinet  |           |              |     |      |     |       |      |    |             |
| Bbier, Dorf  |     |     |     |     |     |   |   | 107         | 3micina   |           | • .          |     |      |     |       |      |    | 251         |
| Bbier, Gut   |     |     |     |     |     |   |   | 102         | Zwikow,   |           |              |     |      |     |       |      |    | 31          |
|              |     |     | •   |     |     |   |   | 107         |           |           |              |     | •    |     |       |      |    | 30          |

#### Berbefferungen.

- S. VI 3. 10 v. u. ift nach Rumburg ein Abtheilungszeichen ftatt bes Komma zu fegen.
- = XIV. 3. 16 v. o. statt fort gefest lese man fort sest.
- = 13. 4 v. o. ftatt Bybcow lefe man: Bybgow.
- 2 = 8 und 9 v. o. foll es beißen: welcher zugleich ein Criminals Gericht ift.
- = 5 = 14, 15 und 23 v. u. fatt Bybcow lefe man: Byb fow.
- = 6 = 17 v. o. ftatt folget lefe man: folgte.

٠. -

- = 17 = 14 v. u. = wurben lese man: wurbe.
- = = 16 v. u. ift nach und einzuschalten: Sabowa.
- = 34 = 15 v. u. ftatt bin fict lefe man: In binfict.
- = 58 = 16 v. u. ift nach Gegenb einzuschalten: 3wischen Pobebrab und Sabsta geht sie, zunächst am linken Etbuser, über eine große und schöne Inundationsbrücke, welche auf obrigkeite liche Kosten mit einem Auswande von beiläusig 50000 si. C. M. burchaus von Quabersteinen hergestellt und im J. 1832 vollendet worden ift.
- = 59 = 23 v. o. Die Kapelle ist jest aufgehoben.
- = = 16 v. u. ftatt Reifty lefe man : Reif.
- = 63 = 17 und S. 64 3.7 v. n. Das Bab ist seit bem Herbste 1834 ein Eisgenthum bes f. t. Posimeisters zu Sabsta, welcher jest an der gegenüberliegenden Seite der Straße, bei der Kirsche, ein Wohngebäude und Stallungen errichten läßt.
- = 66 = 15 v. u. statt 62 lese man: 60.
- = 74 = 9 v. o. = Förfterhaus lefe man: Begerhaus.
- = 107 = 3 v. u. = Razakowa lese man: Kacakowa.
- = 123 = 13 v. u.' = Rrugina lefe man : Rruffina.
- = 158 = 27 v. o. = Rwacow lefe man : Rwacow.
- = = 35 v. o. = Tahanj lefe man: Tuhanj.
- = 159 = 1 v. o. = Redweglefe man: Redwes.
- = 168 = 21 v. o. = grangt lefe man : grangt.
- = 192 = 27 v. o. = Rniecicc lefe man : Rnegice.
- = 200 = 15 v. o. = Rownacow lefe man: Rownacow.
- = 209 = 2 v. u. = vor lefe man : von.
- = 240 = 25 und 26 v. o. ftatt XVII. und XVIII. lese man : XVI. und XVII.
- = 279 = 15 v. o. ftatt 1665 lefe man: 1685.
- = 287 = 17 v. o. = Steinmegelese man: Steinmeg.

### Von dem Herrn Verfasser dieses Werkes sind ferner erschienen:

Cehrbuch der Erd - und Staatenkunde.

Bon J. G. Commer. In 3 Banben. Erster Band: Europa, und zwar Portugal, Spanien, Frankreich, bie Schweiz, Italien, bas Brittische Reich, Danemark, Schweben und Norwegen enthaltend. gr. 8.
Prag, 1835. Broschitt 2 fl. 20 fr. C. M. (1 Athle. 16 gar.)

Gemälde der physischen Welt,

ober unterhaltende Darstellung ber himmels = und Erbkunde. Nach ben besten Quellen und mit beständiger Rudficht auf die neuesten Entbekungen bearbeitet von J. G. Sommer. 6 Bande. Neue ver-

befferte und vermehrte Muflage. Gr. 8. 1828 - 1834.

1. Band: Das Weltgebaude. (34 Bogen.) Mit 12 lithogra= phirten Tafeln. Dritte verbefferte und vermehrte Auflage. 1834. 2 fl. 40 fr. C. Dt. (2 Rthir.) - 2. Band: Phyfifalifche Befchreibung ber feften Dberflache bes Erbkorpers. (36 Bogen.) Dit 14 Rupfer= und Steintafeln. 3meite verbefferte und vermehrte Muflage. 2 fl. 40 fr. C. M. (2 Rthlr.) - 3. Band: Phyfitalifche Befchreibung ber fluffigen Dberflache bes Erbforpers. (37 Bogen.) Rupfer = und Steintafeln. Zweite verbefferte und vermehrte Muffage. 1829. 2 fl. 40 fr. C. M. (2 Rthir.) - 4. Band: Phyfifalifche Befchreibung bes Dunftfreifes ber Erbfugel. (31 Bogen.) Mit 6 Rupfer= und Steintafeln. 3meite verbefferte und vermehrte Auflage. 2 fl. 24 fr. C. M. (1 Rthlr. 16 ggr.) - 5. Band: Gefchichte ber Erboberflache. (30 Bogen.) Dit 7 Rupfer = und Steintafeln. Zweite verbefferte und vermehree Muflage. 1831. 2 fl. 24 fr. C. D. (1 Riblr. 16 ggr.) - 6. Band: Gemalbe ber organischen Belt. (40 Bogen.) Zweite verbefferte und vermehrte Auflage. 1831. 2 fl. 40 fr. C. D. (2 Rthlr.)

Mue 6 Banbe fosten jedoch, wenn fie auf Einmal abge= nommen werben, in englischem Pappeband nur 12 fl. C. M. oder

8 Thaler fachfisch.

# Meuestes wort- und sacherklärendes Verteutschungs-

aller jener aus fremben Sprachen entlehnten Wörter, Ausbrücke und Rebensarten, welche die Teutschen bis jest, in Schriften und Büchern sowohl als in der Umgangssprache, noch immer für unentbehrlich und unersestlich gehalten haben. Ein Handbuch für Geschäftsmänner, Zeitungsleser und alle gebildete Menschen überhaupt, von J. G. Sommer.
Blerte verbesserte und vermehrte Auslage. gr. 8. 1833. Gebunden
3 fl. 24 fr. E. M. (2 Athle. 12 ggr.)

\*

.

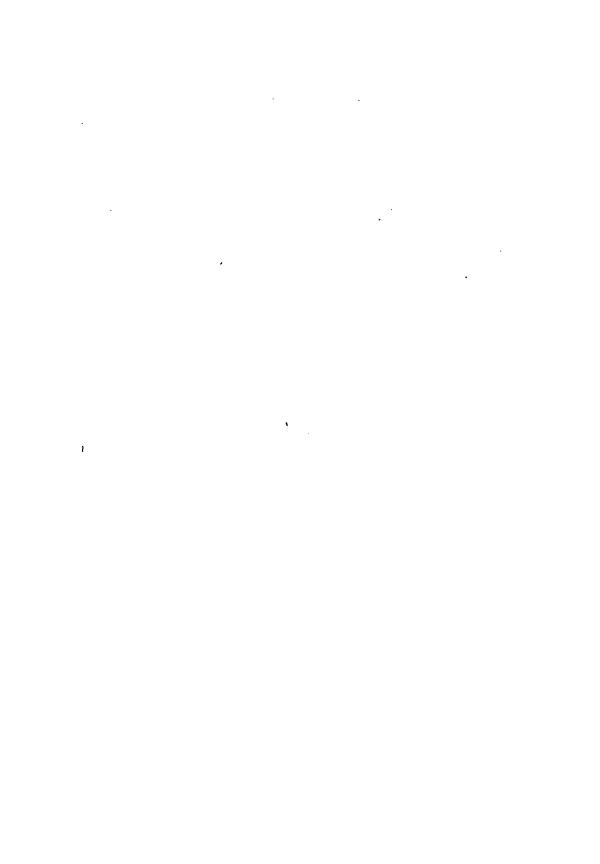



|       | DATE DUE |       |
|-------|----------|-------|
|       |          |       |
| 10.15 |          |       |
| 10/62 |          |       |
| 17    |          | S Aug |
| 100   |          |       |
| 70    |          |       |
|       |          |       |
| 1910  |          |       |
|       |          |       |
| 100   |          | 11/45 |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

